



KD55160



# Consonanzen und Dissonanzen.

Befammelte Schriften

aus älterer und neuerer Zeit

nod

g. g. Jobe,

Brofeffor, Ritter bes Bergoglich Cachfen-Erneftinischen . Sausordens zweiter Rlaffe.

**Leipzig,** Baumgärtner's Buchhandlung. 1869. 001 13 1956 HVF (VBD) HVF (VBD)

# Vorrede.

"Jeber fage mas ihn Wahrheit buntt, und bie Bahrheit felbft fei Gott empfohlen."

6. Ephr. Leffing.

# Inhaltsverzeichniß.

| Allgemeines.                                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Conmalerei                                                        | eite. |
| Ein Bort jur Schillerftiftung                                     | 69    |
| Altarabijche Musit                                                | 78    |
| Die Mufit - teine Runft                                           | 98    |
| Borin besteht bie Möglichfeit, ein Erfinber ju werben?            |       |
| Die v. Heeringen'iche neue Notation                               | 151   |
| Einige Borte über mufikalifche Confervatorien                     | 169   |
| Fortschritt. Bier Artitel                                         |       |
| Sent ichreiben 2c. fiber Preibaufgaben                            |       |
| Ueber bas Bergleichen in ber Aunst                                | 243   |
| Das Ginftimmen und Bralubiren im Theater und Concerte             |       |
| Salonmufit                                                        |       |
| Das Orchesterspiel und feine Mangel I. II 279-                    | _     |
| Für bie Oper mit gesprochenem Dialog                              | 319   |
| Entreacte im Schaufpiel                                           | 382   |
| Briefe aus Fernwinkel                                             | 391   |
| Einige Worte über Denkmale                                        | 400   |
| Etletticiomus in ber Dufit                                        | 409   |
| Liegt bie Sould bes abnehmenben Theaterbefuchs an bem Bublicum? . | 411   |
| Revue ber Zeitphrasen auf bem Gebiete ber Musit                   |       |
| Rann aus ber Oper bie vollfommenfte Runftgattung werben?          | 449   |
| south the bet Spet ble bottommente stanggartung webben !          | 110   |
| Besonderes.                                                       |       |
| wejonvetes.                                                       |       |
| Der alte Berr                                                     | 228   |
| Dittersborf                                                       | 257   |
| Briefe bon Jenfeite                                               | 17    |
| Erfter Brief                                                      | _     |
| 3meiter Brief                                                     | 25    |

|                                                             |     | 6        | seite. |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|
| Die Banberflote. (Gine Erganzung gu bem erften Briefe)      |     |          | 33     |
| Octavio in "Don Juan" fein verlorener Boften                |     |          | 179    |
| Die Marseillaise                                            |     |          | 118    |
| Aus Gesprächen mit C. Dt. v. Weber I. II                    | 12  | 22-      | 130    |
| Das Abagio ber Oberon-Duberture                             |     |          | 298    |
| Der Meifter und ber Junger                                  |     |          | 337    |
| Roch einmal ber Deifter bes Freischüt                       |     |          | 347    |
| Frang Schubert's Erltönig                                   |     |          | 390    |
| Bier Apostel ber eblen Mufica                               |     |          | 225    |
| Aus bem Tagebuche eines Schaufpielers                       |     |          | 245    |
| Ein Gefprach mit bem Theaterbirector Ringelharbt            |     |          | 454    |
| Spohr                                                       |     |          | 355    |
| Leipzig. Meifter Spohr                                      |     |          | 387    |
| Ein Gespräch mit Lorging                                    |     | ٠.       | 300    |
| Leipzig. Concert von Lorging                                |     |          | 388    |
| Beinrich Marschner                                          |     |          | 50     |
| Gin Marthrer ber Tontunft                                   |     |          | 55     |
| Senbidreiben an Berrn Bector Berliog in Baris               |     |          | 313    |
| Ein Quarteit bei Goethe                                     |     |          | 288    |
| Befprache mit Relix Menbelsfohn                             |     |          | 360    |
| Benoveva, Oper von Robert Schumann                          |     |          | 74     |
| Giacomo Deperbeer                                           |     |          | 86     |
| Bilhelm Bieprecht, Director ber gefammten Dufitchore bes Ro | nio | ıl.      |        |
| Breuf. Garbe-Corps 2c                                       |     | <b>.</b> | 107    |
| Krang Liegt                                                 |     |          | 329    |
| Das Jubenthum in ber Mufit                                  |     |          | 1      |
| Richard Bagner ale Dichter                                  |     |          | 161    |
| Jacques Offenbach                                           |     |          | 206    |
| Die Ratti-Concerte in Ceinia                                | •   | •        | 101    |

### Das Indenthum in der Mufik.

So ift ein Auffat überschrieben von dem pseudonymen Rarl Freigebant, ber vor einiger Zeit in ber Neuen Leipziger Reitschrift für Mufit zu lefen mar. Er foll große Erbitterung bervorgerufen haben, nicht allein unter ben Juden, sondern auch unter ben Chriften. Das ift mir unbegreiflich! Riemand alfo hat erkannt, daß der Berfaffer und Rarl Freigebank zwei verichiedene Bersonen find, wovon die erfte, febr geiftreiche, wirklich eristirt, die andere, sehr abgeschmadte, nur erfunden ift, um durch fie gewisse musikalische Schriftfteller unserer Tage zu per-Wie tonnte irgend ein Lefer jenes Auffates Das überseben! Man erinnere fich G. T. A. hoffmann's: "Schrei= ben Milos', eines gebildeten Affen, an feine Freunbin Bipi, in Nordamerita." Ift biefer Affe eine wirkliche Berfon, und mas fie ichreibt, ernftlich gemeint, ober ift fie nicht vielmehr erfunden, um hinter beren Daste bervor die feichten Musikschwäßer, die icon ju jener Zeit vorhanden waren, ju persifliren? Allerdings bat hoffmann feine Satire etwas beutlicher angekündigt, durch bie Unterschrift: "Milo, ebemals Affe, jest privatifirender Rünftler und Gelehrter." Aber auch obne einen folden beutlichern Fingerzeig ift die Satire in dem Auffat : "Das Judenthum in der Mufit" gar nicht gu perfennen.

Wären doch alle Beweise so leicht zu führen, wie dieser! — hier ist die Auflösung des geistreichen, treffenden, freilich meist auch sehr bitteren Scherzes.

Bobe, I.

Der Verfasser hatte mit gerechtem Unwillen die halt- und grundlosen Raisonnements bemerkt, welche sich jetzt nicht selten in musikalischen Zeitschriften breit machen, — Raisonnements, die der gesunde Menschenverstand belächeln, über die ein humanes herz sich zuweilen auch betrüben muß. Diesen Denkmischmasch garantiren sich Schreiber der Art gegenseitig als "geniale Ansichauungen".

Worin liegen die Ursachen dieser jämmerlichen Erscheinung in unserer musikalischen Literatur? fragte sich der Berkasser; und er fand, daß sie theils in den oberstächlichsten Wahrnehmungen und eilfertigsten Folgerungen, theils in einem leidenschaftlich erregten Gemüthe, das den Berstand umnebelt, theils in der Sucht, durch geniale Anschauungen zu glänzen, ihre Gründe haben. Unter "genial anschauen" versiehen diese Leutchen vor Allem: "die Dinge anders sehen, als sie wirklich sind."

Dies nun einmal recht anschaulich zu machen, schuf der Berfasser seinen Karl Freigedank, und legte demselben alle mögslichen Denks und Gefühlssünden jener besonderen Sorte von Schriftstellern in die Feder. So ist das Naisonnement über das Judenthum in der Musik entstanden und von diessem Standpunkte aus muß es betrachtet werden.

Wenn der geneigte Lefer fosthalten will, daß ich in der folgenden Erläuterung unter "Berfasse" stets den hinter dem Aufsat versteckten Satiriker, unter "K. Freigedank" aber stets den vorgeschobenen Nepräsentanten schwachköpfiger, dünkelhafter und leidenschaftlicher musikalischer Raisonneurs meine, so wird der Rekel fallen, und die geistreiche Fronie des Verfassers in ihrer vollen Glorie hervorglänzen.

Um aber die wahre Absicht des Verfassers zu durchsschauen, muß man sich zunächst folgende Fragen stellen; erstens: Was versteht K. Freigebank unter dem Judenthum in der Musik? zweitens: Welche Beweise hat er dafür beigebracht? und drittens: Auf welches Ziel steuert er mit dem ganzen Naisonnement los?

Bas R. Freigebant unter bem Judenthum in ber Mufit

versteht, ist am bentlichsten und kurzesten aus einer Stelle nach dem Ende des Aufsates hin zu entnehmen. Diese Stelle will ich zuerst vorführen und unter die Lupe nehmen. Dann möge gleich das Ziel gezeigt werden, auf das er losgeht, und zulett sollen die Beweise folgen, die er vorbringt. — Das ist zwar nicht die Ordnung, die der Berfasser von seinem K. Freigedank bevbachten läßt, es ist auch nicht die Ordnung, wie sie aus den obigen Fragen folgt, es ist aber die Ordnung, die ich brauche, um dem Leser den wahren Sinn des Naisonnements auf die kürzeste und hoffentlich überzeugendste Weise erkennen lassen zu können.

#### Sauptstelle R. Freigebant's.

"Die Zerflossenheit — und — chaotische — Willstür — unseres — musikalischen Styles — ist — durch Mensbelssohn's — Bemühen, — einen unklaren — fast nichtigen Inhalt — auf das Interessanteste — und Geistblendendste auszusprechen, — wenn nicht herbeisgeführt, — so doch — auf die höchste Spize gesteigert worden."

Wenn ein Mensch, der seinen Verstand und seine fünf Sinne beisammen hat, über eine in der Wirklickseit vorhandene Erscheinung eine Aussage macht, so muß man vernünstigerweise annehmen, daß er jeden einzelnen Ausdruck, jeden einzelnen Begriff darin als ein deutliches, entschiedenes Merkmal dazu betrachtet, daß er den Sinn jedes Wortes dem Sprachgebrauch nach wohl erkannt, reislich erwogen habe, und ihn von Anderen ebenso verstanden wissen will; — daß mithin das Ganze, welsches er aus den einzelnen Zügen zusammensetzt, genau seine Ansicht, seine Meinung von der Sache bezeichnet, insofern er überhaupt im Ernst davon spricht.

Märe 3. B. eine Mücke an einem einsam stehenden Mensichen leicht vorübergeflogen, und dieser Mensch träte dann in eine Gesellschaft und erzählte berselben: "Hört doch! So eben ist ein mächtiger Elephant an uns vorübergerasselt", so hätte der Erzähler das Ereigniß mit lauter falschen und übertriebenen

Ausdrücken gänzlich verunstaltet, und es könnte nur angenommen werden, entweder, daß er seinen Scherz mit der Gesellschaft habe treiben wollen, oder daß er ein Lügner sei, der aus Uebertreis bungslust oder aus böser Absicht aus einer Mücke einen Elephanten gemacht, oder endlich, daß er ein Wahnsinniger sei, der da glaubt, was er gesehen, allein, und total salsch, einen Elephanten nämlich anstatt einer Mücke, daß sei wirklich und wahr und die ganze Gesellschaft habe es mit ihm gesehen.

Was ist ein zerflossener musitalischer Styl? Wahrscheinlich ein solcher, der gar keine größeren und kleineren Abstheilungen der musikalischen Gedanken, keine Theile, Gruppen, Berioden, Sätze u. s. w. bemerken läßt. Was ist ein Chaos? Sine ganz rohe, gestaltlose, ungeordnete Masse, in welcher die verschiedensten Elemente noch ununterscheidbar durcheinander gäheren. Was ist Willkür? In Verbindung mit den beiden vorigen Begriffen "zerflossen" und "chaotisch" genommen, kann damit nichts anderes, als ein blindes, gesesloses Thun und Wirken gemeint sein.

Hiernach ware eine zerstossene, chaotische, willkurliche Musik — boch was brauchen wir "zerstossen" und "willkurlich" — bas sind überstüssisse Striche in dem Gemälde — hiernach ware eine chaotische Musik ein ganz roher, gestaltloser, ungeordneter, ununterscheibbar durch einander gährender — kurz, ein herzund ohrenzerreißender Tonwirrwarr, wie ihn etwa in unseren Tagen ein völlig übergeschnappter Componist im Irrenhause nur noch hinschreiben könnte. Entweder ist das K. Freigedank's Meinung, — dann hat er etwas "angeschaut" was gar nicht existirt, oder K. Freigedank hat etwas anderes im Sinne gehabt, — dann hat er seine Ausdrücke ohne die geringste leberlegung gebraucht.

"Die Zerfloffenheit und chaotische Willfür unferes musikalischen Styls". Also nicht eines armen, total übergeschnappten Componisten, ober eines, ober zweier kenntniß-, geist- und talentlosen Anfänger, sondern der vorzüglichsten, driftlichen und jüdischen Componisten Werke enthalten solchen tollhäuslerischen Tonwirrwarr. Seit wann existirt bieser musikalische Styl? — Das werben wir später angebeutet sinden. Da es sich vorzüglich um das Judenthum in der Musik handelt, so hat — Mendels sohn diesen zerstossenen, chaotischen, willkürlichen Styl — "auf die höchste Spize gesteigert." — Man denke sich, wenn man kann, ein auf die höchste Spize gesteigertes chaotisches, d. h. ein rohes, gestaltloses, ungeordnetes, ununterscheidbar durch einander gährendes Musikwerk, und suche ein solches unter Mendelssohn's, Schumann's, Sade's u. a. Compositionen hersaus. K. Freigedank hat sie alle, oder doch die allermeisten so "angeschaut".

Wie hat es Mendelssohn angefangen, den haotischen Styl auf die höchste Spige zu steigern? Er hat sich zunächst und vor allem angelegen sein lassen, einen unklaren, fast nichstigen Inhalt für seine Werke aufzusinden. Dies ist ihm stets gelungen. Was kann unklarer und nichtiger sein: als Shakespear's Sommernachtstraum, Goethe's Meercestille und glückliche Fahrt, die Fingalshöhle, das Märchen von der schönen Melusine u. s. w.? — Was hat Mendelssohn weiter gethan, um den chaotischen musikalischen Styl auf die höchste Spige zu steigern? Er hat sich bemüht, den unklaren, fast nichtigen Inhalt auf das Interessanteste und Geistblendendste auszusprechen.

Man denke sich, wenn man kann, die Aufgabe: einen unsklaren, saft nichtigen Inhalt, durch einen zerflossenen, chaotischs willkürlichen musikalischen Styl so auszusprechen, daß das dadurch hervorgerusene Tonwerk hörern mit gesunden Sinnen interess ant erscheint.

Diesen Styl hat aber Mendelssohn nicht herbeigeführt, sondern nur auf die höchste Spitze gesteigert. Wer waren die Componisten vor Mendelssohn, die einen unklaren, fast nichtigen Inhalt behandelt? Haydn, Mozart, Bethoven? Ja! antwortet K. Freigedank. Die größten früheren Genies hatten nur die vollendetste Fähigkeit der Musik zum mannigsaltigsten Ausstruck dargethan, nicht aber ein Ausdruckswerthes selbst behandelt. Sie hatten gut in ihr geredet, ohne et was

Wirkliches zu sagen." Sie haben uns also in allen ihren Wirken nichts als blauen Dunft vorgemacht, und von diesem blauen Dunft hat die ganze musikalische Welt, haben sich tausend und abertausend schwache geistlose Seelen in die mannigfaltigsten, seligsten Gefühle versetzen lassen.

Das ist die Antwort auf die Frage: Bas versteht K. Freisgebank unter dem Judenthum in der Musik? einen unklaren, fast nichtigen Inhalt, nämlich durch einen auf die höchste Spige gesteigerten zerstoffenen, chaotisch-willkürlichen musikalischen Styl so ausgesprochen, daß er unsern Geist total verdlendet und uns dadurch höchst interessant erscheint. Das ist das Judenthum in der Musik, "das ist die Judenschaft in der Kunst, der die wirklichen Juden nur die kenntlichste Physiognomie, durchsaus nicht aber die eigentliche Bedeutung gegeben haben."

Wenn schon hieraus auf das Evidenteste hervorgeht, daß ber Versasser durch seinen ersundenen R. Freigedank eine heutige Sorte musikalischer Schriftsteller hat persissiren wollen, so stellt sich das noch überzeugender heraus, wenn wir nun gleich die dritte Frage hier vornehmen, nämlich:

Nuf welches Ziel steuert R. Freigebank mit seisnem ganzen Raisonnement los? Die Antwort darauf gibt der Schluß des Aufsatzes. Es liegt natürlich klar die Rothwendigkeit vor, uns von einem solchen erbärmlichen Style zu befreien, uns davon zu erlösen. Wie ist das am besten zu bewerkstelligen? Hier ist K. Freigedanks Mittel. "Die Juden müssen mit uns Christen erst wieder wahrhafte Menschen werden. Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für die Juden aber zu allernächst so viel, — Aushören Jude zu sein."

hier würde ein vernünftiger Mensch, der das im Ernste gemeint hätte, zuerst auseinandergesetzt haben: was wahrhafte Menschen sind. Denn daß K. Freigedank ganz besonders "geniale Anschauungen" von wahrhaften Menschen haben muß, wird sich in der Folge noch überraschender als bis jetzt zeigen. Sodann hätte er ferner auch und Christen sagen mussen, was wir zu

allernächst aufhören müßten zu sein, um gemeinschaftlich mit ben Juden mahrhafte Menichen werben gu fonnen. Endlich batte er auch deutlicher aussprechen sollen, mas er unter "Aufhören Jude ju fein" eigentlich meint. Denn baß bie driftliche Taufe bem Juden nichts bilft, zeigt Freigebant ja badurch, bag er Menbelssohn stets als einen Juden behandelt, der boch als Christ geboren, getauft, erzogen und begraben worden ift. Doch ich will bas Naisonnement nicht unverständlicher machen, als es ift. Was A. Freigebant unter "Aufhören Jude gu fein" verftebt, ift einfach und beutlich ausgesprochen: Wir können mahrhafte Menichen werben und badurch ben mufikalischen Styl verbeffern: "Nicht in Behagen und gleichgültig talter Bequemlichkeit, fonbern erftens: burch Schweiß; zweitens: burch Roth; brittens: burch Fulle bes Leibens und ber Schmergen; viertens: burch felbstvernichtenben, blutigen Rampf; fünftens: burch Erlöfung Abasvers; fechftens: burch Unter= gang." Alfo weg mit allen Juden. Wenn dann ber gegen= seitige, selbstvernichtende Kampf vorüber ift, wenn etwa die Juden alle erschlagen vor uns liegen, und wir übriggebliebenen Chris ften als triumphirende Mörder mit blutigen Fäuften dafteben, bann find wir mahrhafte Menschen und bann find wir "einig und untrennbar verbunben" - untereinander und mit ben Juben.

Kann dies Naisonnement im Ernst aus einem gesunden Menschenverstande und einer humanen Seele hervorgegangen sein? Wenn es keine Juden mehr gibt, und ein erklecklicher Theil Christen bei dem blutigen Kampse mit in's Gras hat beisen müssen, — denn ganz ruhig würden sich die Juden doch nicht abschlachten lassen — dann würden wir übriggebliebenen Christen einig unter einander sein? So lange Künstler und Schristseller fortexistiren, wie K. Freigedank, — sicherlich nicht! — Künstler und Schristseller aber à la Freigedank wird es geben, so lange es Menschen mit Kops und Gemüthssehlern gibt, d. h. so lange überhaupt Menschen auf dieser Erde leben.

Nachdem wir ben Hauptsat und bas Ziel R. Freigebant's bargestellt, wollen wir seine Beweise betrachten.

In diesen hat der geistreiche Verfasser schonungslos und mit tieser Menschenkenntniß die Triebsedern enthüllt, welche solche Art von Künstlern und Schriftsellern bewegen. Er zeigt nämlich, welchen schredlichen Sinsluß oft bose Leidenschaften, wie Haß und Neid auf die Vorstellungen, Meinungen, den Glauben und die Urtheile mancher Menschen ausüben, und wie solche Menschen, um ihre bosen Leidenschaften vor Anderen, ja womöglich vor sich selbest zu verbergen oder doch zu rechtsertigen: die Gegenstände vergrößern oder verkleinern, Umstände zusetzen oder unterdrücken, jedes Ding schmücken und verkleiden. Der Verkassen, jedes Ding schmücken und verkleiden. Der Verkassen, jedes Ding schmücken und verkleiden. Der Verkassen, jeden ist lieben, Ihr aber seid Sklaven Eures Hassen und Eures Reibes."

Eine Bauptfunde leidenschaftlichen Saffes ift, daß er alles bervorsucht und in übertriebenftem Grade barftellt, mas feinen Gegenstand verächtlich machen fann, und daß er diese übertriebenen, oft geradezu unwahren Dinge als Beweise für Gabe anführt, bie gar nicht in ursachlichem Berhältniß zu einander fteben. R. Freigedant, man balte bas feft, will ein Judenthum in ber Mufit, einen burch jubifche Componiften wenigftens auf die Spite gesteigerten erbarmlichen mufitalischen Styl bartbun. Wenn nun einer z. B. im Ernft fagen wollte: Diefer Menich ift ein Spigbube, benn feine Großmutter ift eine Bafchfrau gewesen, jo murbe man einen Schluffolgerer folder Art für einen Wahnsinnigen halten. Run faffe man den Saupt= fat R. Freigebant's ins Auge, und prufe gunächft bie folgenben Beweise bagu, nämlich: Das Jubenthum berricht in ber Mufit, benn: Erftens: "Der gemeine Jude - ber bekanntlich einen Gott gang für fich bat - fällt uns junächst burch feine außere Erscheinung auf, und wir munichen nicht, mit einem fo aussehenden Meniden etwas gemein zu baben."

Wenn es wahr wäre, daß wir Christen jett noch so bei dem Anblick gemeiner Juden empfänden, was hätte diese unsere erbärmliche Schwäche mit den musikalischen Gedanken eines Mendelssohn zu schaffen? — Und in welcher Verbindung steht

das Einschiebsel — "der bekanntlich einen Gott ganz für sich hat" — mit der Bemerkung über die äußere Erscheinung des gemeinen Juden? In einer psychologisch sehr natürlichen. Die im Gemüthe lebende Berachtung gegen den Gegenstand will überall heraus ans Tageslicht, und wenn sie der Kopf irgendwo nicht durchlassen will, so bricht sie wenigstens als Parenttese durch.

Zweitens: "dies" — (nämlich baß wir mit gemeinen Juden nichts gemein zu haben wünschen) — "mußte uns bisber als ein Unglück für die Juden gelten: in neuerer Zeit erkennen wir aber, daß er bei diesem Unglück sich ganz wohl fühlt."

Ift bas nicht eine ber schimpflichsten, gehässigsten Empfindungen, die ein Menschenherz haben tann? Der Jude war unglücklich durch unsere niederträchtige Behandlung. Da hätte man allenfalls einiges Mitleid mit ihm haben können. Sobald er aber dahin gelangt ist, sich barüber hinauszuseten, muffen wir ihn haffen, und -- beshalb mit ist ber schlechte Styl in ber Musik entstanden?

Drittens: "ber moralischen Seite in der Wirfung dies ses un angenehmen Naturspiels" (vide: der haß sucht seinen Gegenstand auf die verächtlichste Weise zu behandeln) "vorübergehend, wollen wir hier nur auf die Kunst bezüglich erwähnen, daß dieses Aeußere uns nie als ein Gegenstand der darstellenden Kunst erscheinen kaun" und — deshalb kann ein gebildeter Jude kein guter Componist werden?

Der erbarmliche judische Styl herrscht jest in der Musik, benn:

Biertens: "Rie verirrt fich ber Jude auf die theatralische Bühne."

Ein gerfloffener, caotifch-willfürlicher Styl herricht in unierer Mufit, benn:

Fünftens: "ber Jude spricht die Sprache ber Nation, unter ber er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber er spricht sie immer als Ausländer. Im Besonderen aber widert

uns die rein sinnliche Kundgebung der jüdischen Sprache an. Wie besonders wichtig dieser Umstand zur Erklärung des Eindruckes — namentlich — der Musikswerke "moderner Juden auf uns ist, muß vor Allem erskannt und sestgehalten werden."

Was meint R. Freigebank bamit?

Das werden wir späterhin erfahren; hier einstweilen so viel: "weil uns die Sprache des gemeinen Juden anwidert, herrscht das Judenthum in der Musik, hat 3. B. Mendelssohn in zerkossenn, chaotisch-willfürlichen Styl geschrieben.

Sechstens: "Eben so fatal wie die des gemeinen Juden nebe, ist uns sein Gesang." Und weil uns der Gesang des gemeinen Juden fatal ist, kann Mendelssohn's Paulus, können seine Lieder mit und ohne Worte, können auch Schumann's, Gade's u. a. Musikwerke nichts taugen, denn die Zerstoffenheit und chaotische Wilkur unseres musikalischen Styls hat Menselssohn nicht herbeigeführt, sondern nur auf die höchste Spite gesteigert.

Durch solche Beweise hätte K. Freigedank den schlechten musikalischen Styl der jüdischen und christlichen Componisten erhärten wollen, wird der Leser lächelnd fragen? Was anders denn, wenn er als Thema seines Aussatzs: "das Judenthum in der Musik" nimmt? — Aber die bisherigen "genialen Aussatzschen" sind nur ein Präludium zu dem Thema, dessen eigentliche Bariationen erst später kommen. Ein Präludium über den Judenhaß im Allgemeinen. Auch ein Präludium hat indessen seinen Zweck, den nämlich, uns in die geeignete und gewünschte Stimmung für das eigentliche Hauptstück zu versetzen, und diese Stimmung, in welche uns K. Freigedankt versetzen möchte, hat er in dem Präludium auch angekündigt, durch folgende Stelle:

"Wir haben uns das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat, zu erklären, um diese instinctmäßige Abeneigung" — (zu verdammen? — nein) "um sie zu rechtsfertigen." Wir sollen dies thun "damit unser bewußter

Eifer, und dieser Abneigung zu entledigen, — überwuns den werde."

Das heißt mit anderen Worten: "Ich, R. Freigebank, fürchte, daß der rohe, unmenschliche Judenhaß, welcher in früheren, finsteren Jahrhunderten die Christen entehrt hat, und den ich noch in voller Stärke empfinde, allmälig verschwinde. Ich will daher zunächst versuchen, ihn wieder aufzufrischen, damit ich dann die Welt geneigter finde, meine genialen Anschauungen über Mendelssohn und Meherbeer, auf die ich es allein abgesehen, anzusnehmen und zu beherzigen."

Daß dieses Präludium den todtkranken Hauptsat — nämlich, daß das Judenthum in der Musik existire, — anstatt zu ersträftigen, gerade zu todtschlägt, daran läßt der Verf. seinen K. Freigedank boshaft satyrischer Weise natürlich nicht denken. Denn wenn es wahr wäre, daß wir jest noch eine solche unsbezwingliche Abneigung gegen jüdisches Wesen hätten, wie könnte dann die jüdische Musik zur Herrschaft über die christliche Welt gelangen? Uns wider unsere Neigung zu ihren musikalischen Productionen heranzuziehen, setzt entweder eine außersgewöhnliche, eine wahre Zaubermacht der jüdischen Componisten voraus, oder documentirt von uns eine erbärmliche, dummblödsstinnige Schwäche.

Eine speciellere Triebseder mancher Naisonnements in musifalischen Zeitschriften, hatte der Berf. erkannt, ist leider der Neid unter Kunstgenoffen.

Selten läßt Giner bem Anbern im gleichen Kunftfache Gerechtigkeit widerfahren, meistens betrachteten sie sich gegenseitig mit gistigem Neide. Ueber einen Componisten, dessen Dratorien, Duvertüren, Clavier- und andere Werke gesucht, oder über einen Componisten, dessen Dpern etwa auf allen Bühnen gegeben werben, fallen solche, die auch Oratorien, Duvertüren 2c. oder die auch Opern schreiben, aber nicht so allgemeine, oder gar keine Ersolge damit gewinnen, leicht mit allen möglichen Schmähungen her, und wenn ein solcher verschmähter Componist unglücklicherweise schreibestann, so ist darauf zu rechnen, daß er über kurz oder lang mit "genialen Ansichten" auf die glücklichen

Nebenbuhler loskuden und sie damit aus der Gunft des Publiscums zu verdrängen suchen wird. — Wer hat den Neid in neuerer Zeit mehr herausbeschworen, als Mendelssohn und Meyers beer? Und unglücklicherweise ist der letzte ein Jude, und stammt der erstere wenigstens aus jüdischem Geschlecht.

Gleich der Uebergang von dem gemeinen zum gebildeten Juden, ist dem Verf. in dieser Beziehung, um die eigentliche geheime Triebseder des Freigedant'schen Raisonnements zu entshülen, ganz vortrefflich gelungen. Freigedant fängt nämlich, auf seinen specielleren Zweck losgehend, nun so an: "der Jude, der an sich unsähig ist, weder durch seine äußere Erscheinung, noch durch seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Gesang sich uns künstlerisch mitzutheilen — hat nichts destoweniger vermocht, in der verbreitetsten der modernen Kunstarten, der Musik, zur Beherrschung des öffentlichen Geschmacks zu gelangen."

Das ift es, was Componisten und Schriftsellern à la Freigedank die Galle erregt und ihnen die Feder in die Hand treibt. Was! Eure Werke, Mendelssohn und Meyerbeer, kommen überall zur Aufführung und die unserigen nur hier und da einmal ausnahmsweise? Wartet; wir werden unsere genialen Anschauungen gegen Euch ins Feld führen; wir werden dem dummverstockten Publicum ins Gedächtniß rusen, daß ihr Juden sein; wir werden dem den bem bei werschwindenden Judenhaß wieder auszustacheln suchen, und dann beweisen, daß ihr zwar gebildete Menschen seid, aber als Juden gar keine Musikselen haben könnt, daß eure Musik durchaus nichts taugt, und daß man deschalb euch alle, gemeine und gebildete Juden zusammen — verstilgen muß.

Und nun geht's los, wieder in Beweisen, wie ein Freigedank nie vorzubringen pflegt, als 3. B.

Die Musit jüdischer Componisten kann nichts taugen: den n:
1) "Die Juden haben meist Geld"; 2) "die Juden wuch ern";
3) "die gebildeten Juden haben sich zwar die erdenklichste Mühe gegeben, alle auffälligen Merkmale ihrer modernen Glaubensgesnossen von sich abzustreisen, ja sie haben sich zuweilen gar tauf en

100

laffen, aber vergebens; fie find dadurch zu ben berglofe = ften Menfchen in einem Grade geworben, bag mir felbst die frühere Sympathie für das tragifche Geschick ihres Stammes verlieren mußten." 4) "3hr Juden babt ja eure Mufit nur gelernt und für das Lernen bezahlt." 5) "Bas ibr. Mendelsfohn und Meyerbeer, fünftlerisch fundgeben wollt, tann nur bas Gleichaultige und Triviale fein." 6) ... 3br fonnt ben früheren Meistern nur finnloß nachreben, und zwar gang peinlich genau und täufdend abnlich, wie Bapageien menichliche Worte und Reben nachpapeln. ift bei eurer nachaffenben Sprache, ibr jubifden Dufitmacher, eine besondere Gigenthumlichfeit bemertbar, und zwar die: der judifden Sprach= und Singmeife." 7) "Gud judifden Mufitern bietet fich, als einziger mufitalifder Ausdrud eures Bolfes, nur die mufitalifde Reier eures Jehovabienftes dar". 8) "Guer einziger Quell, aus bem ibr euch verftandliche, volksthumliche Motive für eure Runft icopfen fonnt, ift" - ift? - "die Gyna : quae." 9) "3mar habt ihr in neuerer Zeit versucht, jenes finnund geistverwirrende Gegurgel, Gejodel und Geplapper zu befeitigen, mas aber Seitens ber bobern jubifden Intelligen; bier geschah, bas bat euch, Mendelssohn und Meyerbeer, nichts geholfen; ibr - icopft immerfort nur aus biefer Quelle, aus ber Synagoge, bas beweisen alle eure Compositionen." -10) "Der Jude, Mendelsfohn, Meyerbeer - "borcht auf unfer Runftwefen und deffen lebengebenden innern Orga= nismus" - ber ja aber auch nichts taugt - "nur gang oberflächlich bin, und wenn er es als Runftler wieder jurudfpiegelt, muß es uns baber erscheinen wie folgt; erftens: frembartig; zweitens: falt; brittens: gleichgültig; viertens: fonderlich; fünftens: unnat urlich; fechftens: ver= breht. 11) "Sodaß uns judische Musikwerke" - 3. B. Du= verturen, Dratorien, Sinfonien, Lieder mit und ohne Worte von Mendelssohn - "oft den Gindrud machen, als" - als? -"als wenn 3. B. ein Göthe'iches Gedicht in judischem Jargon vorgelefen murbe."

Daß A. Freigedant's ganzes Raisonnement über bas Inbenthum in der Musik nur gegen Mendelssohn und Meyerbeer gerichtet ist, als gegen die beiden Componisten, deren Werke in der neuesten Zeit die meiste Berbreitung gefunden, und die deshalb den Neid am meisten erregen müssen, dringt nicht allein verrätherisch zwischen den Zeilen des ganzen Aussaches hervor, sondern spricht sich endlich auch ganz positiv und naiv geradezu aus.

"An welcher Erscheinung wird uns dies Alles klarer, ja, an welcher konnten wir es fast einzig inne werden, als an den Werken eines Musikers von jüdischer Abkunft, — an Mendelssohn."

"Die Zerflossenheit und chaotische Willfür un fers musikalischen Styls ist durch Mendelssohn's Bemühen, einen unklaren fast nichtigen Inhalt auf das Interessanteste und Geistblendendste auszusprechen, wenn nicht herbeigeführt, so doch auf die höchste Spite gesteigert worden."

Man bemerke: "Das Judenthum in der Musik" — "die Berstossenheit und chaotische Willkur unfers musikalischen Styles" — konnten wir fast einzig nur an einem Musiker von jüdischer Abkunft inne werden."

Rüden wir, um die Genialität der Freigebant'ichen Unichaus ung icharfer zu erkennen, die Behauptung noch enger zusammen: "Wir können unfern ichlechten musikalischen Styl fast einzig nur an Mendelssohn inne werden."

"Unsern" — d. h. den seit Mendelssohn wenigstens, und also seit 25 Jahren etwa vorherrschenden schlechten Styl aller bedeutenden christlichen wie jüdischen Componisten, fast nur an einem Componisten. So ist es gemeint, denn ausdrücklich sagt K. Freigedant: "Aus der Ergründung und Rechtsertisgung unseres unüberwindlichen Widerwillens gegen jüdisches Wesen, ergibt sich uns besonders die dargethane Unfähigkeit unserer musikalischen Kunstepoche."

Alle bebeutende Componiften biefer neuesten Beriode haben einen zerflossenen, chaotisch-willfürlichen Styl, aber — außer

Mendelssohn — können wir ihn fast an keinem einzigen anbern inne werden. Was würde man von einem Menschen halten, der gegen uns behaupten wollte: Deutschland ist von Wölsen ganz angesüllt, denn ich habe einmal einen gesehen. Was würde man aber gar von einem solchen Menschen sagen, wenn das, was er für einen Wolf erklärt, ein Hirsch gewesen?!

Aber Mendelssohn ist fast nur der einzige Verbrecher. Es gibt noch einen zweiten — Meherbeer. Dessen Opern werden so oft und so viel Mal hinter einander gegeben! Diesen muß ein Künstler und Schriftsteller à la Freigedank noch schlimmer, vor allem noch verächtlicher, wegwerfender behandeln.

"Sine ähnliche Theilnahme — wie Mendelssohn — vermag uns aber kein anderer jüdischer Componist zu erwecken. Ein weit und breit berühmter jüdischer Tonsetzer unserer Tage — Meherbeer — hat sich blos zur Aufgabe gemacht, die Krankheit der Langeweile, an welcher das Publicum leidet, durch eine andere Form der Langeweile zu täuschen. Aber die freche Zerstreutheit und Gleichgültigkeit des Theaterpublicums verletzt Meherbeer durchaus nicht, denn — denn?! — "er ist dieselbe Erscheinung aus dem jüdischen Gottesdienste in der Synagoge gewohnt, wo sie ihm doch noch unanständiger erscheinen muß als im Theater."

Hefpect vor Ihrer geistreichen Persistage — aber Sie wollten Respect vor Ihrer geistreichen Persistage — aber Sie wollten durch Ihren K. Freigebank keinen Irrenhäusler — Sie wollten nur einen erbitterten Kunstgenossen schildern, und wenn auch eines solchen innerer Grimm noch so gewaltig schäumt, Aeußerungen, wie vorstehende, entschlüpfen ihm doch wol nicht! Dasgegen haben Sie wieder einen gemeinen Kunstkniff literarischer Klopssechter, welcher darin besteht, daß man Beschuldigungen, die nicht zu beweisen sind, als ausgemachte Wahrheiten hinsstellt, oder auch die Beweise anderen aufträgt, durch ihren Freigedank wieder herrlich verspottet durch solgende Stelle: "Wir haben nicht erst nöthig, die Erscheinung der Berjüdung der

modernen Runft gu bestätigen; sie - fpringt in bie Augen und bestätigt fich ben Sinnen von selbst."

Und noch ergößlicher durch folgende Stelle: "Mendelssohn hat uns gezeigt, daß ein Jude nie eine tiefe, Herz und Seele ergreisende Wirkung auf uns hervordringen kann. Kritikern von Fach, die hierüber zu gleichem Bewußtsein mit uns gelangt sein follten, möge es überlassen sein, diesz weifellos gewisse Erscheinung aus den Einzelnheiten der Mendelssohn'schen Kunstproductionen nachweislich zu bestätigen."

Freilich, bas wäre die eigentliche Beweisart eines vernünftigen und redlichen Musikers gewesen, wenn das Factum
wirklich vorhanden wäre. Aus den Mendelssohn'schen Werken
hätten eine Menge musikalischer Gedanken beigebracht werden
nüssen, welche seinen zerflossenen, caotisch-wilkurlischen, fremdartig, kalt, gleichgültig, sonderlich,
unnatürlich, verdreht erscheinenden Styl jedem Musikkenner
überzeugend vor Augen gelegt hätten, Stellen, welche aus der
Synagoge geschöpft worden, Stellen, welche uns den Gindruck
machen, als hörten wir ein Goethe'sches Gedicht in
jüdischem Jargon vorlesen! Weil aber K. Freigedank das
wol bleiben lassen muß, fordert er Andere, mit ihm auf gleischer Stufe des Geistes und Herzens stehende, d. h. andere
Freigedanke auf, für ihn zu liefern, was er nicht liefern kann,
und Niemand liefern wird, weil es eben gar nicht vorhanden ist.

Der lette Zug solcher Art Schriftseller ist die Arroganz, mit der sie ihre Behauptungen aufstellen, einer Arroganz, die so weit geht, daß sie Alle, die nicht ihrer Meinung unbedingt beipflicheten, für gedankens und gefühllos erklären.

"Wer diese Mühe scheut, wer sich von dieser Ersorschung abwendet" — daß wir die Juden hassen und vernichten müssen —
"entweder weil ihn kein Bedürfniß dazu treibt, oder weil er die
mögliche Erkenntniß von sich abweist, die ihn aus dem trägen
Geleise eines gebanken- und gefühllosen Schlendrians
heraustreiben müßte, den eben begreisen wir jetzt mit unter
der Kategorie der Judenschaft in der Kunst, der die wirk-

licen Juden nur die kenntlichste Physiognomie, durchaus nicht aber die eigentliche Bedeutung gegeben haben."

Was ift nun der Kern des ganzen Freigedant'ich en Raissonnements? — dieser: Ich hasse die Juden: ich hasse und beneide Mendelssohn und Meyerbeer; ich rathe daher, alle Juden zu vernichten. Wer nicht mit mir ist, der ist ein gedankens und gefühlloser Schlendrianer, der ist auch ein Jude, und muß mit vernichtet werden. — Kann ein solches Raissonnement aus dem Geiste und dem Herzen eines vernünftigen, humanen Menschen unserer Zeit sließen? Nein! — Folglich existir ein K. Freigedank in die ser Uebertreibung wenigstens nicht, und folglich ist er Das, was ich am Ansang von ihm behauptet habe: ein von dem unbekannten geistreichen Versalser aus den an verschiedenen Schriftstellern einzeln und verstreut anzutressenden Zügen abnormer Denks und Gesühlsweise zusammengesetzes satprischsübertries benes Jdeal eines "musikalisch genialen Anschauers" unserer Tage.

2.

## Briefe von Zenseits.

Ŧ.

Wolfg. Amadeus Mozart an Dr. Audwig Aofif, Privatdocent für Gelchichte und Aeftsteil ber Tonkunft.

Mein lieber Gerr Privatdocent für Geschichte und Aesthetik ber Tonkunft!

Sie werden sich wundern, einen Brief von mir aus meinem ihigen Ausenthalte zu bekommen. Allein die Bewohner des Jensfeits haben das Interesse für ihre einstige Erdenheimat keineswegs verloren. Nein, ein Theil unsres hiesigen seligen Lebens besteht mit in der Erinnerung der Beschränkungen, so uns das Leben alldort in geistiger, wie in körperlicher Hinsicht auserlegte, und in der freien Umsicht, die wir nun hier über das ganze irdische

Menschentreiben haben. Die Ursache aber, warum ich an Sie schreibe, ist die: mein Freund Jos. Hand brachte mir gestern ein Buch von Ihnen, "die Zauberflöte, Betrachtung en über die Bedeutung der dramatischen Musik in der Geschichte des menschlichen Geistes" betitelt, indem er lächelnd sagte: "Da lies mal, Mozart, was Du für ein Tausendsasse auf der Erde gewesen bist! Ich habe wohl gewußt, daß Du zu unsrer Zeit der größte Componist der Welt warst, aber sür einen so philosophischen Helden, als welcher Du in diesem Buche geschildert wirst, habe ich Dich doch nicht gehalten. Na, lies! Es wird Dich jedensalls interessiren!" Gleich nachdem mein Freund mich verlassen, nahm ich Ihr Buch vor.

Aber ich bitt' Ihnen, Herr Nohl, was haben's da den Leuten vorgeschwätt! Schreiben's jett so bei Ihnen über die Musik?! Das ist ja zum Todtverwundern. So soll ich auf Erden
gewesen sein! So im Leben gedacht, empfunden, mit solchen
Ideen meine Werke componirt haben! Na, das hätt' mir g'sehlt!
Begreisen's benn nicht, mon ober Privatdocent, daß, wär' ich
gewesen und hätt' ich g'schafft, wie Sie angeben, die Welt nimmer den Mozart kennen gelernt hätte, als den sie mich geschätt
und schät?

Wenn ich Ihnen einige Bemerkungen über Ihr Buch zusenbe, — halten Sie mich beswegen nicht für einen Undankbaren. Ich seh' schon, daß Sie's gut gemeint haben. Allein — Wahrheit über alles!

Sie sagen, daß die Zauberslöte meine vollendetste Oper sei. Gesehlt, mein Lieber! Bei keiner meiner anderen Opern bin ich so unfrei, d. i. so abhängig gewesen, wie bei der Zauberslöte, habe ich dem vertracten Schikaneder — ein wahrer Chikaneder — dem wiener Publikum und meinen damaligen Sängern so viele Concessionen gemacht und machen müssen. Wissen's, was Schikaneder eigentlich für eine Musik von mir verlangte? Keine andere, als eine Wenzel Müller'sche. Die war das Jeal seines Geschmacks und stand auf gleicher Stufe mit seinem Geschmack und Talent als Poet. Ich hab' ihm auch bei den Liedern des Papageno, des Mohren und einigen anderen nied-

rigeren Stüden seinen Willen gethan und mich jenem Stil anbequemt, wenn immer auch in ber etwas edleren Beise, die meine musikalische Natur von Haus aus war.

Wenn Sie nun, um Ihre tiese Ansicht von der Zauberslöte zu begründen, unter anderm auch sagen: "In dem gleichen Seiste hohen Ernstes ist die Ouvertüre zu unserer Oper geschrieben, in der es Mozart sich zur besonderen Aufgabe gemacht zu haben scheint, das Wort: durch Nacht zum Licht! sinnlich darzustellen" und meinen, ich habe deshalb die Fugensorm gewählt, so scheint das eben nur Ihnen so, der Sie allerwärts in meiner Musit die tiefsten Motive aufsuchen. Die Ursache war eine viel einsachere und natürlichere.

Um nämlich gegenüber den Concessionen an den damaligen Tagsgeschmack, auch meiner Art und den höchsten Kennern genug zu thun, schried ich im strictesten Gegensatzu Schikanes der's und des wiener Publikums Verlangen andere Stücke in dem gelehrten contrapunktischen Stil. Dies ist die einsache und natürliche Ursache, warum ich gerade zu der Zauberslöte eine Ouvertüre in Fugenform geschrieden. Aus dem gleischen Grunde ist der Gesang der geharnischten Männer in der künstlich contrapunktischen Choralfiguration abgesaßt worden, nicht im entserntesten aber ist mir in den Sinn gestommen, was Sie, S. 303 fg. Ihres Buches, darin erblicken wollen!

Meine vollenbetste Oper ift der Don Juan. Diese habe ich, im Bertrauen auf das musikalisch hochgebildete, mir freundlich gesinnte prager Pubikum ganz nur nach meinem Geschmack gesichrieben. Mithin ist der Grundgedanke Ihres Buches schon ein falscher, und alle die Beweise, die Sie zu seiner Unterstützung vorbringen, kommen mir vor wie die Figuren eines Festzuges auf einer Redoute, welche die phantastische Idee eines Dichters in Masken aussühren. Diese Figuren nehmen sich recht interessant, hochnobel, tief bedeutend und passend zu der gefaßten Idee aus. Nach ihrer Demaskirung aber kommen die wahren, natürlichen Menschen erst zum Borschein.

Dies will ich Ihnen nun an einigen Beispielen aus Ihrem Buche gur Erkenntniß zu bringen suchen.

Sie fagen über die Rachearie der Ronigin der Nacht: "Auch die Coloratur, die bier in einer fo auffallenden Beife angewendet ift. bezeichnet diesmal nicht eine bloge Bravourarie, wie die opera seria sie kannte, sondern wie alles, was in der Rauberflöte vorgeht, finnvoll ift, fo bat auch diefe Coloratur und gum al in ibrer fabelhaften Bobe einen Ginn, ber ben Gingemeibten aufgebt, mabrend bas musikalische Obr fich blos an biefem feltsamen Birbel ber Tone erfreut. - Daß dazu die Tone gewählt find, die über die gewöhnliche Menschenftimme binausgeben und eigentlich nur den Inftrumenten angeboren, ift feineswegs blos eine Folge davon, daß Mozart's Schwägerin, die die Bartie fang, in biefen bochften Regionen Baufe war, fondern bat den bestimmten Zwed, eine ungewöhnliche, wunderbare Klangempfindung zu erzeugen." "Die Königin ber Nacht ist ja eigentlich die sternflammende Königin, alfo auch die Repräsentantin eines Lichts, nur eines bochft wunderbaren, märchenhaften, sinnlich berauschenden Lichts. Und wie sie beim ersten Auftreten, wenn die Decoration richtig gewählt ift, aus einem Rreifen der Natur fich bervorgebaren muß, fo muß auch die Mufit ihr einen eigenthümlichen Ausdruck ber eigenthümlichen Lichtmajestät, die sie bat, gemabren, etwas von dem Schimmer, der über das gewöhnliche Licht binausgebt."

Rein! Gie fprechen mir mahrhaftig einen subtilern Geift zu, als ich befeffen!

Ich bitt' Ihnen, herr Privatdocent! Wenn Sie mir die lettere Aufgabe vor der Composition dieser Arie gestellt, ich hätte nicht gewußt, wie das mit der Musit und mit dem Gesang anzustellen wäre! Wie ich "ein höchst wunderbares, märchenhaftes, sinnlich berauschendes Licht" den "eigenthümlichen Ausdruck der eigenthümlichen Lichtmasestätt" hätte componiren sollen. Dazu noch "etwas von dem Schimmer, der über das gewöhnliche Licht hinsausgebt!"

Glauben Sie mir, herr Privatdocent der Aesthetik, es hat mich zu diesen Passagen bis in die Pechhütte hinauf nichts anderes bestimmt, als der Wunsch, die ungewöhnliche höhe meiner Schwägerin glänzen zu lassen. Rehmen Sie aber einmal an, es wäre bei der Schifaneder'ichen Gesellschaft zur Partie der Königin kein anderes Subjekt zu haben gewesen, als eine Altistin? — Glauben Sie, ich hätte alsdann die Oper gar nicht componirt? Nicht doch! Ich hätte die Partie der Königin der Nacht sür die Altstimme geschrieben, und sie wäre darum nicht unwahrer geworden.

Ich soll ben Gefängen ber Priefter und bes Saraftro in ber Zauberflöte "bie höhere Beihe bes religiösen Gefühls gegeben haben, unbewußt freilich, weil ber Ernst ber religiösen Empfindung aus bem Herzen geflossen, ich an diese ernsteren Dinge innig geglaubt, auch aus der Freimaurerversammlung geschöpft haben, beren Mitglied ich gewesen".

Sicherlich war ich ein guter Katholit, in der Kirche, beim Abendmahl, in der Beichte, ich habe der Messe mit wahrer Andacht beigewohnt. Außerhalb der Kirche aber war ich ein leiche Beltfind, schweigen wir davon!

Wenn die Priesterchöre und Arien des Sarastro so wahr geworden, weil mein religiöses Gefühl unbewußt daran mit componirt, sind denn die Figuren, deren Leidenschaften und Situationen in allen meinen anderen Opern weniger wahr ausgedrückt? Habe ich aber z. B. etwa die Charakterzüge und Empfindungen des hämischen, trägen, neidischen, grausamen Osmin, der Pedrillo erst köpfen, dann hängen, dann spießen sehen wollen, in mir getragen, damit sie wenigstens mir unbewußt die Feder zu deren musikalischen Schilderung führen konnten?

Sie sagen unter anderm weiter, "daß die Schönheit der Gestalten und Klänge am wenigsten die Absicht des Mensichen Mozart gewesen, sondern daß bewußt nur der Mussiker sie geschaffen". Na freilich, so ist's, und dabei hätten Sie stehen bleiben sollen. Gleich darauf gerathen sie aber wieder in Ihre vertracten idealistischen Schwärmereien und sagen: "Aber unbewußt hat gerade hier der Mensch Mozart am

bedeutsamsten zur Erschaffung mitgewirkt. Denn diese harmonie ber vollendeten Schönheit war die unmittelbare Folge der harmonie, die sein eigenes Inneres sich als letzen und höchsten Gewinn des Lebens erworden hatte. Mozart starb versöhnt mit dem Leben, das ihm seinen tiefsten Sinn endlich wirklich ersichlossen hatte!"

Ein Philosoph mögen Sie sein, herr Nohl, ein Menschenstenner und treuer Geschichtsschreiber sind Sie nicht. Was wissen Sie, wie mir am Ende meines Lebens zu Muthe gewesen! "Ich sei da der ewigen Harmonie aller Dinge vollkommen gewiß gewesen!" 'S hat sich was! So hoch philosophisch sind meine Gedanken nimmer gestogen! Ich stand immer auf dem realen Boden der Dinge, die um mich herum lagen, und die waren gerade am Ende meines Lebens nicht darnach angethan, mir "die ewige Harmonie aller Dinge zu zeigen." Nein, im Gegensteil, die Dissonauzen des Lebens, die Unannehmlichkeiten, die mich umgaben, waren gar peinlich und stimmten mich oft um so mißmuthiger, als ich mir nicht verbergen konnte, daß sie mich nicht ganz ohne meine Schuld, ohne meinen Herbeiruf heims suchten.

"Und fo weinte er nicht, daß er fterben mußte."

So. Wer hat Ihnen das verrathen?! Ich habe es wol bitter empfunden und darüber geklagt. "Jeht, wo ich erst ansagen wollte, soll ich fort!" habe ich ausgerusen. Sie modeln die Thatsachen um oder verschweigen manche, um Ihre philosophischen Einbildungen zu motiviren!

"So jung er war, er hatte ben Kreislauf bes Lebens erfüllt, bas fühlte, bas wußte er." Quod non! Herr Privatbocent. Weber gefühlt, noch gedacht habe ich das. Eben
weil ich noch so jung war und fühlte, wie viel ich noch in meiner
geliebten Kunst hätte thun und leisten können, jammerte ich über
meinen bevorstehenden Hingang. "Er weinte, als er auf dem
Sterbebette lag, nur darum, daß er seine geliebte Frau in
der Hilsosigkeit verlassen mußte." Freilich klagte ich auch darüber
mit, und darum war es eben mit meiner innern Harmonie ganz
und gar nichts.

TO STATE OF

"Aber selbst davon mochte er den guten Ausgang ahnen."
Ich habe gar keinen guten Ausgang geahnt, sondern in meiner trostlos trüben Stimmung, wie das jedes Kind einsehen muß, mir die trübsten Bilder davon gemacht. Warum hätte ich den Ausgang geahnt? "Weil er ja wußte, daß alle Dinge endlich zum Besten gerathen." Ja, daran denkt und glaubt eben ein so reizdarer und in Beziehung auf die Leiden dieser Welt so schweder Mensch, als ich auf Erden war. "Und dieses Gefühl der Harmonie hatte sich so sehr in die Werke seiner letzten Jahre übertragen, daß besonders in der Zauberslöte jedes der Musikstücke, auch das kleinste, als ein Sinnbild des Göttlichen erscheint." Auch das Duett Papageno's und Papagena's? Auch wo sich Papageno hängen will? Auch das Lied des Mohren? Auch als sich Pasmina erdolchen will? u. s. w.

"Und wir mussen anerkennen, daß wir hier vor einem Werke stehen, welches zwar mit den geringen Mitteln einer sprachlosen Kunst, aber nach dem ewigen Borbilde der großen Weltordnung von einem Genius erschaffen ward, der mit seiner Kraft an den Kräften des Ewigen hing und jede Regung dieser gottentstammten Kraft dazu benutzte, in den reinsten Gebilden seiner Kunst die Herrlickeit des Urgeistes zu preisen."

Das nennen wir hier im Jenseits "ibealen Bombast", Herr Nohl. Und damit kann ich mich beim besten Willen nicht lange abgeben. Also sei's genug damit. Nun noch eine Bemerkung zum Schluß.

Nachdem Sie sich alle erbenkliche Mühe gegeben haben, zu beweisen, "daß die Wirfung, welche die Zauberslöte auf die ganze Nation im weitesten Umfange hat, mit kaum einer andern Kunst zu vergleichen ist", räumen Sie später ein, "daß nicht dem tausendsten dieser Volkszuschauer auch nur eine Spur von Bewußtsein komme über eine derartige Wirkung dieser Musik."

Wie lösen Sie diesen schroffen Widerspruch?

Auf folgende Weise: "Ist es schon an und für sich die Eisgenheit der Kunst der Tone, daß sie uns wie keine andere ein Abbild des Weltganzen, sowie es sich nach ewigen Gesehn in

harmonischer Glieberung in alle Ewigkeit ausbaut, eine beutliche Uhnung von der Gesehmäßigkeit alles Seins gibt, so muß gerade solch vollkommen reine Musik, wie die zu Mozart's Zaubers flöte ist, die eben alles erfüllt, was dieser Kunst je an Zieslen und Ausgaben geseht war, in unsrem Geiste (?) mit leiser, aber unwiderstehlicher Gewalt ein dämmerns des Bild des ewigen Gesets, des göttlichen Geistes erzeugen, selbst ohne daß wir uns dessen flar bewußt werden."

Der Geift der Nation ift durch die Zauberflöte unbewußt höber gebildet worden, und ich habe diese erstaunliche Wirkung ohne Bewußtsein hervorgebracht, "denn — sagen Sie selbst — Mosgart reflectirte nicht, wie wir nun hinterher thun".

So seid Ihr jetzigen Philosophen und Aesthetiker! Ihr legt uns Künstlern eine Menge tieser Schaffensmotive unter, woran wir nicht gedacht haben. Da sollen an meiner Musik die Politik, die Religion, der damalige Zustand des sittlichen Lebens, mein menschlicher Charakter, meine jeweiligen Stimmungen, Ansichten, Reigungen und wer weiß was alles noch mitgearbeitet haben! Davon weiß ich aber partoutement nichts!

In Summa. Ihr Buch enthält hubsche, wahre Bemerkungen, ba, wo Sie sich auf realem Boben halten, in Bezug auf mich und die Wirkungen meiner Zauberflöte aber haben Sie eine Bifion gehabt, an die wenigstens kein Künstler glauben wird.

Die Sache ist ganz einfach, herr Privatdocent. Wie ich als Componist geworden bin, was ich gezeigt, besteht, so weit es am Künstler zu erklären ist, in Folgendem: Ich habe halt fleißig gehört und ausgepaßt, was den Leuten und mir an den besten damaligen Werken am meisten gefiel. Dann hab' ich studirt und gefragt, warum es gefällt, und da hab' ich halt eine Anzahl von Grundsäpen, Maximen gefunden, nach denen ich alsdann meine Sachen componirte, wobei ich aber immer strebte, meine Stücke noch schöner, wahrer, ausdrucksvoller zu schaffen.

Und so hat's jeder echte Künstler gemacht, wie wir uns hier oben einander ganz ehrlich gestehen, was einer von dem andern abgelernt hat. Diese Grundsätze und Maximen solltet ihr Aesthetiter in Euren Büchern einsach, allgemein verständlich aussprechen,

bas brächte den musikalischen Talenten und dem musikalischen Publikum bie wahre Erkenntniß und damit wahren Rußen und Genuß. Richten Sie Ihr Studium darauf, so werden Sie sehr Ersprießliches leisten, denn gar manche Bemerkung in Ihrem Buche beweist, daß Sie die Kenntnisse und das Zeug dazu haben.

Und somit — Adieu — und nichts für ungut.

W. A. Mozart.

II.

#### Mein lieber herr Brivatdocent!

Schon wieder ein dickes Buch über mich? Eine Lebensbeschreibung meiner?! Diese Liebe und Verehrung für mich, diese lange, fortwährende Beschäftigung mit meinem Erdenthun und Künstlerschaffen, dieser emsige, nimmerruhende Trieb zum Buchmachen, ohne Bedürfniß und Nutzen für das Publikum; — haleten Sie es nicht für Fronie, werthgeschätzer Herr Privatdocent, nein, wahrhaftig, es ist mein innigster Ernst, wenn ich sage, es rührt mich und erregt mein Mitseid!

Sie haben schöne Gaben, Sie schreiben einen fließenben, blumigen Stil, Sie besitzen eine lebhafte Einbildungstraft, aber statt vorwärts zu schreiten in der Buchmacherei, schreiten Sie zurud, statt sich fürzer und conciser zu fassen, werden Sie immer länger, breiter und — —

Was an diesem Ihrem neuesten Buche ist, muß jeder nur einigermaßen gebildete Leser erkennen, nur Sie selbst scheinen keine Ahnung davon zu haben. Glauben's mir, Sie kennen mich, ja, Sie wissen, daß ich eine ehrliche Seele bin, — nicht aus Animosität, o wahrlich, nein, nur Ihres eigenen Besten wegen, will ich versuchen, Ihnen begreislich zu machen, daß man so, wie Sie gethan, eine Biographie nicht schreiben soll.

Bas ift die erfte Bedingung jedes guten Buches?

Daß es bei seinem Gegenstande bleibe, nichts Ueberflussiges hineinmenge.

Ich führe Sie an die Schwelle Ihres Werkes mit der Mahnung, nicht mit dem noch von der Arbeit erhipten Auge des Autors, fondern mit bem ruhigen bes unbefangenen Lesers gu jeben, mas Sie gleich bier gemacht haben!

#### Erftes Rapitel.

"Wolfgang Amad. Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren."

Run prufen Sie 'mal, mas halt unmittelbar barauf folgt: "In Salzburg! - Diefes Barabies in Deutschland! Diefes Juwel unter ben Städten unferes nordischen Baterlandes, bas mit seinem leberreichtbum von Thurmen und Ruppeln voll blitender Kreuze und Augeln wie ein Runftwerk daliegt, auf bem fleinsten Raume auferbaut, eingeklemmt zwischen einem raichen Strom und bem ichroffen Bugel, von beffen Barten ber frob erstaunte Blid fich von all ber Berrlichkeit ber Gegenwart, Die ihn umgibt, traumend in die vergangenen Tage, ja in die Emigkeit richtet und bebenkt, mas mar und mas fein wird! Diefe Statte von Rirchen and Balaften, ein Bild bes ungemeffenen Reichthums ber Burger und üppigften Bruntfucht tunftfinniger Fürsten, ein Spiegel all ber hoffart früherer Tage und wiederum der Verehrung eines Soberen, dem fie ein Abbild fegen wollten! Gine Stadt, in deren Physiognomie fich die finnlichfte Ueppigkeit mit einem feinen Ginn fur bas Schone ober boch das Beiter-Gefällige und Brächtige mischen — die unter bem ernsten beutschen Simmel gelegen, mit der Aussicht auf jene ichneeigen Berge, durch die wir fo ewig und unerreichbar von bem mildern Guben, von bem Lande ber Schönheit geschieden find, in ihrem Baue die freie Art Staliens widerspiegelt, eine feltene Bereinigung deutschen Ernftes und besperifcher Beiterkeit, - bie durch ihre reizende Schönheit die Sinne berauscht, und jeden, ber fie einmal in ihrer gangen Pracht fab, wie bezaubert festhält, daß er im Scheine ber allbelebenden Sonne fich niederlegt auf ber Baftei bes Monchsberges - - " Salt' ein Reber! Der Berfaffer weiß ja . daß es in abnlicher Beife vier Seiten fortfließt!

Was ist bieser Ihrer langen Rebe kurzer Sinn? Sie werben sagen, bas babe ich boch allverständlich genug angebeutet. Die

herrliche salzburger Gegend hat Mozart's Sinn für das Schöne frühzeitig erweckt? oder, wie Sie es ausdrücken: "Es bildeten oben gütige Götter schon früh den Sinn des Knaben, den sie so herrlich beschenkt, nun auch für die klare, reine Form, die das Wesen des Schönen ist, sie lehrten ihn schauen und die deutliche Erscheinung der Dinge für das erste Ersorderniß der Kunst balten."

Aber, bester Berr Privatbocent, haben Sie benn angefangen gu fcreiben, ohne weiter etwas von meinem Leben gu miffen? Saben Sie benn nicht baran gedacht, bag Bapa mich icon in meinem fechsten Jahre mit meiner Schwester von Salgburg megführte, ich zwar zuweilen babin zurudgefehrt bin, boch aber ben größten Theil meines furgen Erdenlebens, bis zu meiner Anfiedelung in Wien auf fleineren und größeren Reisen gugebracht habe? In ben erften feche Sahren mußte ich bemnach die von Ihnen geschilderten Reize des Salzburger Paradiefes eingesogen baben. Sie begreifen, baß ein Anabe, ber fich in feinem fechsten Jahre ber Welt als Birtuos producirte, unmoglich, wie andere Rinder, in ber iconen Gegend berumichwarmen fonnte, fondern den größten Theil diefer Spanne Beit am Clavier in ber Stube zugebracht haben muß. Sie muffen gelesen haben, daß das wirklich der Kall war, daß ich überhaupt ein ftilles Rind gewesen, und zu bieser Zeit für nichts anderes als für Mufik Sinn gezeigt habe. — Rinder in diefen Lebensjahren fümmern fich überhaupt nicht um die Reize der Natur, wenn fie auch Reigung und Freiheit jum Berumschwärmen in berfelben batten. Ihre Beimat finden alle Rinder icon, mag fie mit den Reizen bes Baradiefes geschmudt oder eine durre Saide fein. Bugegeben aber, daß fich in fpateren Berioden meines Aufenthalts in Salgburg mein Blick fur die Reize ber Natur geöffnet batte, wie in der That der Fall war, fo gebort zu ihrem Genuß ein frisches, beiteres Gemuth. Dies batte ich auch, überall in fremben Lanben, nur gerade in meiner Beimat am feltenften. Denn ba verlette mich die erbämliche Situation, in der wir uns alle unter unferm nichtswürdigen Erg - bifchof befanden. Für mich mar baber Salzburg fein Barabies, fondern die Bolle, aus

ber zu entkommen ich unablässig trachtete. Sie haben sich wahrsscheinlich bei bem Wiederüberlesen Ihres ersten Kapitels über bie pompöse Apotheose Salzburgs gefreut! Sehen Sie jest wol ein, daß sie hier nicht allein ganz überslüssig, sondern auch falsch ist? — Von solchen Stellen aber strott Ihr Buch. Lesen Sie nun die folgende Stelle.

"Denn jest sollte er (Ich) diese reine Weise der Kunst bald an ihrer Quelle kennen lernen, er sollte die reinere Luft athmen und den zaubervollen himmel sehen, die ruhig schönen Linien der Berge, die herrliche Rundung der Bäume, die charaktervolle Gestaltung der Pflanzen und den edlen Buchs des Bolkes, das den hesperischen Boden bewohnt. Bald sollte die ewige Roma unter seinen Füßen wogen, ein bewegtes Meer von hügeln und Kuppeln, von Kirchen und Palästen, das den Ernst und die Hoheit der weiten Welt auf den Zügen ihres tausendjährigen Antliges trägt, und doch wiederum die Anmuth und den freien Geist des menschlichen Wesens dem erstaunten Auge auf St. Pietro in montorio entgegenlächelt" 2c.!

Ceben Sie, mein Befter, folche Gemalbe von Stabten und Gegenden fteben einem Roman gang gut an ale Unterlage und Schauplat, auf welchem die Figuren erscheinen, ihre fpannende Beschichte verwickeln und entwickeln, aber fie gehören nicht in eine Biographie, welche die geiftige Entwicklung eines Runftlers, was er geworden und wie er es geworden, flar und bundig auseinanderseten foll. Allerdings find ber Agentien, welche auf ben Runftler wirfen, und aus benen zusammengenommen sich feine Eigentbümlichkeit bildet, vielerlei und nicht blos rein mufifalifcher Art. Den Miteinfluß berfelben auf fein geiftiges Schaffen foll ber Biograph freilich auch barlegen. Allein bas muß möglichft furs abgethan und thatfächlich aufs evidentefte nachgewiesen Wie Sie bingegen Salzburg angeschaut haben, und später Rom Schildern, bavon wiffen meine Mugen und mein Beift wenig oder nichts; benn auch in Stalien beschäftigte mich bie Musik viel zu fehr, hatte ich bavon genug zu boren und felbst ju fdreiben, als daß ich noch für andere Gegenstände viel Beit und Beobachtung batte verwenden tonnen. Wenn ich balt aber einmal von ber Arbeit aufathmete, und ber Ernft bes Schaffens mich verließ, trieb ich Poffen. Etwas ber Art mogen Sie auch bei bem Riederschreiben ber romischen Brachtschilderung gefühlt baben. Es fiel Ihnen wol ein, baf ich bei meiner ersten Reise nach Italien erft 13 Jahre alt, ein Musiter und fein Dann und Boet wie Sie mar, mithin bie außere Belt gang anders als Sie anschauen und empfinden mußte; auch mußten Gie, baß in meinen bamaligen Briefen nicht von Gegenden, sondern nur von meinen Arbeiten, Besuchen, musikalischen Aufführungen, Ramilienintereffen u. f. w. die Rebe ift. Daber fuchen Gie nun auch am Ende Ihrer Romanapotheofe bie Gache zu motiviren burch die Rachbemerkung: "Mozart reflectirte nie über bergleichen Much in feinen fpateren Jahren find feine Be-Eindrücke. merfungen barüber (über bas Land Stalien) febr fparfam, und deshalb dürfen uns die Briefe an sein liebes Nannerl nicht be= irren, weil fie fo wenig berichten von ber Schönheit Staliens. Die Gindrude maren gleichwol ftart und febr bedeutsam für feine fünftlerische Entwickelung." Seben Sie, mein Befter, bas ift eine gewaltsame Motivirung Ihrer Anficht. 3ch bin nicht empfindungelos gegen die Reize bes Landes, feiner Ratur und Stabte gewesen, o nein! aber in meinen Roten, die ich damals in Stalien geschrieben, mar gar nichts bavon ju fpuren. Der blübende Stil, ben ich später zeigte, fam bei mir erft mit ber Entführung aus bem Serail zur Entwidelung, als ich in Wien lebte. Meine italienischen Anabenopern maren im Bergleich bagu trocken und im gangen nur eine Rachahmung des damals in Italien berrichenden Opernftils. Und bas war, meine ich, für einen dreizebnjährigen Anaben ichon genug.

Was hat Sie nun wol zu diesen poetischen Fictionen getrieben, die einem fast auf jeder Seite Ihres dicken Buches meist höchst unangenehm und störend aufstoßen? Außer dem Ihnen von Haus aus inwohnenden Trieb nach poetischen Schilderungen, bei meiner Lebensbeschreibung auch vorzüglich noch der drückende Gedanke, daß für eine Arbeit der Art, nach dem ausstührlichen und im ganzen höchst gediegenen Werke Jahn's ein Bedürsniß nicht mehr vorhanden sein könne. Es war nicht möglich, das Borhandensein bieses Werkes zu ignoriren, und doch war es nöthig, das Erscheinen des Jhrigen zu rechtsertigen nach Möglichkeit. Aber diese Nechtsertigung ist Ihnen sehr unglücklich gerathen, und klingt vielmehr wie eine Selbstanklage!

- "Professor Otto Jahn", ichreiben Gie - "ber Mann, beffen Name für alle Zeiten mit dem Namen Mozart's verbunden bleiben wird, weil er unferes Dleifters Groke und Berrlichkeit in ibrem ganzen Umfange barzustellen gewußt hat, dem auch ich mich in aufrichtiger Berehrung beuge, weil fein einzig baftebenbes Wert mir wie so vielen erft den mabren Sinn von der Erscheinung dieses Benius erschloffen und ben Weg gewiesen bat, auf dem seines Besens Besonderheit zu erforschen ift - ben ich mit freudigem Danke in hundert Dingen unseres Saches als meinen Lehrer anerkenne und in ber hoben Auffassung mensch= licher Berhältniffe als mein murdiges Borbild. - beffen icone lautere Zeichnung ber menschlichen Berfonlichkeit Mozart's, ich gestebe es, mich begeistert bat zu dem Versuche, bas Bild biefes einzigen Menschen in einen engern Rabmen zu fassen, beffen Werk ich also durchaus als die Grundlage meiner Arbeit zu betrachten babe -".

Nun ja, wirklich Neues noch nach Jahn's Werke über mich vorzubringen, hielten Sie nicht für möglich oder fühlten wenigsstens in sich nicht das Zeug dazu, aber ein Buch über mich wollsten Sie nun doch partutemente machen, und so war der einzige plausible Grund dazu — ein engerer Nahmen! — und das einzige Mittel, den Schein eigener Gedanken zu haben, die bei Jahn und anderen vorgebrachten einsachen real gegründeten Gedanken poetisch zu paraphrasiren! Das aber, glauben Sie mir, dankt Ihnen der —, dankt Ihnen niemand.

Wie steht es nun aber in Ihrem Buche mit dem, was doch beim Künstler die Hauptsache ist, mit der Erklärung seiner Werke, worin freilich Ihr Vorbild so Bedeutendes geleistet hat? Ich will Sie an Ihren zwölften Abschnitt: "Die Entführung aus dem Serail", führen. Haben Sie gelesen, was Jahn über diese Oper geschrieben? Man sollte wahrlich daran zweiseln! 34 Seiten füllen Sie — aber mit was? Mit meinen damaligen Lebens-

umftänden; meine Bewerbung um Ronftangen und ben bagegen arbeitenden Sinderniffen! Ueber meine Dufit fast nichts als einige gang allgemeine, jedermann bekannte Bemerkungen. Sie boch jest Sabn's Entwickelung Diefer Oper, und Die Befprechungen jeder einzelnen Rummer burch, und vergleichen Sie Diefelben mit Ihrem langen Rapitel, fo werben, fo muffen Gie den Unterschied zwischen gediegenem Gindringen in meinen Geift und baburch gegebene Belehrung für die nicht eingeweihten Lefer und Ihrer Wiedererzählung des längst Befannten einsehen. mein Befter, wer nach Sabn meine Biographie ichreiben will, ber fonnte bochftens noch einen fleinen Rachtrag bagu liefern, burd Berichtigung feiner Mängel, bavon auch diefer gewiegte Autor nicht gang freizusprechen ift. Gleich die Entführung batte Ihnen dazu eine Gelegenheit geboten. Meine Arie bes Bedrillo nämlich (15) bat Jahn nicht verftanden. Er fagt barüber: "Die Arie des Bedrillo bat Mozart, vielleicht durch den Anfang: "Frisch jum Rampfe!" verleitet, etwas ju beroifch und foldatenhaft gehalten, und wenn auch bier und ba bie Bedientennatur in ber Begleitung angedeutet ift, fo ift bas Bange boch für biefe Berfon ju fraftig und glangend." Sier batten Sie Ihr Borbild berichtigen und eine Rettung meiner Intention und Auffaffung geben Denn gerade biefe Arie ift eine meiner gelungenften; in ibr babe ich ben Beweis geliefert, daß ich das Menschenberg und Die verschiedenen Charaftere auf ihrem Grunde und nicht auf ber Oberfläche gesehen und erkannt habe, daß ich mich niemals durch Die Worte, welche ber Mund spricht, verleiten ließ, fondern bas schilderte, was binter ben Borten tief unten im Gemuthe vorgeht und empfunden wird. 3ch habe bei Bedrillo nicht an eine Bedientennatur gedacht, mas ein febr weiter Begriff ift, fondern an ben Reigling, als welchen er fich bier zeigt. Er bleibt allein in einer gefährlichen Lage jurud, und fürchtet fich nicht wenig. Bas bleibt einem Charafter Diefer Art in folder Lage übrig? Er sucht sich zu ermuthigen. Er sucht sich vor sich selbst zu verftellen, fich Muth einzureden, fich weiß zu machen, er habe Co nimmt er, wie ber Bramarbas gu thun pflegt, einen gewaltigen Anlauf jum Belben: "Frifch jum Rampfe, frifch

jum Streite!" Aber taum bat er biefe Worte in beroifchem Stile berausgezwungen, feche Tafte bes Gefanges nur vermag er bie Heldenmelodie fortzuführen, da empfindet er auch die Verzagtbeit in seinem Junern. "Nur ein feiger Tropf verzagt!" Ift die furze, abgebrochene Melodie mit ihrem dunnen, leisen Accompagnement, der bloße verächtliche Ausbruck eines wirklichen Selden? Gewiß nicht! Unter ber Maste ber Berachtung ftedt Die wirkliche Verzagtheit. Ach, und fie nimmt gu. "Gollt' ich gittern? follt' ich gagen? nicht mein Leben muthig magen?" ruft er fich mit Worten gu; aber bas Orchefter, ber Dolmeticher feiner innern mabren Empfindung ftraft ibn Lugen, und fagt bem Buborer: glaube seinen Worten nicht, fieb, er gittert wirklich. "Rein!" ruft er nach diefem Gefange aus: es foll Muth fein, aber es flingt wie Schred! und balt nur einen Tatt aus, worauf gleich wieder Bagen und Bittern eintreten! Folgen Gie biefer meiner Auffaffung, fo merben Sie biefelbe die gange Arie hindurch einem folden feigen Charatter gemäß festgebalten finden. - Benug, Sabn hat mich in diefer Arie nicht verstanden und Sie wol auch nicht, wenn Sie dieselbe überhaupt ftudirt baben, fonst batten Sie fich biefe Gelegenheit gewiß nicht entschlüpfen laffen, um etwas eigen Gedachtes binfcbreiben zu können. Und folche be= ftreitbare Ansichten über mich wie andere kommen bei Sahn noch mehrere vor. Nun noch einen wirklich ehrlich gemeinten Rath. Laffens bas musikalische Weld inskunftige beiseite und schreibens bafür Romane. Ich bin überzeugt, da würden fie Ausgezeichnetes leiften. Da wird Ihnen Ihre lebhafte, reiche Phantafie die iconften Bilder und Ihr blubender Stil die intereffantefte Darftellung liefern. Mur freilich mußten Gie die Charaftere ber Menschen tiefer studiren, fie erft mit bem trodenen icharfen Berftande feciren und analpfiren, ebe Sie biefelben als lebensfähige mabre Menschen in Ihre Romane aufnehmen wollten.

Ihr ergebener

2B. A. Mozart.

3.

### Die Bauberflöte.

(Gine Ergangung ju bem erften Bricfe.)

Es gibt Segenstände, über die zu schreiben, zu lesen, zu denken die Welt nicht müde wird. Wie Goethe seinen Aufsat über den großen Briten "Shakespeare und kein Ende" betitelte, so wird es auch bei Mozart immer heißen können: Mozart und kein Ende. Und diese Ueberschrift hätte zu dem Buche, das unsern Artikel veranlaßt, vielleicht besser gestimmt als der obige, welcher vollständig lautet: "Die Zauberslöte. Betrachtungen über die Bedeutung der dramatischen Musik in der Seschichte des menschlichen Geistes." Bon Dr. Ludwig Rohl, Privatsdocent für Geschichte und Aesthetik der Tonkunst (Franksurt bei Sauerländer).

Der Berfaffer will die Bebeutung der dramatischen Dufit in der Gefdichte bes menfolichen Beiftes nachweisen. Und hauptfächlich an ber 3 au berflote nachweisen, weil unter allen Schöpfungen ber bramatischen Musit die lette Oper Mogarts die vollendetste fei. Sagen wir ftatt Bedeutung "Birfung". Denn die Birfung ber bramatischen Musit auf ben menichlichen Geift, auf die Bervolltommnung beffelben foll gezeigt werden. Der menschliche Beift bat aber verschiedene Seiten. Er gerirt fich als politischer, religiofer, induftrieller, fittlicher, rein denfender, philosophischer, fünfilerischer Beift. Auf welche von diesen einzelnen Richtungen wirft die bramatische Mufit? Ober wirft fie auf alle? Bringt fie Beranderungen bezüglich Berbefferungen in ber Politit, in ber Religion, in der Induftrie u. f. m., oder in allen diefen heterogenen Thatigfeiten der Menichen zugleich bervor? Der Ausbrud "brama= tische Musit" scheint allen Ginfluß auf die Musik zu legen. Sagen wir baber ferner anftatt "dramatifche Dufit" einfach "Oper", fo ftellen fich die Fragen noch bestimmter vor. ben bie oben ermähnten Wirkungen von dem Tert, oder von ber Musik, oder von beiden vereint bervorgebracht? Der Tert

wird von bem Dichter, die Musik von dem Componisten gemacht. Bon wem geben die Absichten ber Wirkungen aus? Bom Dichter? Bom Componisten? Bon beiden zugleich?

Wirkung auf den menichlichen Beift. - Der menichliche Geift ift bas Allgemeine, ift die gange Menichheit. gange Menschheit geht nicht ins Theater. Rur ein verhältnißmäßig sehr geringer Theil des Bublicums besucht es, bat gebort und bort die Oper, und barunter zuweilen die Zauberflote. Wird nur dieses Bublicum von der Oper beeinflußt, der vollfommenen Bildung zugeführt? Ober theilt fich von diesem aus durch Beispiel, Erzählung, Lebre u. f. m. die Wirkung ber Oper der ganzen Menscheit mit? Und bat dies nun vor Allem bie Rauberflote gethan? Manche fragen gewiß auch, ift die Rauberflote in der That die vollkommenfte Oper für alle Zeiten? Ober war fie es auch nur in ihrer Zeit? Sinfichtlich ihrer allgemeinen Wirtung auf ben menschlichen Geift ftellen fich leicht 3weifel ein. Man fann mit einigem Grund annehmen, daß weber die Oper im Allgemeinen noch die Zauberflote im Befondern auf die politischen Spfteme eines Rapoleon, Tallegrand, Metternich u. f. w. nur den geringften Ginfluß gehabt habe. Der induftrielle Beift eines Borfig in Berlin, eines hartmann in Chemnit ift dadurch auch schwerlich gewedt und gesteigert worden. Sollte ber religiofe Geift ber Menichbeit oder menigftens der Theologen durch die Zauberflote eine Bervollkommnung erfahren oder follte die Oper die Denkfraft der Bhilosophen verschärft haben? Bielleicht hat fie auf die sittliche Seite der Menschbeit gunftig gewirft? Bon bem recitirenden Drama wenigstens ift bas oft behauptet worden. Die Geißelung ber Thorheiten im Luftspiel, die Darftellung ber bofen Leidenschaften und beren Folgen in ber Tragodie follen jene austreiben, Diese reinigen. Allein die Erfahrung bat diefen Babn längst gerftort. Bühnen besteben seit Jahrhunderten. Alle zusammen haben teine einzige Thorbeit, tein einziges Berbrechen verhindert. Im Gegentheil, Narrheiten und Berbrechen haben eber zugenommen. Bas das recitirende Drama mit feinen flaren Worten nicht zu wirken vermochte, follte bas die Mufit mit ihren dunteln Tonen durchfegen fonnen?

Rach diesen Vorbetrachtungen gehen wir an die Lecture des Buchs.

Es enthält zwölf Kapitel, wovon aber nur die fünf letten speciell die Zauberslöte besprechen. Die vorhergehenden handeln über die Kirchenmusik, die Oper, Wolfgang Amadeus Mozart, das drama giocoso: il dissoluto punito ossia il Don Giovanni, die geistige Bedeutung des Don Juan, die Musik zum Don Juan.

Der Inhalt des Sanzen ist in drei Aubriken zu sondern. Die erste berichtet Geschichtliches über die Entwickelung der Kirchenmusik, der Oper und über des Meisters dramatisch-musikalische Werke, die zweite gibt technische und ästhetische Bemerkungen über Mozarts Opern: in der dritten theilt der Verfasser seine eigenthümlichen Anschauungen über die Mozart'schen Hauptwerke mit. Die zweite Aubrik spricht manches Gute und Richtige aus, aber sie spricht es meist anderen Autoren nach. Wir können sie als bekannt übergehen. Geist und Tendenz der dritten ist am kürzesten durch die Bemerkung zu charakterisiren, daß das Wort "Tief" darin die Hauptrolle spielt. Aus dieser Abtheilung wollen wir einige Hauptsellen mittheilen und uns einige Bemerkungen dazu erlauben. Vorerst wollen wir von den geschichtlichen Notizen ausziehen, was unsere Leser interessiren kann, zunächst über den Dichter der Zauberssote.

Emanuel Schikaneder war 1751 in Regensburg geboren, und widmete sich anfänglich der Musik. Seine dürftigen Umstände gestatteten ihm jedoch nicht, sich eine gründliche Vilbung darin zu erwerben. Schon als Knabe von acht Jahren trieb ihn die Noth hinaus in die fremde Welt. Er mußte das Leben als vagirender Musikant zu fristen suchen. In Augsburg traf er eine wandernde Schauspielertruppe, deren Vorstellungen ihn so begeisterten, daß er sich derselben anschloß. Später heirathete er die Pstegetochter des Prinzipals und übernahm die Direction der Gesellschaft. Er war dreist, nicht ohne Geschick, thätig nicht blos als Schauspieler, Sänger, sondern auch als dramatischer Dichter. Aus den mannichfaltigen Wanderungen mit seiner Gesellschaft kam er 1780 auch nach Salz

burg, wo er mit der Mogart'ichen Familie querft bekannt wurde. Schifaneder nahm ichon bier Bolfgangs Genie in Anspruch und ließ fich zu einer Oper eine Arie von ihm componiren. Schifanebers einziges bochftes Biel mar Geld. Um bas Bublicum herbeizuziehen, mar ibm jedes Mittel recht. Geschmack und boberen Kunftfinn batte er nicht, ober wenn er etwas bavon befaß, fragte er nicht barnach. So machte er g. B. bei ber Aufführung ber Manes Bernauer, um bas moralifche Befühl ber bamaligen Buschauer zu befriedigen, burch öffentlichen Anschlag bekannt: "Seute wird ber Bicedom über die Brude gefturgt." Das jog; langere Beit gludten feine Unternehmungen, er murde moblbabend. Aber mit einer Speculation in Augeburg ging er gu weit, und die ruinirte ibn. Er hatte ein Stud geidrieben, in welchem neben einer Gans, die die Sauptrolle fpielte, nur Sahne und Subner auftraten; die Roften für Decorationen und Garberobe waren febr groß, bas Stud fiel ganglich burch und seine Rinangen wurden bermaßen gerrüttet, bag er feine Gesellicaft entlaffen mußte. Er fand ein Engagement beim Nationaltbeater in Wien, wo er am 1. April 1785 als Maler Schwindel in Glude Bilgrimmen von Metta auftrat; als er aber fich auch in größern Rollen bes ernften Schauspiels verfuchte, murbe er ausgezischt und mußte im Februar 1786 Wien verlaffen. Nun übernahm er bas Theater in Regensburg und speculirte auch bier wieder in feiner frubern Beife auf ben Beschmad bes Publicums für bas Riedrigtomifche, mußte aber auch diese Unternehmung im Commer 1787 wieder aufgeben. In Wien hatte unterdeffen feine Frau die Direction bes Theaters im Stahrenberg'ichen Freihaufe übernommen; Schifaneber ging babin, nahm bas Wert in feine Sande, und in biefem engen Lokal, das nicht viel beffer als eine Holzbude mar, mußte er bas Wiener Bublicum burch braftische Bugmittel aller Art. besonders durch komische Opern, von denen einige außerordent= lichen Erfolg batten, zu gewinnen. Schikaneber war ein Naturalift, ein Autodidatt, und feine Bildung in allen Beziehungen fehr mangelhaft; fogar Schreiben und Rechnen mard ibm ichwer. Aber er beigft gefunden Mutterwiß, praftifche Erfabrung, Bühnenroutine und eine Lebensgewandtheit, die ihm in jeder Verlegenheit Mittel bot, sich herauszuwickeln. Dazu half eine große Dreistigkeit. Aber freilich nicht lange, denn er war unerhört leichtsinnig, dem sinnlichen Genuß sehr ergeben, ein Schwelger und Mädchenfreund, je nach Umständen ein Parasit und ein Verschwender. So kann es nicht Wunder nehmen, daß er trot der nicht selten großen Sinnahmen von Gläubigern oft hart bedrängt wurde. Siner solchen besonders dringenden Verslegenbeit verdanken wir Mozarts Rauberssöte.

Schikaneder meinte, nur durch eine ganz besondere Zugsoper wieder aus seinen Nöthen kommen zu können. Er ging zu seinem Freunde Mozart, und bat ihn, die Musik zu schreiben zu einem Texte, den er erst versertigen wolle: er habe einen vortrefslichen Stoff zu einer glänzenden Zauberoper entdeckt, der so recht nach dem Geschmacke des Wiener lustigen Volkes sei. Mozart willigte ein. Doch hatte er Bange vor einem Dichter wie Schikaneder! Er sagte zwar seine Hüste zu, aber mit den Worten: "Wenn wir ein Malheur haben, so kann ich nichts dazu, denn eine Zauberoper habe ich noch nicht componirt." Innerlich mochten die letzten Worte wohl klingen: "Denn Du wirst mir eine schöne mit Unsinn und Gemeinheit gespickte Schmiererei liesern!" — Diese Unterredung siel im März 1791 vor, in dem Jahre, dessen Ende Mozart nicht mehr ersleben sollte.

Schikaneber, ber schon manchen Text zu seinen musikalischen Possen selbst versaßt und als Schauspieler und Sänger durch jahrelange Praxis wohl Erfahrung darin hatte, was ein Publicum anzog, griff dieses Mal zu einem Märchenstoffe aus Bieslands Dschinnistan, Lulu oder die Zauberflöte. Seine dramatische Seschicklichkeit ging freilich nicht über eine gewisse Routine hinaus, und obwohl nicht ganz ohne künstlerische Begabung, war er doch in seiner Versmacherei ein elender Stümper. Die Hauptsache war ihm, recht viel überraschende Situationen, Zaubereien und Vossen anzubringen und für sich besons ders eine recht dankbare, das heißt närrische Rolle zu schaffen — den Papageno. — Für diese Figur, die dem genuße

süchtigen Schikaneber so recht aus ber Seele geschrieben war, verfaßte er nun auch selbst die Musik, d. h. er summte seinem Componisten eine Art von Melodie vor, so wie er sie sich etwa für seine Verse vorgestellt hatte, und Mozart, dem auch das geringste Motiv genügte, um daraus ein rein nusikalisches Gebilde zu erzeugen, saßte diesen Embryo auf, und es gelang ihm auch in der Regel bald, Schikaneders Meinung zu tressen. Nur bei dem letzten Duett soll er den Papagenoschöpfer lange nicht recht haben befriedigen können: Schikaneder habe ihm immer vorgesungen, wie er sich diese Scene mit der Papagena denke, und erst nach fünsmaligem Versuch sei das Richtige getrossen worden. Weiter übrigens erstreckt sich des Textmachers Einfluß auf Mozart den Musiker nicht. Desto mehr aber suchte er sich den Menschen Mozart bei guter Laune zu erhalten.

Als nämlich bas Libretto jum Theil fertig war, machte fich Mozart sofort an die Composition, und damit er gang ungestört sei und nach seinem Beranugen die berrliche Frühlingsluft genießen könne, räumte ibm Schikaneder ben kleinen Gartenpavillon ein, ber nicht weit vom Theater im mittlern großen hofe des Freihauses auf der Wieden fich befand. Sier nun war es, wo Mozart den größten Theil des unfterblichen Werkes ichrieb, und um ben Deifter, ber von feinen truben bauslichen Berbaltniffen oft ichwer bedrudt mar, wenigstens für diese Reit der Sorgen zu entheben und ibn in Seiterfeit und Lebensluft für die Erschaffung ber Musit ju ftimmen, ließ Schikaneber, ber luftige Gefell, ber Schmausereien wie Madchen gleicher Weise liebte, es an keinerlei Vergnüglichkeit fehlen. seinen Schauspielern gab es oft genug heiterfte Gefellichaft, die Weine floffen und ein guter Tisch war ftets bereit, die Truppe zu aller Freude des Daseins zu vereinen. Und Mozart war gewiß oft dabei. Denn er mußte all diese Freuden, den guten Tifch wie die Geselligkeit wohl zu schäten. - Mozart liebte allerdinge, wie alle phantafievollen Raturen, vor allen Dingen ben Berfehr mit dem iconen Geschlechte und vielleicht auch mehr als erlaubt ift. "Aber man tomme nur nach Wien, und man wird es auch beute noch begreifen, daß er die Frauen

liebte und daß der Berkehr mit ihnen für sein künstlerisches Schaffen burchaus anregend sein mußte."

Schon die letztere Bemerkung möchte geeignet sein, den Leser auf die Anschauungs- und Erklärungsweisen des Verfassers vorzubereiten. Mozarts Neigung zum schönen Geschlechte lag in seiner Natur, und hätte sich in jeder anderen Stadt der Welt ebenso gezeigt als in Wien. Was aber dieser Verkehr mit den Frauen für einen Sinfluß auf Mozarts künstlerisches Schaffen äußerte, wird sich weiterhin zeigen.

Und nun gur Bauberflote felbft. Der Berfaffer fucht gu beweisen, daß fie eine ber wenigen Schöpfungen des bochften Beiftes fei, in benen fich ber mahrheitsbeburftigen Menschheit ein 3bealbild ber gangen Menschheit enthulle, ein 3deal bes Menschen, wie er von Emigkeit war und wie er in alle Emig= feit fein werde; es fei eine Schöpfung ber Menschenbruft, in ber uns die beiligen Machte, die bas Leben bilben und führen, leibhaftig por bes Beiftes Mugen gebracht werben, daß wir meinen, wir schauen fie felbft, und getröftet von dannen geben, wie ber Betende aus ber Rirche. "Die Zauberflote erschließt fich bem Menichenherzen als eine Quelle ber Labung und Sammlung, wenn uns das Biele und Mannichfache bes Lebens in unferm Innern auseinandergeriffen bat ober wenn wir durftig find nach bem Born bes emigen Lebens, aus bem uns die Lösung aller Dinge entgegenströmt." Bie wurben Schifaneder und Mogart erftaunen, wenn fie erfahren konnten, was fie mit biefem Werke für bie gange Menichbeit gethan!

Späterhin zwingt den Verfasser ein Etwas einzuräumen, "daß nicht dem tausenbsten der Bolkszuschauer (er hätte getrost sagen können, keinem einzigen) auch nur eine Spur von Bewüßtsein komme über eine derartige Wirkung dieser Musik." Aber ein Philosoph weiß für jeden Einwurf der Empirie den Abweis zu finden. "Es ist schon an und für sich die Eigensheit der Kunst der Töne," sagt er — "daß sie uns wie keine andere ein Abbild des Weltganzen, so wie es sich nach ewigen Gesehen in harmonischer Gliederung in alle Ewigkeit aufbaut, eine deutliche Ahnung von der Gesehmäßigkeit alles Seins gibt.

So muß gerade solch vollkommen reine Musik, wie die zu Mozarts Zauberslöte ist, die eben Alles erfüllt, was dieser Kunst je an Zielen und Aufgaben gesetzt war, in unserm Geiste mit leiser aber unwiderstehlicher Sewalt ein dämmerndes Bild des ewigen Gesetz, des göttlichen Geistes erzeugen, selbst ohne daß wir uns dessen, des göttlichen Geistes erzeugen, selbst ohne daß wir uns dessen kar bewußt werden. Und so hat gerade diese Musik eine vorwiegend religiöse Wirkung, und sie wird diese Bedeutung für alle Zeiten und vielleicht mehr hehalten als das, was die Kirche, sei es die katholische oder die protestantische, in so herrlicher Weise in der Kunst angeregt hat."

Daß Papageno nicht weiter darum getadelt wird, daß ihm Essen und Trinken, und vor allem die Mädchen lieber sind, als all die herrlichen Güter der Erkenntniß und Tugend, die dem "Eingeweihten" zu Theil werden, "wirkt zur wahren Besserung und Beredlung des Menschengeschlechts unendlich mehr als allerzelotische Eifer für Wahreheit und Tugend."

"Das Berhältniß zu seiner Aloisia war von der leidensschaftlichsten und doch zugleich von der reinsten Art und hat in ihm den reichen Gehalt des Gemüthes erweckt, mit dem er nacher seine edlen Frauengestalten so übervoll ausstattete. Und das Bäsle scheint wohl eine Art von Soudrettennatur, ein necksches Jöschen gewesen zu sein, an der Mozart den schalkhaften Humor übte, der uns heute an der Susanne entzückt. Man sieht aus Mozarts Gestalten, daß er die Frauen kannte und mancherlei Ersahrungen gesammelt hatte."

Hiernach ist die musikalische Schilderung dieser Personen aus Borbildern entstanden, welche Mozart im Leben kennen gelernt hatte. Woher hat er aber die ebenso treue musikalische Charafteristik der sämmtlichen Figuren im Joomeneo, in der Entsührung, im Titus, überhaupt in allen seinen Opern genommen? Nirgends wo anders her als aus dem wunderbaren Dichtungsvermögen der Künstlerphantasie, mit welchem uns Schiller in Don Carlos an den spanischen Hos, im Tell in die Natur und unter das Volk der Schweiz, im Wallenstein in das Leben des dreißigjährigen Krieges, mit welchem uns Goethe

in seinem Goet von Berlichingen in das Mittelalter, in seinem Egmont in das Boltsleben der Niederländer, in seiner Jphisgenie nach Griechenland, in seinem Tasso an den hof Ferrara's versetzt.

Im nächsten Kapitel soll gezeigt werden, welchen Einfluß auf die Musik zur Zauberslöte der Umstand gehabt habe, daß Mozart Freimaurer gewesen. "In Sarastro und seinem Kreise das darzustellen, was allen Menschen heilig und erstrebenswerth ist, sei durch den Sinfluß der Maurerei aufgeregt, und Anlaß geworden, daß sich die tiefsten Gründe von Mozarts Seele (die religiösen) enthüllten."

Was hätte denn aber die Freimaurerei in ihm componirt, wenn der Text in der ursprünglichen Fassung geblieben wäre? Da war Sarastro ein böser Zauberer; die "Umkehrung der Pointe" geschah erst, als Schikaneder ersuhr, daß derselbe Stoff bereits für das Leopoldstädter Theater zu einer Oper verarbeitet werde, die auch am 8. Juni unter dem Namen Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither mit Musik von Wenzel Müller auf die Bühne kam.

Im Monat Juli 1791 mar die Composition der Bauber flöte bereits fo meit vorgerudt, daß Mogart die Oper als im Wesentlichen fertig in fein Regifter eintragen konnte. Auch wurde icon damals mit ben Broben für die Sanger begonnen. Ru berfelben Reit befam nun ber Meifter von ben bobmifchen Ständen ben Auftrag, jur Kronung bes Raifers Leopold für die Brager Bubne eine große Festoper, Metastasio's la Clemenza de Tito (Titus) ju ichreiben. Mogart reifte bereits im August mit seiner Frau ab, und schon mahrend ber Reise arbeitete er an ber Oper, zu beren vollständiger Composition er nur neunzehn Tage gebraucht bat. Er bat sich aber bekanntlich viel baran von Sugmayer belfen laffen. Die übermäßige Unftrengung wirfte jedoch so nachtbeilig auf feine Gefundbeit, baß er in Brag mediziniren mußte. Gleichwohl war er in dem Kreise feiner alten Bekannten und Berehrer manchmal noch recht bei= ter, und nur erst beim Abschiede murde er traurig und vergoß Thranen. Bu biefer melancholischen Stimmung trug auch ber

Umstand bei, daß seine Oper nicht eben besonders gefallen batte.

Gegen die Mitte des September kam Mozart, unwohl und niedergeschlagen in Wien an, wo er sogleich wieder die Zaubersstöte vornahm, um sie zu vollenden. Auch in Brag hatte er immer weiter daran gearbeitet. Das Quintett des ersten Actes war dort eines Tags während des Billardspielens reif geworden.

Am 30. September war nach vielen Broben unter bes Meisters eigener Leitung die erste Aufführung. Die Theilnahme des Publicums mar beim erften Acte nicht fo, wie man fie erwartet hatte, und erft am Schluffe ber Oper wurde Mozart berausgerufen. Er batte fich versteckt, und war nur mit Mübe ju bewegen, fich einem Bublicum ju zeigen, das feine toftlichen Gaben fo wenig zu murbigen gewußt batte. Aber bas war vorübergebend. War doch icon nach ber Duverture Schent. der Componist des Dorfbarbiers, außer sich vor Entzüden bis an den Dirigentenftuhl gefrochen, batte Mogarts Sand gefüßt, der mit der Rechten forttaktirend ibn freundlich ansah und ihm die Wange streichelte. Und auch das Bublicum nahm mit jeder neuen Aufführung größeren Antheil an dem Werte, bas bann bald eine Zugoper wurde, wie man fich keiner ähnlichen Bereits am 22. November bes folgenden Jahres erinnerte. fand die hundertste und am 22. October 1795 die zwei= hundertfte Aufführung bes Berfes ftatt.

Der Meister erlebte deren nicht viele! Am 30. September war die erste Aufführung gewesen. Um 1 Uhr in der Nacht des 5. December verschied er.

In Bezug auf bas Ideale heißt es nun u. A .:

"Mozart allein verstand die Höhe der Empfindung vollkommen auszudrücken, die den schlechten Versen des Textes:
"Mann und Weib und Weib und Mann, reichen an den Himmel an" zu Grunde liegt." Grade bei diesem Duett kann man
gar nicht mit Vestimmtheit angeben, was in der Musik von
Mozart und was von Schikaneder ist! Dem letzteren waren
Mozarts Melodien dazu immer zu fein, er pfiff dem Meister
bessere(!) vor, und — Mozart fügte sich.

"In Pamina's Klage um ben Geliebten, ben sie verloren wähnt, liegt bei allen wahren Schmerzen keinerlei Leidensichaft, die ihren eigenen Willen durchsehen zu mussen wähnt. — Dieses Mädchen birgt in tieser Seele jene himmlische Ergebung in einen höheren Willen, die so sehr das wahre Wesen des Weibes ist." Diese himmlische Ergebung Pamina's in einen höheren Willen verwandelt sich im zweiten Finale in den abstotutesten Eigenwillen; dort singt sie: "Sterben will ich 2c." "Meines Jammers Maß ist voll! falscher Jüngling, lebe wohl! Sieh, Pamina stirbt durch dich; dieses Sisen tödte mich!" Und wenn die drei Knaben ihr nicht den Dolch entwunden hätten, so wäre diese himmlische Ergebung mit einem Selbst mord beschlossen worden! Diese Kleinigkeit hat Herr Nohl übersehen oder nicht beachten wollen, denn freilich paste sie ganz und gar nicht in das durchgängig "Ibe ale der Zauberflöte."

Das XI. Rapitel ift überichrieben: Nathan ber Beife. Fauft. Banberflöte. - Diefe Busammenftellung breier bem Unichein nach febr verschiedenen Werfe wird von bem Berfaffer gerechtfertigt. "Wir ftellen" - fagt er - "bie erften beiden Werke mit ber Bauberflote gufammen, weil in allen breien das fittliche und religiofe Element daffelbe ift. Alle brei beuten auf die außerorbentlichen Anftrengungen bin, welche ber unermubliche Wahrheitsbrang ber beutschen Ration machte, aus dem Schutt bes bamaligen Lebens bas Rechte wieder herausjugraben und von neuem ein bobes Bild ber reinen Denichlichkeit aufzuftellen, an bem bas Gemuth bes Bolkes fich erlabe und frifde Rraft fammle." Diefer unermudliche Babrbeitebrang muß inbeffen in Schifaneber mabrend feiner erften Bearbeitung bes Bauberflotentertes wie ein Murmelthier geschlafen haben, weil ja damals fein Caraftro gar nicht ber weife nach Bahrbeit ftrebender Briefter, fondern ein bofer Rauberer gemefen. Diefer unermudliche Babrbeitebrang murbe erft burch ben Bauberfagott auf ber Leopoloftabter Bubne mitten in ber Arbeit an ber Rauberflote in Schifaneber aufgeblafen.

"Mozart hat in der Rachearie der Königin der Nacht die über die gewöhnliche Menschenstimme hinausgehenden eigentlich

nur den Instrumenten angehörenden Töne keinesweges, wie man bisher glaubte, für seine Schwägerin, die in diesen höchsten Tonregionen zu Hause war, so geschrieben, sondern zu dem bestimmten Zweck, eine ungewöhnliche, wunderbare Klangempfindung zu erzeugen." "Hier gewährt eine über alles Maß gehende Höhe des Tones denselben Eindruck einer frem dartig en Idealität, wie Sarastro's unergründlich tiese Baßtöne das über alles ge wöhnliche Maß hinausgehen de Vertrauen seiner Mitmenschen erzeugen." Zwei Stellen in dem Buche kommen vor, in welchen der Autor aus seinem philosophischsästheitschen Rebel heraus auf lichten Boden tritt, wo er die naheliegende Bahrheit sieht und richtig beschreibt. Diese zwei Stellen strasen aber auch seine allermeisten andern Anschauungen und Erklärungen Lügen.

Die erfte lautet : "Man fieht, überall bier ift Sinn und Bedeutung, felbft im Ungewöhnlichen, im Extremen. Aber doch war es Mozart mehr um etwas Anderes zu thun, als um Diefe überall maltenden Sinne. Er fühlte fich nicht als Prophet, er fühlte fich junächft nur als Mufiter. Er geftaltete feine Bebilde nach den Regeln der mufifa = lifchen Runft, und trachtete nur, ihnen die möglichfte Bollenbung, möglichfte Schönheit zu geben. Er reflectirte nicht, wie wir nun hinterber thun. Sondern wenn ihm ber Stoff, ben ihm Schifaneder vorlegte, unter ber Band begann überaus sinnvoll zu werben, wenn er in bem oftmals faft findischen Texte nur eine findliche Art erblickte, die mit aller Sulflosigfeit der Unschuld aussprach, mas fie bewegte, so mar diefes reine Empfinden, das badurch auch in ihm erwedt murbe, nur die unbewußt treibende Rraft, die der Thätigkeit feiner fünftlerischen Phantafie die Barme des Lebens gab. er nun gar, mas die Tertmacher noch weniger erwartet batten. auch mit ben ernfteren Dingen, Die fie aus rein außerlichen Intereffen in den Stoff ungeschickt genug verwoben batten, wirtlichen Ernft machte, wie er es mit jenen findlichen Spielereien naiver Menschen gethan hatte, fo geschah dies auch nicht ent= fernt mit der Abficht, als ein Lebrer und Brophet ber

Menschheit aufzutreten, sondern auch diefer Ernft der religiösen Empfindung floß ibm als die natürliche Folge der innern Bewegung feines Bergens, bas eben an ben Ginn diefer ernfteren Dinge innig glaubte, in die musikalisch gestaltende Feber, und gab diefen Gebilden, die er fo recht mit Mufit auszustatten gebachte, nun auch die höbere Beibe bes religiofen Gefühls." Go ift es aber überall. Mit jedem Terte, mit jeder Berfon, mit jeber Situation nahm es Mogart im Ernfte, wie es jeber Componift thut, ber fünftlerisch nicht blos ich on, fondern auch wahr zugleich barftellen will. Db er als Menich baran glaubt, ebenso im Leben fublt, wie feine Bersonen in der Dichtung, bleibt fich gleich. Sat er die Empfindungen Saraftro's getheilt, beshalb ift die mufikalische Schilderung diefer Figur nicht um ein Saar beffer geworden. Un den Feuer- und Baffergang Tamino's und Pamina's bat er nicht geglaubt, die Buth- und Rachegefühle bat er im Leben niemals empfunden, aber beide Erscheinungen bat er mit berfelben Schonbeit und Babrbeit mufitalifch gemalt, und fo alle Berfonen und beren Gefühle in allen feinen Opern.

Die zweite Stelle lautet: "Des Dichters Dichten ift nicht auch fein Leben." Und boch hat Gerr Nohl so oft vor und nach blefer Stelle Mozarts Musit aus seinem Leben erklärt!

Wer unsere Borbetrachtungen über das Thema des Buchs im Sinn behalten hat, wird sich nun selbst ein Urtheil über des Autors äfthetische Anschauungen gebildet haben. Es ist leicht zu ersehen, daß Herr Nohl den Erscheinungen Gründe untergelegt, bezüglich angedichtet hat, die tiefsinnig klingen mögen, aber der Wirklichkeit nicht entsprechen, und wobei einem unwillkürlich die bekannte Phrase der politischen Journale einsfällt: "Sicherem Vernehmen nach entbehrt jene Nachricht jeglicher Begründung"

Man wird ferner bemerkt haben, daß der Verfasser über die bewegenden Agentien oft selbst nicht im Klaren gewesen sein kann, indem es selten mit Bestimmtheit zu erkennen ist, ob eine Wirkung aus dem Texte, oder aus der Musik, oder aus beiden vereint hervorgehe, nicht weniger, ob die Wirkungen vom

Dichter ober vom Componisien, ober von beiben zugleich mit Absicht berechnet worden, oder ihnen selbst unbewußt nur das Werf des Zusalls oder Instincts gewesen seine. Die Erklärungen sließen meist in- und durcheinander. Und welcher Art sollen diese Wirkungen nach des Autors Versicherungen auf den Menschensgeist gewesen und vermuthlich noch sein, freisich auch den allers meisten Individuen ganz undewußt! Wenn die Mozartischen Opern das alles wirklich gethan haben, so sind sie freisich wunderbar mächtige Wesen, und der simple Musiker, der bistang nur hohes ästhetisches Vergnügen aus ihnen schöpfte, muß sich tief beschämt fühlen, was er alles daran und vor allem an der Zauberslöte übersehen und überhört hat.

Schrieben solche Kunsikritiker nur für ihre eigene Kaste, so möchten sie sich gegenseitig aufbündeln, was ihnen beliebte, es hätte nichts zu sagen. Allein die jetzigen höhern Tonkünstler, sast alle Componisten namentlich, ignoriren die Literatur nicht mehr, wie die frühern Meister, und welchen Sinsluß solche tiefsästhetische Naisonnements gerade auf die begabtesten Tondichter unsrer Tage ausüben, ist in ihren Werken deutlich genug zu hören. Auf welche Abwege aber dadurch unsre schöne Kunst bereits gedrängt worden, liegt klar zu Tage.

Ist denn aber diese überideale Anschauungsweise der Aesthetifer wirklich erst neuerdings entstanden und in ihren Ursachen ergründet worden? D nein! Wenigstens zu Lichtenbergs Zeiten muß sie schon aufgetaucht sein. Das beweist die folgende Stelle in seinen vermischten Schriften: "Es gibt nicht leicht — sagt er — eine größere Schwachheit, als die großen oder wenigstens glänzenden Thaten mancher Menschen aus gewissen Sunlagen und einer Größe der Seele zu erklären. Es mag wohl einmal unter Tausenden wahr sein; wer aber den Menschen etwas studirt hat, wird die Ursachen solcher Thaten gemeiniglich ganz in der Nähe sinden. Es heißt schrift stellerisch vor nehm thun, wenn man alles so tief sucht."

4.

#### Tonmalerei.

Ueber die Frage, ob die Mufit außere finnliche Erfcheinungen malen fonne und durfe, wird bekanntlich von den Aefthe= titern und Runftphilosophen icon lange für und wider ge-Die beften praftischen Tondichter haben gemalt und malen fort, ohne fich an jenen Streit zu tehren. Das Publicum glaubt wohl im Gangen auch mehr an die Thaten ber Rünftler als an die Redereien ber Rritifer. Aber bem Geschrei über erlaubt und nicht erlaubt fann es boch nicht gang entgeben, und jo mag bei vielen Musikliebhabern eine ober bie andere Phrase haften bleiben, die ihnen bei malenden Stellen unbequem wird. und sie besorgt macht für ihren Geschmad und ihr Musikververftandniß. Schriften, wie ber "Maigruß an die Runft = philosophen" von A. B. Marr, worin diefer Mufiker und Theoretiker jene herren auf febr pikante, humoriftische Weise abtrumpft, find bem großen Bublicum ichwerlich befannt. Bunichenswerth bleibt es aber immer, bem Runftliebhaber einen burch Controversen schwankend gemachten Begriff in feiner Natürlichteit und Vernünftigfeit wieder berguftellen, und bem Urtbeil baburch Beruhigung und Sicherheit zu verschaffen. Dazu scheint uns ein Auffat geeignet, ben Couard Rruger in Rummer 22 ber beutschen Musikzeitung (31. Mai 1862) über "Jorael in Egppten" veröffentlicht bat. Er fommt barin auch auf die Tonmalerei zu reden und ftellt einige Ansichten barüber auf, bei welchen man fich unserer Meinung nach vollkommen beruhigen Wir ziehen die bauptfächlichften bavon bier aus.

"Bunderlich nehmen sich so manche noch immer landläufige Urtheile aus, die dem Tonkünstler etwaige Malerei zum Vorwurf machen: Schilderungen wie die des Hagels, der Fliegen, Mücken, heuschrecken und Blattern, ja gar des Etels am blutsströmenden Wasser .... der geläuterte Geschmack eines gebildeten Publicums der Neuzeit musse bergleichen geschmacklos sinden und

nicht Wohlgefallen erheucheln zc. — Es scheint, daß hier eine Katachresis obwaltet, ein mißbräuchlich verwendeter tropischer Ausdruck, indem jene Symbolisirung für baare Münze genommen wurde und daraus allerlei Vorurtheil und Aberglaube hersvorgegangen ist, dergleichen dem gebildeten Aufklärer nicht widerfahren sollte. Ist denn jemals "Malerei, Schilderung, Beschreibung" in der Tonwelt so vorhanden wie in der Plastik und Poesie? Hat man je eine rothgefärbte Melodie gesehen? Steht denn wirklich ein Kerl in Fleisch und Bein da, wo die Melodie Fleisch und Bein besingt? Hat der Musikant seine "Beschunsisse überschritten" und den Ton zum Pinsel gemacht? Nein, der Ton ist kein Pinsel, und so kann ihn jener Vorwurf nicht treffen.

"Bilbet nun ber Ton ein Floten, Pfeifen, Beulen, Braufen und Raufchen ber Natur mit feinen Mitteln nach, wobin fein Schweinepinsel reicht, was ift ba bes Borwurfs? Unmurbig und lächerlich ift freilich die Nachahmung, welche am Grobfinnlichen haftet und beshalb im Geift feinen Widerhall und Gegenbild entzündet - fo verkehrte Nachahmung aber gibt es in jeder Runft, auch außer der Musik. Die rechten Tonmeister dagegen haben allezeit ihre Tonmalereien geiftig verftanden, bas heißt: das Werden und Wirken ber Erscheinung in die empfindende Seele einzupflanzen, feelhaft zu machen gefucht; alfo mo es etwa bes Frosches bedarf, die überraschenden widerlichen Sprünge in ihrer menschlichen Auffassung vorgestellt; und wo der Sagel muficirt wird, ba fallen nicht etwa die Sagelforner fauftbick, aber das Praffeln und die Angst der Fliebenden stellt fich dar. Und fo fort in hundert Gestalten: wellende Tonformen gemahnen an Wafferwogen, schweifend gezogenes Beulen großer Intervallen mit judenden Stofen bagwischen konnen Sturm und Gewitter innerlich malen; belle und dunkle, bobe und tiefe, breitglänzende und dumpfhoble Tone find Gleichniffe von Licht und Finfter= niß 2c."

"Die Sache also ift nicht zu leugnen und verleugnen, mag auch die Weise verschieden aussallen nach Zeiten und Künstlern, Mozarts Malerei ist äußerst fein, aber deutlich und ihm selber wohl bewußt, wie die bekannte Stelle in ber zweiten Berlinen-Arie (Don Juan Nr. 18, Taft 53: senti lo battere - füblit du wie's flopfet bier) beweift, beren Sorntone ber Deifter felbft in einem Briefe als Bergklopfen bezeichnet; abnlich in ber erften Arie des Belmonte." - Diefe Stelle ichalten wir aus dem Dozart'ichen Briefe an feinen Bater bier ein. "nun bie Arie von Belmonte in A-bur: D wie ängstlich, o wie feurig u. f. w. Wiffen Sie, wie es ausgebrudt ift - auch ift bas klopfenbe Berg icon angezeigt - bie Bioline in Octaven - dies ift bie Kavorit-Arie von Allen, die sie gebort haben — auch von mir - und ift gang für bie Stimme bes Abamberger gefdrieben. Dan fieht bas Rittern, Banken, man fieht, wie fich die fchwellende Bruft bebt, welches burch ein Crescendo erprimirt ift; man bort bas Lispeln und Seufzen, welches burch bie erften Biolinen mit Sordinen und einer Flauto mit im Unisono ausgedrückt ift."

"Haydns Art ift leichter, spielender, zuweilen auch derb, man möchte sagen sinnlich, z. B. in dem Gesumme der Mücken im Schlußchor des Frühlings; doch in denselben Jahreszeiten auch mit hohem Ernst edle Gestalten wirkend, wie in dem treffslichen Gewitter und holden Sommerabend; ferner in der Schöpfung; die Darstellung der kühnen gewaltigen Thiere, der Aufgang des ersten Lichtes im reinstrahlenden C-Dreitlang."

"Aber freilich, — es ist das Innerlich-Malen, worauf es ankommt; das nicht nur Zeichnende, sondern Gleichnishafte ist das Sigenthum der Tonwelt, wie schon Aristoteles schön nache weist, indem er die Unterscheidung aufstellt: "Die Künste der Sichtarkeit geben Merkmale, Zeichen des Empsundenen, die der hörbarkeit Gleichnisse."

Gewundert haben wir uns über zwei Stellen in diesem Aufsate. In der ersten sagt der Bersaffer, daß der Berstand nicht alles in dem Tonwerke erklären könne, wenn es auch mit dem Wort verdunden sei, und fährt dann fort: "In weit grösferem Maße gilt dies von den wortlosen Instrumentalsäßen, deren herrlichste immer dicht ans Wort heran schweben und es doch nie erreichen, wie närrisch sich auch die Egsboch. 1.

mont: und Coriolan: Commentatoren' barum ab: müben."

Borher hat Dr. Krüger zugegeben, daß Mozart sich seiner Malerei selber deutlich bewußt gewesen sei, und die von uns mitgetheilte Stelle Mozarts bestätigt bas.

Benn nun aber ein Componist etwas Bestimmtes mit Bemußtsein malen will, so sollen boch wohl Andere das Gemalte auch erkennen? Braucht man etwa Mozarts briefliche Erklärung jener Arie, um ihren Inhalt ju verfteben? - Die zweite Stelle bes Berfaffers lautet : "Den unbegreiflichen Gehalt aber fühlen und abnen wir und magen ibn bem Begriff zu nabern burch Befdreibung ber Wirfung, die fich im Augenblid und in ber Dauer bemährt." Run, badurch entsteht ja eben beim Renner ber Musit bie Erkenntniß beffen, mas ber Tonkunftler in fein Bert geprägt bat; und das läßt fich bann auch in Worte faffen. Daß Beethoven fich felber deutlich bewußt gewesen, welche Vorgange und Gemuthezustände er in seiner Egmont- und Coriolan-Duverture bat malen wollen, wird man nicht bestreiten. Die Commentatoren biefer beiben Duverturen, Richard Wagner u. A., baben fich baber feineswegs närrisch abgemüht, sondern wirklich berausempfunben und mit Worten ausgesprochen, mas Beethoven bineingeprägt bat.

5.

### heinrich Marschner,

Königl. hannoverscher Hoffapellmeister, wurde am 16. Aug. 1796 zu Zittau in der sächsischen Oberlausitz geboren. Bon seinem sechsten Jahre an schon erhielt er Unterricht im Alavierspiel. Aufstallende Fortschritte darin offenbarten bald das bedeutende musiskalische Talent des Knaden. Auch mit einer angenehmen Stimme begabt, wirkte er schon in seinem neunten Jahre in den Kirchen und Concerten seiner Baterstadt als Chors. bald auch als Solos

fänger mit und erwarb sich badurch vornehmlich die Gunft bes Organisten Bergt aus Bauben, welcher mehrere seiner vortreffliden Oratorien in Bittau jur Aufführung brachte. Auf Bergt's Beranlaffung tam ber Knabe auf bas Symnafium nach Bauten, ohne jedoch, wie er gehofft, ben Unterricht bes berühmten Organiften zu genießen, ba biefer bas Erlernen bes Lateinischen und Griechischen für nöthiger erflarte als bas Treiben bes Generalbaffes und Contravunftes. Go febrte Marichner zwar als ein aut geschulter Tertigner, aber nicht weiter geforberter Dufifer nach Bittau gurud, um in ber bortigen Schule feine Somnafialbildung fortzuseten. Inzwischen meldete fich in ibm aufs dringenbfte ber musikalische Schaffenstrieb, und ohne die geringfte theoretische Renntnig murben neben ben Schulftubien Lieber, Motetten, Balladen, Rondos, Sonaten und fogar einige Ballete. lettere für die fleine Butenop'iche Tangergefellicaft, fabrigirt. Das erfte diefer Ballete "Die ftolze Bäuerin", batte bem jugendlichen Componiften beinahe bas Leben gekoftet. Unficher und angftlich über ben Erfolg feiner ohne Erfahrung und theoretische Renntniß bingeschriebenen Partitur, batte er fich vor Beginn ber Probe auf bem Schnurboben bes Theaters verftedt. Man fann benten, in welcher Aufregung Marschner ber Dinge barrte, die ba ertlingen follten. Aber icon in ber Duverture entsteht eine Baufe, und ein grober Hornift fcreit dem Dirigenten ju: "Das muß ein Efel gemacht haben, bas fann ja gar fein Menich auf bem horne blafen." Bor Schred und Scham fintt ber arme Componist ohnmächtig zusammen, erreicht fpat das mutterliche Saus und verfällt in ein Nervenfieber, aus dem er erft nach fieben Bochen ju neuem Leben erfteht. Die Stelle für das horn war aber, wie sich später erwies, nicht eigentlich falich, sondern nur eine Octave ju niedrig notirt. Marschner hatte nun wohl erfannt, mas ihm fehlte, suchte es fich burch bas fleißige Studium aller ibm juganglichen Partituren gu erwerben und bei neuen Berfuchen bas Erworbene zu benuten. Leider war nach überftandener Krantheit feine icone Copranftimme und damit auch manches nothwendige Ginkommen verloren. Doch entschwand ibm ber Muth nicht. Mit guten Renntnissen und einem kleinen Kapital versehen, bezog er 1816 die Universität Leivzig, um Jura zu studiren.

Bald erregte ber talentvolle mufikalische Student Aufmertfamteit und Theilnahme bei den dortigen Musikfreunden; es wurde ibm zugeredet, sich ber Mufit ausschließlich zu widmen. Doch miftraute er ben verlodenden Stimmen geraume Zeit, bis ibm endlich Schicht's gewichtiger Rath und beffen Erbieten, ibm unentgeltlich gründlichen Unterricht zu ertheilen, zum entschiedenen Uebertritt in die neue Babn brachte. Bon nun an widmete fich Marschner mit dem regsten Fleiß dem Studium der Musit und Composition. Rleinere Gefang- und Rlaviercompositionen wurben balb gebruckt und halfen ibm gur eigenen Subfifteng wie gur Unterftugung feiner geliebten Mutter. Seine Sauptneigung trieb ibn gur Operncomposition. Aber nun trat wie bei allen beginnenden Componisten die Schwierigfeit hervor, einen Operntert zu bekommen. Nach vielen vergeblichen Bemühungen um einen folden, componirte Maridner den Tert zu Titus, moraus später wenigstens ein Terzett feine Begabung gur bramatischen Musik documentirte.

Im Jahre 1817 unternahm Marichner eine Reise nach Karlsbad, wo er burch die Vermittlung bes Grafen Thadde v. Amadée, der ihm viel Freundschaft bewies, nicht nur ein ein= trägliches Concert gab, fondern jum Berbft auch eine Ginladung nach Wien erhielt. Dort besuchte Marschner auch Beethoven und zeiate ihm einige Compositionsmanuscripte. Er fand aber bei bem abgeschlossenen und schroffen Meifter wenig Aufmunterung, fodaß der junge Componist, äußerft niedergeschlagen und an feinem Talente zweifelnd, ju feinen Brotftudien nach Leipzig gu= rudtehren wollte. Auf Bureden des Grafen blieb er jedoch, und durch diesen und Professor Klein bei Beethoven wieber eingeführt, zeigte fich biefer nun wohlwollender gegen ben ichuchternen Runftler. Nach fleineren Ausflugen und mehrfachen Compositionsversuchen erhielt Marschner von Dr. Sornbostel in Wien einen Text: "Beinrich IV. und Aubigne". Marschner schickte die Partitur an R. M. v. Weber nach Dresten, wo fie 1819 mehrmals aufgeführt murbe und Beifall gemann. Gine andere Oper, "Saidar", tam in Pregburg zweimal zur Aufführung, fand aber keine Theilnabme.

Zwei Jahre später ging Marschner nach Dresden, wo ihn R. M. v. Weber sehr freundlich aufnahm. Er schrieb dort Ouvertüre und Entreacte zu Kleist's "Prinz von Homburg" und die Gesänge zu Kind's "Schön' Ella". Die darauf componirte Musik zu dem Schauspiel "Ali Baba", von Th. Hell siel durch.

Im Jahre 1823 murbe Marschner als fonigl. Musikbirector in Dregben angestellt. Geine vielen Geschäfte als Dirigent ließen ihm wenig Duge gur Composition, boch arbeitete er eine Oper "Lucretia" und eine fleine Operette "Der holzbieb" aus. 1826 verheirathete er fich mit ber geschäpten Sängerin Marianne Boblbrud. Und wie diese Berbindung fein bausliches Blud ichuf, wurde fie auch der Anlaß, daß fein dramatisches Compositions= talent fich glanzend entfalten fonnte. Sein Schwager, ber Schaufpieler Wilhelm Boblbrud, ichrieb ibm ben Tert jum "Bamppr". Um ungeftörter an dem Werke arbeiten ju konnen, nahm Marichner seine Entlaffung in Dresden, machte eine gewinnvolle Runftreise mit feiner jungen Battin, und nahm alsbann auf bie Einladung bes Sofrathe Ruftner feinen Aufenthalt in Leipzig, wo er die Partitur des "Bamppr" vollendete. Am 6. März 1828 wurde die Oper in Leipzig mit außerordentlichem Erfolg aufgeführt und machte ihren Weg bann ichnell über alle beutichen und viele ausländische Bühnen. In London wurde fie fechzigmal gegeben. Im Jahre 1831 erhielt Marichner ben Ruf als fonigl. hannoverischer Rapellmeifter. Es folgten nun in langeren und fürzeren Zeiträumen die Opern: "Der Templer und bie Judin" - "Des Falkner's Braut" - "Das Schloß am Aetna" - "Sans Beiling" - "Der Baebu" - "Abolf von Raffau" - "Auftin". Reiche Ehren, Titel und Orden floffen ibm von vielen Geiten gu. Außer diesen gablreichen Opern sprechen für seinen Fleiß und sein vielseitiges Talent noch eine große Bahl von Compositionen für Rlavier, Gefang, ein- und mehrstimmige Lieber u. f. w., von benen viele Lieblinge ber Ration geworben find. 1854 verlor Marfchner feine Gattin, boch verheirathete er fich fpater wieder mit der Sangerin Janda.

Bor einigen Jahren wurde er in Hannover pensionirt, wo auch am Abend bes 14. Dec. v. J. ein Schlaganfall seinem thätigen Leben ein Ende machte.

Bon Marichner's gablreichen Opern baben fich nur brei auf den Bühnenrepertoirs bis in die neueste Reit berein erbal= ten: "Der Bamppr" - "Der Templer und die Judin" und "Sans Beiling". Er theilt bierin bas Los fast aller bramatiichen Componisten, von beren Werfen fich in ber Regel immer nur einige wenige allgemeine und dauernde Theilnahme erwerben und erhalten. Bei ben anderen icheint indeffen bie Schwäche ber Texte die Saupturfache ihrer geringeren Berbreitung zu fein. Durch jene drei Opern aber bat er fich unbedingt einen Blat unter ben besten bramatischen Componisten erworben. mufitalische Charafteriftit feiner Berfonen, besonders der mannlichen, feltener ber weiblichen, farbenreiche, oft originelle Inftrumentation, Rlarbeit und Sicherheit im Bau ber musikalischen Formen, gleich warm und wahr empfundener und bargeftellter Ausdruck aller Arten von Seelenstimmungen, Feuer, Energie und Sowung feiner mufifalifden Gebanten, und die Sauptfache, icone, fliefende Melodie faft überall, bies find bie Borguge, die man Marichner im allgemeinen zugesteben muß. Dazu fommt noch ein besonderes Talent für das Romische und Sumoriftische, wovon Chore und Lieder in feinen drei obengenannten Opern, fowie auch die tomische Oper: "Des Kaltners Braut" die ergöplichften Beifpiele liefern. Bis zu welcher Sobe fein bramatisches Talent sich zu fteigern vermochte, bavon gibt ein Stud in feinem "Bampyr" bas glangenofte Beugniß: bas große Recitativ nämlich im zweiten Acte, wo Lord Ruthven bem Aubry eine Schilderung bes Wefens und Auftandes eines Bamppr gibt. Wir wüßten fein Recitativ ju nennen, welches bas genannte an binreißendem Ausdruck ber rubrenoften wie grausigsten Domente übertrafe. Es wird für alle Zeiten als eines ber allerbesten Muster recitativischer Bebandlung einer bramatisch musikalifchen Scene gelten.

Marschner's Opern haben eine Anziehungs- und Wirkungsfraft, die nicht vom Zeitgeschmack geschwächt werden fann. Es ist daher nicht wohl zu begreifen, warum seine Werke jett schon verhältnißmäßig so selten noch auf den Bühnen erscheinen und manche andere, wie seine lette vieractige Oper "Ausstin", welche der Componist für seine gelungenste Opernschöpfung hält, außer Hannover noch auf keiner andern Bühne gegeben worden ist.

6.

### Ein Märtyrer der Tonkunft.

Mit bem Wort "Märtprer" treibt Niemand fo viel Dißbrauch als die Rünftler. Der Narren, namentlich unter ben Tonkunftlern, die fich fur Marthrer balten, gibt es gerade fo viele, als Componisten, die mit ihren Werken keine Erfolge erringen, entweder, weil fie ohne eigene Erfindungstraft nur Die Gedanken großer Borganger in mattem Abklatich zu reproduciren vermögen, ober weil fie absolut neu sein wollen, dies aber nur burch Bertennung und Diffbandlung ber ewigen Kunftgesetze bervorzuzwingen vermögen. Allein auch wirkliche, unschuldige Martyrer erscheinen zuweilen, wie in allen Gebieten menschlicher Thätigkeiten, so auch in bem ber Tonkunft; Beifter, bie mit genial prophetischem Blid eine berannabende neue Kunftepoche voraussehen, mit begeisterter Rubnbeit verfünden, mas für ihre Zeitgenoffen noch in tiefem Dunkel liegt, bafür aber bei diefen noch feinen Glauben finden, und als fanatische Bisionare mit Sohn und Spott gurudgewiesen mer-Ein folder wirklicher Martyrer im Reiche ber ichaffenden Tonkunft war und ift jum Theil noch bis heute ber frangofische Tondichter Bector Berliog. Sein Name wird feinem Lefer ber Europa unbekannt fein; von feinem mabren Befen und Wirken haben aber wohl nur wenige ein klares Bild. boch die Journale nun beinabe icon einen dreißigjährigen Rrieg für und wiber ibn, was jum wenigsten beweift, bag ber fühne

Franzose mächtige Interessen in der musikalischen Welt aufgewühlt haben muß. Ein Versuch, das ungewöhnliche Künstlerphänomen möglichst unbefangen zu betrachten und in seiner wahren Natur darzustellen, wird unseren Lesern hoffentlich keine Langeweile verursachen. Ueber den Anlaß dazu weiter unten.

Im Guben Franfreiche, ju Cote St. Andre, einem Stabt= den im Departement ber Sfere, ward Bector Berliog am 11. December 1803 geboren. Beim Anboren einiger Sandn'ichen Quartette, beren Ausführung er als Anabe beimobnte, empfand er ein foldes Entzuden, daß die Beftimmung feines Lebens ibm fogleich flar und entschieden bor die Geele trat. Allein fein Bater war Arat; ber Sohn follte ftubiren und beileibe fein Musitant werben. Bon biefem Augenblick an begann Sector ein Rennen mit ichredlichen Sinderniffen nach bem Biele feiner Runft. Er murbe auf die Barifer Universität geschickt, um Aura ober Medicin zu ftudiren. Aber nur ber Musit widmete er sich baselbst. Der Rater, erzürnt barüber, entzog dem ungeborfamen Cobne alle Unterftugung. Der Sohn barbte, aber ergab fich nicht. Da bequemte fich ber Alte wenigstens, ben abtrunnigen Studenten als Schuler in bas Barifer Confervatorium eintreten ju laffen. Sier warf fich biefer mit glübendem Eifer auf die musikalischen Studien und absolvirte fie alle mit Glud. Rachbem er aber bas Confervatorium verlaffen, ging bas Elend wieder los. Aller Subsistenzmittel beraubt, trat er, um nicht zu verhungern, bei einem fleinen Theater als Chorift ein und gab daneben Musikunterricht, ein fummerlicher Erwerb in Baris für einen, der feine Brotectoren und feinen berühmten Namen bat. Rabrelang mußte er diefe fummerliche Erifteng ertragen, aber unabläffig arbeitete er an feiner geiftigen und fünftlerischen Ausbildung weiter und componirte fort und fort, obne die geringste Aussicht auf Erfolg, nur seinem innern glüben= ben Drange folgenb.

Da endlich, im Jahre 1830, ging ihm ein Glücksstern auf. Als ehemaliger Zögling des Conservatoriums bewarb er sich um den ersten Preis in der Composition, gewann ihn und erhielt in Folge bavon bas Stipendium gur Reise und weiteren Ausbildung in Stalien. Rach mehrjährigem Aufenthalte bafelbst gurudgefehrt, trat er in Paris mit feinen Werfen bervor. Diefe maren aber in einer bem leichtfertigen Barifer Gefcmad fo burchaus frembartigen Beife gebildet, baß fie von dem Bublicum und der Kritit febr übel empfangen, von Einzelnen jedoch auch icon mit Begeifterung aufgenommen wurden. Wir erinnern uns, daß bie bamaligen Berichte, welche aus ben frangösischen Blättern in die beutichen übergingen, von bem jungen, frangösischen Componisten wie von einem unerhörten neuentdecten mufikalischen Monftrum sprachen, das obne Renntniffe, Berg und Geift, ein icheußliches Tongeichopf, eine "Behmrichterouverture" in die Welt gefest babe. Gin deutscher Mufitbirector von etwas ungläubiger und widerspruchsvoller Natur ließ bas verfehmte Werk fommen und hielt eine Probe bavon. Bir durften diesem fühnen Berfuche beimobnen. fing an, icon, eigenthumlich, aber fo afthetisch gesetvoll wie irgend ein gutes Tonwerf. Dann aber, je weiter hinein bas Stud fich entfaltete, befto belebter murben bie Dienen ber Mufiker, benn melodische, rhythmische, harmonische und inftrumentale Effecte immer neuerer, ungeabneter, überraschendfter Art folgten auf einander in ichwungvollster, glübenbster Steigerung, und alle redeten eine fo beutliche, verständliche bas Berg im Tiefften aufwühlende leibenschaftliche Sprache, wie wir fie in jener begeiftert aufgeregten Stunde noch niemals vernommen zu haben glaubten. Gingelne Mufifer maren mabrend bes Spiels leichenblaß geworden, anderen rannen Thränen über Die Wangen, alle maren auf's tieffte ergriffen, entzudt. Diefelbe Wirtung machte die Duverture auf bas Bublicum, als fie ibm balb nachber vorgeführt wurde. Gingen zu jener Reit lauter Midaffe in die Barifer Concerte? D nein! Much Die meiften bortigen Mufiter erkannten ben Riefengenius, ber unter ihnen auferstanden mar, und auch im Bublicum gewann er sich gleich im Anfange einzelne enthusiastische Freunde und Berehrer. Im Gangen aber waren und find die Frangofen noch beute nicht fäbig, die Ehre zu begreifen, welche ihnen ber

Genius der Tontunft badurch angethan bat, daß er diefen außerordentlichen Beift in ihrem Lande bat ersteben laffen. In Deutschland, bas er spater mit feinen gablreichen Werten durchaog, fand er eine beffere Aufnahme. Es ftande in Frantreich mahrscheinlich beute noch viel ichlimmer mit Berliog, wenn ibm ber himmel nicht einen Succurs geschickt batte. Der größte Birtuos, ber bis babin in ber Belt ericbienen mar, mit ber empfindfamften Mufitfeele zugleich begnadet, Baganini, murbe von Berliog's Symphonie "Romeo und Julie" fo ergriffen und entzudt, daß er ibm einen begeisterten Lob- und Dantbrief ichrieb, und eine Unweisung an feinen Banquier auf - 20,000 France einlegte. Bon biefer Zeit an, und ba auch vom Auslande ber eine lebhaftere Theilnahme und Anerkennung berübertonte, fingen die Frangofen an fich ju ichamen über die Bernachlässigung ihres berühmten Sandsmannes, und fein Anseben nahm auch in Frankreich zu. Es tamen nun auch bie angeren Muszeichnungen und Ehren. Seine Bruft gieren mehrere Orben. Durch die Aufnahme in die frangofische Akademie ist er endlich den Sorgen um die materielle Eriftenz enthoben worden. Dennoch fühlt er in seinem Junern die Befriedigung bes gludlichen Künftlers nicht, da man ibm jest zwar ein außerordentliches Talent zugesteht, zugleich aber bedauernd ihm vorwirft, bag er einen falschen Weg damit eingeschlagen. Und worin besteht diefer nach ber Meinung feiner Gegner? In ber Programmmufit. - Unter feinen musikalischen Schöpfungen nehmen die fymphonischen Werke 1) Episode de la vie d'un artiste. 2) Harold en Italie, 3) Romeo et Juliette, 4) La damnation de Faust - die Sauptstelle ein.

In diesen, wie in allen seinen Instrumentalcompositionen, betrat Berlioz, unbefriedigt von den vagen Stimmungsräthseln, welche die allermeisten Instrumentalwerke den Hörern entgegentönen, entschieden das Gebiet der Programmmusik. Er ruft einen großen, bedeutenden Gegenstand vor seine Einbildungskraft, wie andere Künstler, Maler, dramatische Dichter 2c. es auch thun, und strebt, was jene mit Stricken und Farben, oder mit Worten thun — im Ganzen und Einzelnen möglichst ebenso

deutlich und verständlich mit Tönen auszubrücken. Erfunden hat bekanntlich Berlioz die Programmmusik nicht. Einzelne Versuche der Art haben lange vor ihm Kühnau, J. S. Bach u. A. schon gemacht, und Beethovens Pastoralsumphonie ist ganz nach demselben Princip gedacht und ausgeführt. Nur deutlicher, bestimmter und ausstührlicher noch als alle Vorgänger macht Verlioz den Hörern seine Intentionen bekannt. Es interessirt unsere Leser vielleicht, wenn wir ihnen ein solches Programm — zu seiner phantastischen Symphonie: Episode aus dem Leben eines Künstlers — vorlegen.

#### Programm.

# Erfte Abtheilung. Schwärmereien. - Leibenichaften.

Ein junger Musiker, in unklaren Empfindungen schwarsmend, sieht plöglich ein weibliches Wesen, welches alle Neize seines geträumten Joeales in sich vereinigt, und bessen Erscheisnung ihn im Innersten ergreift. Durch ein seltsames Gedanskenspiel kann er sich dasselbe nie vorstellen, ohne zugleich damit eine Melodie zu verbinden, welche der Leidenschaft sowohl, als der zarten Schüchternheit seiner Liebe zu entsprechen scheint.

Diese Welodie und das Bild der Geliebten begleiten ihn unaufhörlich, werden zu einer unzertrennlichen stetig en Borstellung seiner Seele. Aus diesem Grunde erscheint die Melodie, sobald sie im ersten Allegro aufgetreten, in allen folgenden Sähen der Somphonie wieder.

Jenen Uebergang von dunklen, unerklärlichen Empfindungen bis zur höchften Leidenschaft der Liebe — Sifersucht, Wuth, rudekehrende Bärtlichkeit, Thränen, religiöse Beruhigung — zu schliedern, ist der Gegenstand bes ersten Sages.

## Zweite Abtheilung.

Gin Ball.

Der Künstler sieht sich in die verschiedensten Lebensverhaltnisse versett, jett — in den Wirbel eines rauschenden Festes, dann wieder — versenkt in die stille Betrachtung einer schönen Natur. Aber in der Stadt, auf dem Lande — überall steht das geliebte Bild vor ihm, und erregt in seiner Seele Unruhe und Sehnsucht.

## Dritte Abtheilung. Seene auf bem Lanbe.

Er hört eines Abends zwei hirten, sich gegenseitig antworstend, einen Kuhreigen blasen. Diese ländlichen Klänge, die ruhige Umgebung, das Säuseln der vom Winde sanstbewegten Bäume, hoffnungen, die er seit kurzem fassen zu dürsen glaubt, alles vereint sich, um seiner Seele einen ungewohnten Frieden, seinen Gedanken eine heitere Färbung zu geben.

Er sieht sich allein .... balb benkt er es nicht mehr zu sein.... Aber wenn sie ihn täuschte!.... Dieses Schwanken zwischen Hoffnung und Furcht, zwischen höchstem Glück und büstern Ahnungen, ist der Gegenstand bes Adagio. Zum Schluß wiederholt einer der hirten seine Melodie; der andere antwortet nicht mehr .... seille .... Stille ....

#### Vierte Abtheilung. Darsch zur Richtstätte.

Der Künstler hat die Gewißheit erhalten, daß seine Liebe verschmäht wird. Er vergiftet sich mit Opium. Das Gift wirft nicht tödtlich, sondern wirst ihn in einen Fieberschlaf mit grauen-vollen Gesichten. Er tödtet im Traume seine Geliebte, wird verurtheilt und zum Richtplatz geführt. Ein Marsch, bald düster und wild, bald glänzend und seierlich, begleitet den Zug. Das Geräusch dumpfer Schritte folgt in Pausen den Ausbrüchen wilden Geschreiß. Segen Ende des Marsches erscheinen die vier ersten Takte der Hauptmelodie noch einmal, wie ein letzter Liebesshauch — unterbrochen vom Todesstreich.

# Fünfte Abtheilung. Bision eines Berenjabbaths.

Der Träumende findet sich wieder unter einer abscheulichen Rotte von Schatten, heren, Ungestalten, die zu seinem Leichen-

begängniß versammelt find. Seltsames Geräusch, Acchzen, schals lendes Gelächter, entsernte Ruse, die von andern Seiten beants wortet werden. Der Liebesgedanke taucht wieder auf, aber er hat seinen zarten, edlen Charakter verloren, er ist herabgesunken zu einer gemeinen, wüsten Tanzmelodie. Jest erscheint sie bei der wilden Feier... Tobende Freude bei ihrer Ankunft.... Sie nimmt Theil an der diabolischen Lust... Todtengeläute .... Dies irae .... Herentanz.

Um die Frage, ob ein foldes Programm erlaubt ober nicht ! erlaubt fei, haben fich die mufitalischen Journale viele Jahre aufs heftigfte berumgezankt. Soffentlich bat fein Lefer ber Europa bas Unglud gehabt, von biefen unnugen Streitereien Rotig nehmen zu muffen. Der ungabligen langen Reden turger Ginn gegen biefe Runftart läuft auf zwei Saupipunkte Buerft beift es: Berliog wolle Gegenstände Schilbern, Die mit Tonen gar nicht zu ichildern maren. Begebenbeiten, außere Naturericeinungen und bergleichen. - Daß man bie außere Geftalt und die Gefichtszüge eines iconen Beibes g. B. mit Tonen nicht abmalen fann, weiß Berliog mobl fo gut wie feine Tadler! Er weiß aber außerdem, daß der Unblid eines iconen Beibes unter Umftanden die tiefften Gefühle wie die beftigften Leidenschaften in bem Gemuthe entzunden fann. Gefühle und Leidenschaften aber brudt die Mufit aus, und nichts anderes will Berlioz ausbruden. Er bat bas bestimmt und beutlich in feiner Vorbemerkung ju genannter Spmphonie ausgesprochen : "Es ift die Absicht des Componiften, verschiedene Situationen aus bem Leben eines Rünftlers ju fcbilbern, in foweit biefelben gur mufitalifden Darftellung ohne Borte fich eignen. Das nachstebende Brogramm, in welchem Idce und Inhalt des Tongemäldes vorausgeschickt wird, moge man wie den gesprochenen Dialog in einer Oper betrachten, ber gu ben Mufitftuden überleiten und beren Charafter und Ausdruck motiviren foll." Siermit fällt ber erfte Borwurf gegen Berliog und feine Brogrammmufit als völlig grundlos zusammen. Der zweite Ginwurf lautet: Der Reig ber Inftrumentalmufit beftebe eben in ihrer Unbestimmtbeit, indem dabei jeder benten

und empfinden konne, mas ibm beliebe und feiner gegenwärtigen Dent- und Gefühlslage angemeffen und genehm fei. Käbigfeit alfo, Gedanten und Gefühle zu ichildern, gibt man ber Instrumentalmusit qu. nur foll ber Componift nicht wiffen welche, damit ber Borer fich felbft bergleichen nach Belieben bilben tonne! Durch bie Angabe, mas bas Tonbild bedeuten folle, werbe biefes freie Belieben bes Borers gefeffelt und fein Genuß baburch gestört! Biernach mufte ber Reis bei ber Betrachtung eines Gemäldes, beffen Gegenftand wir aus ber . . Beichnung und ben Farben nicht errathen können, verloren geben, wenn der Maler den Gegenstand am Rahmen bes Gemalbes mit Worten auf einem Rettel beigegeben bat! Laffen wir Denen, welche an einem ungeloften Rathfel mehr Genuß als an einem gelöften finden, ihr fonderbares Bergnugen. Der vernünftige Menich wird überall lieber einseben und begreifen. als nicht errathen und nicht versteben. Und bat benn noch irgend ein verftändiger Musikfreund Beethoven einen Borwurf barans gemacht, daß er den Inhalt feiner Baftoralfpmphonie mit Worten angegeben? Und wober fommen denn die vielen poetischen und profaischen Erklärungen ber meisten Beethoven'ichen Inftrumentalwerte von ben beften Geiftern, wenn nicht aus bem Berlangen und Drange nach speciellftem Berftandniß feiner Intentionen?

Nicht das Programm an sich, nur ein der Musik unangemessens oder musikalisch ungeschieckt ausgeführtes Programm also wäre zu tadeln. Weder des einen noch des andern hat sich Berlioz jemals schuldig gemacht. Nur unverständige Gegner können das behaupten. Die Neigungen und Verständnißfähigekeiten der Kunstgenießenden sind sehr verschieden, und sehr verschieden müssen deshalb freilich die Urtheile über die Kunstwerke ausfallen. Von einem Lanner'schen oder Straußischen Tanze dis zu Beethovens 9. Symphonie, seinen letzten Quartetten und den Berlioz'schen Compositionen steigen die Tonschöpfungen aus dem Gebiet des Allgemeinverständlichen und Ansprechenden viele Stusen auswärts in schwerverständlichere Regionen. Zu dem Genuß der ersteren gehören nur ein gesundes Ohr und ein

empfindsames Herz, zu bem Verständniß der letteren werden außerdem noch Kenntnisse, umfassendere Musikbildung gefordert, und in dem Maße mehr, als die Tonwerke höhere Intentionen verfolgen.

Alle Gigenschaften aber gerade, Die Berliog in ben Augen ber mirklichen Musikkenner zu einem außerordentlichen Tonmeifter ftempeln, verbindern leider gur Zeit noch bei vielen gewöhnlicheren Musitfreunden feine volle Anertennung. welche ihre ichmächliche Ginbildungefraft nur mit beiteren lieblichen Bilbern, ibr gartliches Gemuth nur mit fanften Empfinbungen gestreichelt haben wollen, die sich nur an milben Frublings- und Commertagen behaglich, bei wolfenbededtem Simmel icon genirt fühlen, por loebraufenden Bettern und Sturmen aber gurudidreden, werden g. B. die vierte Abtheilung bes porftebenden Programms "Marich jur Richtftätte" und die fünfte "Bifion eines Berenfabbaths" für geradezu unmufikalifche oder boch febr midermartige Stoffe erflaren. Dies mochten fie thun. wenn sie ihre individuelle Reigung und Ansicht damit fund geben wollten. Wenn fie aber Berliog besbalb eines untimftlerischen Treibens bezüchtigen, fo muffen fie auch Shatespeare's Richard III. Goethe's balben Kauft meniaftens und wie viele andere Runftwerke bufteren und ichredlichen Inhalts noch als undichterische Stoffe verwerfen und biefe Boeten ebenfalls eines unfünftlerischen Treibens beiduldigen.

Zugegeben, sagen Andere, daß auch solche Gegenstände, wie die angegebenen, zu musikalischen Schilderungen zulässig seien, so soll der Componist doch nicht so detaillirt alle einzelnen Züge des Gemäldes angeben, weil dadurch der Zuhörer zu einem immerwährenden Aufpassen und Bergleichen der Tonerscheinung mit dem Programm gezwungen und ihm dadurch der reine musikalische Genuß verkümmert werden muß. Sehr wahr für Alle, welchen das Bergleichen zwischen Stoff und Ausführung eines Kunstwerkes Mühe verursacht, besonders wahr für solche Musikhörer, denen das tiesere Verkändniß der Tonsprache abgeht. Dem wahren Musiktenner ist das detaillirte Programm ausgenehm; denn ihm erleichtert es das Verktändniß des Tonsprache

wertes und vervollständigt ibm damit beffen Benug. Denn wie Die Rrantheitssymptome für den erfahrenften Argt felten die Beftimmtheit erlangen werden, daß er aus jedem absolut nur eine Krantheit erfennen könnte, fo ift auch die ausdruckvollste Tonphrase an sich von dem erfahrensten Musikkenner nicht mit abfoluter Gewißheit als gerade nur biefem einen Gefühl abaquat zu erkennen möglich. Dit bem vorangegangenen ober gleichzeitig, wie in ber Bocalmusit, gegebenen erklärenden Wort wird er aber augenblidlich, ohne die geringste Mübe empfinden, ob der Tondichter die angedeutete Gefühlenuance getroffen ober ver-Wir erfahren und beurtheilen dies ja bei jedem Liede, jeder Arie 2c. im Augenblick, ohne die geringfte Anftrengung dabei machen zu muffen. Wer aber dies vermag, ber weiß auch, daß Berliog ben musikalischen Ausdruck bis zu einem vor ihm in ber Instrumentalmusit faum bie und ba einmal erreichten Grad von Wahrheit, Rraft und Deutlichkeit gesteigert bat.

Seine größte Eigenschaft ift die durchgängige Reubeit und Frembartigfeit feiner mufikalifchen Gebanten. Man wird ibm in allen feinen Werfen feine einzige Reminiscens nachzuweisen vermogen, ebenfo wenig aber eine wirklich unschöne, unmusitalische Bhrafe. Gerade aber bie größte Eigenschaft aller originellen Beifter, die Reubeit ihrer Ideen, balt ihre Anertennung und Wirfung bei ber großen Maffe am längften auf. Denn diefe hangt an dem Ideenfreise, in dem fie aufgewachsen, ben sie gewohnt, ber ihr durch ben langen Umgang und die Erinnerungen, die baran aus der goldenen Jugendzeit haften, lieb geworden ift. Das Fremdartige, Ungewohnte ftoft die meiften Menschen im Anfang wenigstens ab, mas nicht hindert, daß es ihnen später bochft angenehm werden tann, wenn sie durch längeren Umgang ebenfalls vertraut damit geworden find. Daß es auch den Berliogifchen Werken fo ergeben wird, beweift der Umftand, daß manche berfelben ichon längft an Orten, wo fie öfters zu Gehör gekommen, gang anders und viel beffer aufgenommen und beurtbeilt werden, als dies bei ihrem anfanglichen Auftreten ber Fall gemejen.

Es ift nicht unfere Absicht, die musikalischen Werke unferes

Componisten aussührlich zu besprechen. Wir wollten nur einige Andeutungen über seine Compositionsweise geben, und wie sie betrachtet werden muß, wenn das Borurtheil, das immer noch hie und da feindlich gegen seine gewaltigen Tonschöpfungen arbeitet, endlich ganz beseitigt werden und ihm sein Recht widersfahren soll. Der Anlaß zu dem gegenwärtigen Aufsahe liegt anderswo.

Berliog ift nämlich nicht blos weitaus ber größte frangofische Componift, er ift auch einer ber ausgezeichnetften frangofischen Schriftsteller. Es wird bie beutschen Musikfreunde nicht gereuen, wenn fie bavon Rotig nehmen, wogu ihnen jest Gelegenheit geboten ift, burch eine beutsche Ausgabe feiner Schriften\*). Sie erscheinen in monatlichen Lieferungen, bavon bereits brei vorliegen, zwei aus bem erften, eine vom zweiten Banbe. Als Schriftsteller ift Berliog viel gludlicher gewesen, benn als Com-Da find feine Berbienfte gleich allgemein anerkannt worden, und er fteht namentlich als Runftfrititer nicht allein bei feinen Landsleuten, fondern auch im Ausland in hobem Mannichfaltig und grundlich wiffenschaftlich gebildet. Anfeben. beberricht er die Sprache gleich den besten Geistern feiner Ration. Sie ift glangend, poetisch, begeistert, ja fteigert fich nicht felten zum mahren Bathos. Dag er in feiner Darftellung guweilen etwas auf ben Effect binarbeitet, foll nicht geleugnet werden. Er ift in biefer Beziehung vielleicht ber nachfte Beiftesvermandte von Bictor Sugo. Ueberall aber, besonders mo Berliog über Mufit fpricht, ift fein Urtheil fcarf, bestimmt und auf die emigen und achten Grundfate ber Aeftbetit bafirt. Bier ein fleines Bruchftud: Ginleitung ju der "fritischen Studie über die Symphonien von Beethoven."

"Bor sechsundoreißig bis siebenundbreißig Jahren machte man in Frankreich ben ersten Bersuch, Beethoven'iche Werke, die hier noch völlig unbekannt waren, in den "Concerts spiri-

gobe, I.

<sup>\*)</sup> Gefaumelte Schriften von hector Berliog. Autorifirte beutiche Ausgabe von Richard Bobl. I. Band. Bulifatifche Studien, hulbigungen, Ginfälle und Kritifen. II. Band. Drobefter-Abende, mufikatifche Rovellen und Gentebilder. Leipzig. Berlag von Guftav heinze. 1863.

tuels" ber großen Oper einzuführen. Heutzutage ist es fast unglaublich, welche Mißbilligung bamals diese bewundernswerthe Musik vom größten Theil der Künstler fast allgemein erfahren mußte. Man nannte sie bizarr, verworren, ohne Zusammenhaug, von harten Modulationen und schrossen Harmonien starrend; man klagte über gänzlichen Mangel an Melodie; man erklärte ihren Ausdruck für übertrieben, fand sie zu lärmend und von schauderhaster Schwierigkeit." (Dies sind genau die Borwürse, die man zu jener Zeit den Beethoven'schen Werken in Frankreich, zum Theil auch in Deutschland machte, und es sind auch genau die Borwürse, die man Berlioz früher und hie und da auch jetzt noch macht.)

"Um den lächerlichen Anforderungen jener Leute "von Gefcmad" zu genügen, welche bamals die königliche musikalische Afademie beberrichten, fab fich Sabened gezwungen, in ben nämlichen Symphonien, die er fpater im Confervatorium einführte und alliährlich mit fo großer Sorgfalt gur Aufführung brachte, Striche zu machen, wie man fie taum in einer Balletmusit von Gallenberg, ober in einer Oper von Gaveaur fich erlauben murbe. Dhne biefe "Berbefferungen" batte Beetboven aber nicht ber Chre theilhaftig werben konnen , amischen einem Fagott - Solo und einem Floten - Concert auf dem Brogramm ber "Concerts spirituels" zu erscheinen. - Als Rreuter jum erstenmale die durch Rothstift "ausgezeichneten" Stellen borte, lief er bavon, hielt fich die Ohren ju und mußte feinen gangen Muth gusammennehmen, um fich entschließen gu fonnen, in ben nächsten Proben bas, mas von ber D-dur-Symphonie noch übrig mar, mit anzuhören. Bergeffen wir aber babei nicht, daß biefe Rreuger'iche Unficht über Beethoven gu jener Reit die bes 99/100 Theils ber Musiker von Paris mar, und bag obne die unermudlichen Unftrengungen der verschwindend fleinen Fraction, welche bie entgegengesette Meinung unerschütterlich aufrecht erhielt, ber größte Componift ber Neuzeit uns vielleicht beute noch taum befannt fein murbe.

"Das Ereigniß ber Aufführung Beethoven'icher Fragmente im Opernhaus mar trobbem von großer Wichtigkeit. Bir bur-

fen annehmen, daß ohne fie bochst mabriceinlich die Concertgesellichaft bes Conservatoriums nicht ins Leben getreten mare. Jener fleinen Angabl intelligenter Manner und bem Bublicum muß man die Ehre ber Gründung diefes iconen Concertinfti= tuts zuerkennen. Das Publicum - bas mabre Bublicum nämlich, das feiner Partei angebort - urtheilt gludlicherweise nur nach bem Gefühl und feineswegs nach engberzigen Anfichten oder lächerlichen Theorien, die es über die Runft fich gebildet hat. Diefes mabre Bublicum - bas fich freilich oft genug wider Willen irrt, ba es ihm baufig paffirt, bag es feine eigenen Aussprüche wieder umftöht - wurde fofort beim erften boren von mehr als einem ber munberbaren Borguge Beethovens überwältigt. Es fragte nicht banach, ob die und die Modulation zu ber ober jener paffe; ob gewiffe Barmonien von ben "Schulmeistern" anerkannt murben, und ob es erlaubt fei, ge= wisse Mhythmen anzuwenden, die man bis dahin noch nicht fannte. Es gewahrte nur, daß es von biefen Rhythmen, biefen harmonien, biefen Mobulationen - gefcmudt durch edle, leidenichaftliche Melodie, umtleibet von einer mächtigen Inftrumentation, - auf eine gewaltige und noch nie empfundene Beife erfaßt und bingeriffen murbe. Bedurfte es mehr, um feinen Beifall bervorzurufen?

"Unser französisches Publicum gibt sich nur in seltenen Fällen jener warmen, lebendigen Begeisterung hin, welche die Musik zu erwecken vermag. Aber wenn es einmal wahrhast ergrissen ist, dann kommt auch nichts seiner Anerkennung des Künstlers gleich, — sei er, wer er wolle — dem es diese geistige Erhebung zu danken hat. Gleich bei der ersten Aufsührung wurde das berühmte A-moll-Allegretto aus der siebenten Symphonie — das man in die zweite eingeschoben hatte, um ihre letzten Säte "möglich zu machen" — von den Zuhörern der "Concerts spirituels" nach seinem vollen Werthe gewürdigt. Das ganze Parterre verlangte stürmisch den Sat Da capo, und nunmehr errangen dei der zweiten Aussührung auch der erste Sat und das Scherzo der D-dur-Symphonie, denen man beim ersten Hören nur wenig Geschmack abgewinnen

konnte, einen fast gleichen Erfolg. Das offenbare Interesse, welches das Publicum von jett an für Beethoven zu nehmen begann, verdoppelte die Anstrengungen seiner Bertreter, und zwang den größeren Theil seiner Gegner, wenn auch nicht zum Schweigen, doch zur Unthätigkeit. Dank diesem Dämmerschein, der den Hellsehenden die Nichtung offenbarte, in welcher die Sonne ausgehen mußte: der gesunde Kern wuchs mehr und mehr, und man gelangte endlich — fast ausschließlich Beethovens wegen — dahin, das herrliche Institut der Conservatoriumssconcerte zu gründen, das in der Welt kaum seines Gleichen hat."

Wir haben diefes fleine Bruchftud aus ben Berliogichen Schriften nicht als einen Beleg zu ber glanzenden und geiftreichen Darftellungsgabe unferes Autors ausgewählt. Es ift in biefer Beziehung relativ vielleicht eines ber geringften. es ift merkwürdig und fast rührend beshalb, weil es ben gebeimen Stachel verrath, den die falte und feindselige Aufnahme feiner Werte in feine Geele geworfen, und weil es jugleich feine gebeime hoffnung auf eine allgemeine gunftige Anerkennung feiner Schöpfungen in ber Butunft ausspricht. Denn mabrlich, wenn irgend einer auf die gerechtere Burdigung der Nachfommen zu boffen bas Recht bat, fo ift es Berliog. Gein bestes Bert, bas er ber Welt vorführte, wird fein hingang aus diefem Leben fein. Dann werden der Reid und das Borurtbeil jugleich mit ihm begraben. Sterben muß er, um aufzuleben als einer ber Unfterblichen. Dann beginnt feine Beiligfprechung als mufitalifcher Martyrer, ber für feine Runft gelebt, gelitten und geftorben.

7.

# Ein Wort gur Schiller-Stiftung.

Die Verhandlungen der Schiller-Stiftung in Weimar haben gezeigt, daß es mancherlei Mängel in den Statuten zu beseitigen galt, auf welche die gemachten Ersahrungen des Directoriums selbst sowie die Presse hingewiesen hatten. Wir sehen ab von dem, was dort beschlossen worden, bemerken aber mit erneuter Verwunderung, daß auch diesmal wieder ein Punkt nicht zur Sprache gekommen, der jedenfalls von mehr Vedeutung ist als die Frage, ob der Vorort der Schiller-Stiftung bleiben oder wechseln soll.

Die Schiller-Stiftung will Dichter und Schriftfteller unterftugen, die sich burch ihre Werte als Talente bereits ausgewiefen haben, aber fich ohne ihre Schuld in bedrängten Berbaltniffen befinden und infolge bavon in ihrem freien Schaffen behindert werden. Es ift dagegen eingehalten worden, daß mirtliche Talente in unferer Zeit, Rrantheit ausgenommen, teiner folden Unterftugung bedurften, weil die jegigen Sonorare genugen, um Denjenigen, welche fich einer geregelten Lebensweise befleißigen, eine fichere Erifteng zu gemahren, luderlichen Individuen bingegen feine Unterftugung gebühre, ihnen auch nichts helfe, da sie dadurch in der Regel eber in ihrem leichtsinnigen Leben bestärkt als bavon gurudgeführt murden. Diefer Ginwurf icheint nicht gang unbegründet zu fein, ba es Thatfache ift, daß bie Schiller-Stiftung reichere Mittel befitt als fie bisjett ber Unterftugung Bedürftige und Burbige bagu bat auffinden fonnen und beshalb ichon eine weitere Berwendung ber Gelber unter dem Ramen "Belohnung ichriftstellerischer Berdienste" creirt bat. Che man aber ju folden Belohnungen geschritten, batte man doch erft untersuchen sollen, ob innerhalb des Begriffes "Unterftubung" feine Anlaffe mehr aufzufinden maren. Uns buntt, fie lagen nabe genug.

Es ift im gangen nicht abzuftreiten, bag mabre Talente, bie fich burchgerungen, in unserer Beit keiner Unterftugung be-

bürfen. Aber das Durchringen, das Bekanntwerden und sich Anerkennung verschaffen ist das jedem Talent überhaupt nur garantirt oder doch wenigstens leicht und schnell erreichbar gemacht?

Was ist die allererste Bedingung des Dichters oder Schriftstellers, um sich der Welt bekannt machen zu können? Daß seine Werke gedruckt werden. Und die allernöthigste zweite? Daß ihm seine Arbeit Honorar einbringe.

Wie steht es nun mit diesen zwei Bedingungen in der literarischen Welt? Wer zählt die von den Verlegern zurückgewiesenen Manuscripte beginnender Autoren! Es mögen schwache Producte genug darunter sein, sicher aber ist, daß sich darunter auch sehr werthvolle besinden, ja die Ersahrung hat gelehrt, daß gerade besonders geniale Schöpfungen noch unberühmter Autoren diesem Schickslale unterlegen sind. Goethe konnte zu seinem "Götz von Berlichingen" bekanntlich keinen Verleger sinden, mußte das Werk auf eigene Kosten drucken lassen und hatte an den Schulden, die er dazu gemacht, mehrere Jahre zu zahlen. Was ware aus dieser Dichtung geworden, wenn Goethe nicht aus einem wohlhabenden Hause gewesen; ja, wet kann sagen, was aus Goethe, als armer Teusel geboren, geworden wäre?

Erkennt aber ein Berleger auch einmal ein gutes Talent in dem Erstlingsmanuscript und läßt sich herbei, es zu drucken, was weiter? "Ich will Ihr Werk wol drucken", heißt es dann gewöhnlich, "ein Honorar dafür kann ich jedoch nicht gewähren. Ihr Name ist noch unbekannt; ich kann im besten Fall kaum hossen, auf meine Kosten zu kommen" u. s. w. Poesien nun vollends! Nimmt der Verleger ein Bändchen an, so ist dabei nicht nur von Honorar keine Nede, der junge Autor muß auch oft noch die Kosten des Drucks 2c. bezahlen, wenn er die Mittel dazu bat oder auftreiben kann!

Ist den Buchhändlern ein Vorwurf deshalb zu machen? Keinesweges! Die Lesewelt greift nach berühmten Namen, berühmte Namen erhalten bedeutende Honorare, und auch Werke berühmter Autoren bleiben zuweilen liegen, — bringen dem Verleger Verlust statt Gewinn.

A STATE OF THE STA

Was ist die Folge abgewiesener Werke? Das wahre Talent, gerade dieses am ehesten, wird zweiselhaft an seinen Fähigkeiten, es hört auf zu schaffen, oder verliert die Zuversicht, seine Kraft wird gelähmt.

Was ist die Folge von Arbeiten, die ihm nichts einbringen? Er wirft sich der Journalistik in die Arme, er schreibt Artikelschen, er übersetzt, er übernimmt alle Arbeiten, die ihm seine Existenz sichern, er zersplittert seine Kräfte, und Der, welcher unter günstigeren Umständen, seiner ursprünglichen Anlage und Neigung folgend, in seinem ihm von der Natur speciell angewiesenen Fache wahrscheinlich recht Bedeutendes geleistet hätte, wird und bleibt ein Tagessschriftsteller um's liebe Brot.

Wenn kein in der Literatur Erfahrener diese traurige Thatsache wegleugnen kann, da sie sich in vielfältigen Beispielen gezeigt hat und immer fort zeigt, so möchte der folgende Antrag an die Schiller-Stiftung wol einige Berechtigung haben.

Sie nehme die Erstlingswerke talentvoller Dichter und Schriftsteller unter ihren Schut. Sie bringe die Manuscripte derselben zum Druck und honorire sie angemessen.

Dies wäre, sollten wir meinen, die erste ehrenvollste, folgenreichste und dem Sinn der Schiller-Stiftung entsprechendste Unterstützung literarischer Talente, die beste Verwendung der reichen Mittel, die dem Fonds nach den bisherigen Statuten übrig bleiben.

Wir hören wol die Einwendungen, die sich gegen diesen Borschlag erheben lassen, wollen sie daher gleich selbst artikuliren und zu beseitigen suchen.

1) Soll die Schiller-Stiftung etwa eine eigene Berlagsbuchhandlung errichten, nach Art der Dessauer Basedow'schen Angedenkens, und durch die Einrichtung derselben und die dazu nöthigen Angestellten schon einen nicht unbeträchtlichen Theil der Gelder verausgaben?

Keineswegs. Sie übergibt das Manuscript, das sie ber Beröffentlichung werth hält, einem renommirten Berleger unter ben Bedingungen, unter welchen dieser bisber Anfängerwerke

angenommen hat, ohne Honorarforderung, und zahlt allein dieses Honorar an den Autor. Da dem Verleger noch immer das Risico bleibt, nicht auf seine verwendeten Kosten dabei zu kommen, so ist es dillig, daß ihm auch ein wider Erwarten daraus erwachsender Vortheil zugute komme. Bei bedeutendem Absat des Werkes und dadurch gewonnenem Prosit könnte ein Theil davon durch Uebereinkommen an die Schiller-Stistung zurücksallen oder dem glücklichen Autor noch nachträglich überliesert werden.

2) Angenommen die Aussührbarkeit dieses Borschlags an sich, hat der Antragssteller an die weiten Folgen gedacht, an den ungeheuern Andrang von Manuscripten, die alle von der Schiller-Stiftung unter die Presse gebracht und honorirt werden wollten, da jeder, der ein erträgliches Berschen oder Novellchen u. s. w. zu fabriziren im Stande ist, sich für ein der Untersstügung würdiges Talent halten würde? Die Mitglieder des Comité könnten nur gleich ihr eigenes Schaffen ganz und gar ausgeben, denn sie würden nichts anderes mehr zu thun haben als — ununterbrochen Manuscripte zu lesen und zu besurtbeilen.

Allein auch dieser Einwurf sieht gefährlicher aus als er sich bei näherer Prüfung herausstellt.

Die Einsendungen werden freilich aller Wahrscheinlichkeit nach in großer Anzahl und darunter sehr viele werthlose erscheinen. Allein die sie zu prüsen haben, sind keine Reulinge in der Literatur, sondern Männer von Ersahrung und sicherem Urtheil. Das talents und werthlose Fabrikat offenbart sich gleich, eine, zwei Seiten gelesen, und sein Wesen ist erkannt. Dergleichen wahrscheinlich bei weitem die Wehrzahl bildendes Zeug ist mit einigen Minuten Lectüre abgethan. Ebenso leicht ist aber von dem Kenner auch das wahrhaft Werthvolle gleich zu erkennen, und die vollständige Lectüre und Prüfung desselben dann auch keine undankbare und vergebliche Arbeit. Was sich in beiden Beziehungen, Erkennung des Suten und Schlechten, schon von einem Kennerauge bewältigen läßt, zeigen die Redacteure geslesener Journale. Man frage irgend einen solchen, wie viel

Manuscripte ihm nur ein Jahr hindurch zustliegen, und man wird erfahren, daß sie alle durchzulesen eine reine Unmöglichseit, aber auch glücklicherweise bei den meisten nicht nöthig sei, und oft nach einem kurzen Blick darauf in den Papierkord wandern.

3) Und find benn selbst die Kenner überall eines absolut richtigen Urtheils sicher? Herber verwarf Goethe's Göt v. Berlichingen, und Merkel schrieb an den Autor: "das Zeug taugt

mar nichts, aber laß es nur bruden!"

hierauf ift zu antworten: allerdings find auch bei ben erfahrenften und von bem beften Billen befeelten Mannern Selbsttäuschungen und Miggriffe möglich. Sie werden aber boch wol unter die feltenften Fälle geboren, und ein total falsches Urtheil da kaum möglich sein, wo mehrere Runstrichter ein Wert zu prufen haben. Wer aber von irgendeiner menfchlichen Ginrichtung absolute Bolltommenbeit verlangt, ber mache fich baran, fie berguftellen. Wir glauben einen ausführbaren Borichlag ju einer relativen Berbefferung ber Schiller-Statuten gemacht zu haben; wenigstens wußten wir nicht, wie ein Fonds, ber gur Unterftutung und Belohnung bereits an= erkannter Dichter und Schriftsteller zu reichlich vorhanden ift, mit feinem leberichuf beffer ju verwenden mare als gur Forderung folder Talente, die fich Anerkennung zu verschaffen die inneren Gaben empfangen, aber aus Mangel außerer gunftiger Umftande nicht gur vollen Ausbildung berfelben gelangen fönnen.

8.

#### Genoveva.

Ober bon Robert Schumann.

Der Componist bieser Oper, Robert Schumann, murbe ben 8. Juni 1810 in 3widau geboren. Er zeigte von frubefter Jugend an große Reigung gur Mufit, fpielte icon als Anabe fertig Klavier und componirte verschiedene Mufitstude obne Renntniß ber Regeln, wie bas bei lebhaften Talenten oft ber Fall ift. Im achtzehnten Jahre bezog er die Universität zu Leipzig. Er follte nach bem Buniche feiner Mutter Jura ftudiren. Doch jog er die Dufit vor und beschloß, sich ibr gang ju widmen. 1829 ging Schumann nach Beibelberg, machte von da aus eine Bergnügungsreise durch bie Schweig und Stalien und fehrte bierauf nach Leipzig gurud. Dun erft nahm er Unterricht in der Composition bei Beinrich Dorn. darauf gab er feine ersten Klavierwerte heraus, die aber wenig Unflang fanden. Im Sabre 1834 grundete er im Berein mit Bied und Louis Schunte bie neue Zeitschrift fur Mufit, beren Redaction er gebn Jahre lang führte, und in welche er manden geistreichen Auffat lieferte. In diefer gangen Beriode componirte er wenig. Im Jahre 1840 verheirathete er sich mit Rlara Wied. 1844 jog er nach Dresben. Bon ba aus unternahm er mehrere Runftreifen mit feiner Gattin und am Ende dieses Jahres wird er die Musikbirectorftelle in Duffelborf antreten.

Es sind bereis an achtzig Werke für Klavier, für Gejang und für Orchester von ihm erschienen. Vor Kurzem
endlich wurde auch seine Oper "Genove va" in Leipzig aufgeführt. Die Spannung auf dieses Werk war groß, und viele Umstände vereinigten sich zu Gunsten des Componisten. In Leipzig hat er viele Freunde und Verehrer. Mehrere Künstlernotabilitäten waren bei der ersten Aufsührung zugegen: Liszt, Spohr, Meherbeer, Hiller u. s. w. Schumann dirigirte seine Oper selbst; das leipziger Publicum ist für Musik leicht entzündbar und mit Beifallsbezeigungen nicht farg. Go fonnte man einen jener glanzenden Runftabende erwarten, welche Leivzig beliebten Rünftlern für gelungene Leiftungen gern bereitet. Diese Erwartung ift jedoch theilmeise getäuscht worben. Außer ber Duverture murben bei ber erften Borftellung nur Die Aftidluffe applaudirt; bei ber zweiten erhielten außerdem noch zwei einzelne Nummern Beifall. Nach beiden Borftellungen murbe ber Componist gerufen. Das war ber außere Berlauf. Die Nachurtheile über die Oper find febr verschie-Dem großen Bublicum bat fie enticbieben nicht gefallen. Auch die meiften Runftler haben fich im Gangen nicht gunftig darüber geäußert, obwohl fie einzelnen Studen wirklichen Werth nicht absprechen. Gine fleine Bartei bagegen - man fonnte fie den musikalischen Treubund für Schumann nennen - erklärt Genoveva für ein burchaus geniales, nur feiner Beit voraus aceiltes Meifterwert, voll ber iconften Musit von Anfang bis gu Ende, furz für ein Mufter, nach welchem die Dper fortan au bebanbeln mare.

Dieser Meinung können wir nicht beistimmen. Wir halten Schumanns Genoveva für kein so geniales Werk, daß es erst einer künftigen höhern Kunftbildung bedürfte, um verstanden zu werden.

Es gibt relative und absolute Kunstgesetze. Jene gelten nur für Zeitperioden, leben ab und können von nachtommensden Künstlern beseitigt werden. Diese dagegen sind unumstößelich, weil sie auf unveränderlichen Sigenschaften der Menschennatur beruhen. Will man nun das Richtgefallen eines Kunstwertes in der Gegenwart dadurch entschuldigen, daß es geniale Neuerungen bringe, die erst später verstanden und genossen werden könnten, so muß zugleich bewiesen werden, daß diese Neuerungen nur relative, conventionelle Kunstgesetze verändert, nach Besinden verbessert, nicht aber absolute verletzt haben.

In Genoveva gibt es kein freies Necitativ. Alles, was den Dialog vertritt, ist im gebundenen Takt und Tempo beshandelt. Dagegen erscheint auch keine scharf umgrenzte, abzgeschlossen Form der Arie, des Duetts u. s. w. Das Necis

tativ ift ber Arienform, die Arie ber Recitativform nabe gebracht. Beibe fliegen oft fo jufammen, bag man nicht weiß, wo bas Eine aufhört, bas andere anfängt. Die natürliche Folge diefer Neuerung ift, daß der Unterschied zwischen ben Haupt- und Rebenmomenten in ber Sandlung nicht genug bervortritt, und daß die bestimmten Abtheilungen fehlen, moburch ein größeres Gange nur fagbar werden fann. Att ift gleichsam nur ein großes, burchcomponirtes Lied. Bestimmt abgegrenzte, leicht von einander unterscheibbare, icharf contraftirte, ber größern und geringern Wichtigkeit ber Gefühlsmomente angemeffene längere und fürzere Formen aber, bas find feine willfürlichen Annahmen, fondern dem Bedurfniffe bes Menschengeistes abgelauschte und ausgebildete Darftellungsgesete für die Oper. Die gleich wichtige Behandlung aller Momente in einer burchcomponirten Oper muß unfehlbar Monotonie erzeugen, Dhr und Geift ermuden. Das aber beute monoton ift, wird in alle Bukunft binein nicht mannichfaltig. In der hintansetung biefer Bedingungen taun der Unbefangene eber Mangel an bramatischer Erfahrung, als einen genialen Fortschritt erbliden. Bas in diefer Beziehung, bas beißt in ber Beseitigung blos conventioneller Formen, an ber Oper gu thun ift, bat Glud langft gezeigt. Aber wie plaftisch und wie scharf geschieden treten bei ibm alle Momente schon in ihrem äußern Rabmen bervor!

Daß die ganze Oper keine einzige populäre Melodie hat, geben selbst die unbedingten Verehrer Schumanns zu; nur sagen diese, er habe die populäre Melodie verschmäht. Er soll, fragen sie, doch wohl keine neu italienischen Klingeleien bringen! Gewiß nicht! Aber sind Cherubini's "Himmel, laß meinen Plan mir glücken", Mozarts "Neich mir die Hand, mein Leben", E. M. v. Webers "Durch die Wälder, durch die Auen" nicht auch populäre Melodien? Wer solche schaffen könnte und es verschmähte, den möchten wir wenigstens nicht als Führer in ein schöneres Gebiet der Oper empsehlen. Alle künstlichen, gelehrten musikalischen Gedanken erbleichen vor der

siegenden Gewalt einer einzigen, mahren, edlen herzensmelobie. Wer bas nicht zugibt, mit bem ftreiten wir nicht.

Selten hat ein Componist den Sänger mehr vernachläfsigt, unbedeutender behandelt als Schumann; sast überall besteht
der Gesang aus kleinen zerstückelten Sätzchen, hinein geworsen
in das symphonisch arbeitende Orchester. Der Reiz, welchen
die Stimme auf jedes empfängliche Ohr und Herz ausübt,
wird in der Schumann'schen Oper durch den ununterbrochenen
Orchesterstrom fast überall verhüllt. Ist das auch ein genialer
Fortschritt?

Der Ausbrud ber Gefühle ift Schumann in ber fünftlichen und gelehrten Tonsprache, welche er nun einmal gemählt bat, baufig gelungen, aber die darafteriftische Rarbung beffelben, welche aus der Individualität der Berfonen flieft, vermißt man faft überall; jene Charakteriftit nämlich, welche Saraftro von Bapageno, die Königin der Racht von Bamina, Donna Clvira von Zerlinen, Agathe von Annchen u. f. w. unterscheidet. In diefer Beziehung bat Schumann feine Borganger nicht erreicht, geschweige benn fie übertroffen. Instrumentation anlangend, so ift fie gewandt, im Gingelnen oft intereffant, aber bieber noch ungeabnte Effecte mußten wir an ihr nicht namhaft zu machen. Es fehlen auch ihr die berporftechenden Contrafte; eine gewiffe Gleichmäßigfeit macht fich fühlbar, es find ju ben verschiedenften Gefühlen, Leidenschaf= ten, Situationen und Charafteren meift zu abnliche Tonfarben permendet.

Dies sind die Mängel, die sich uns nach zweimaligem ausmerksamen hören aufgedrungen haben, und die sich unserer Neberzeugung nach in der Folge schwerlich in Borzüge verwandeln werden. Hätten wir die Partitur vor Augen, so sollte es uns nicht schwer werden, zu allen diesen Bemerkungen Belege vorzubringen, ja wir würden noch manche andere Schwäcke darthun können, falsche Declamation, z. B. falsche Auffassung einzelner Momente u. s. w.

Warum aber baben wir nur die Mangel berührt und nicht

auch von den Schönheiten der Oper gesprochen, die fie doch unsleugbar auch befitt?

Bare Genoveva das Werk eines beginnenden Talents, so würden wir es gethan haben. Aber Genoveva ist das Werk eines Mannes von mehr als vierzig Jahren, der durch viele gute Werke sich einen bedeutenden Namen erworden hat, der nun aber von einer an Zahl zwar sehr geringen, an Keckheit und Selbstvertrauen dagegen sehr starken Partei als ein genialer Ressormator der Opernmusik, als Muster der Nachalsmung hingestellt wird. Dadurch wird das Publicum in seinem gesunden Urtheil irre gemacht, der Meister über sich selbst getäuscht, die nachstrebenden Talente auf eine falsche Kunstbahn verlockt und so der Verfall der Kunst vorbereitet.

9.

## Altarabische Musik.

Mit Recht wird in einem Artifel ber Europa bemerkt, baß bas elendefte Bolt in ber Regel fein Land für bas beste auf ber Belt, seine Lebensweise für die angenehmste und vernünftigfte, fich felbft für das vorzüglichfte balte. auch von ber Dufit. Salten nicht die Chinesen und Berfer Die ibrige, por ber mir mit Schreden flieben, für Die iconfte. bliden fie nicht ftolg und mitleidig auf die unfrige berab? Daß bie alten Briechen eine febr ausgebildete Tonfunft batten und fie für die vollfommenfte bielten, miffen wir; weniger befannt mochte ben Laien fein, welche entzudte Beichreibungen viele alte arabifche Schriftsteller über die Schönheit und allgemaltige Birtung ibrer Dunt in der Blutbezeit ihrer Reiche unter ben Ralifen enthalten. Die Araber nahmen die Cultur der befiegten Bolter an, fo auch die Tonfunft von den Berfern, welche fie aber bald barin überholten. Berfifche und arabijche Dlufit floffen von da an ineinander und find nicht getreunt mehr von einander ju betrachten. Die Araber, fagt 3bn Chaldun, bilbeten fich nach perfischem Geschmade - Bagbab mar bamals ber Mittelpunkt ber guten Musit - und feine Gefange bilben noch heute (b. i. 1400 n. Chr.) bas Bergnugen ber guten Ge-Unter den Abaffiden, fagt Chaldun, habe die Tonfunft burch die großen Deifter Ibrahim Debbi, 3brahim Meffuli, beffen Sohn Ishat und beffen Entel Samab, Die glangenofte Bobe ber Bolltommenbeit erreicht. Dan erstaunt über die Menge von theoretischen und afthetischen Buchern, welche in jenen Beiten über bie Musit geschrieben murben. Mahomed's Lehre war ben Kunften gwar nicht gunftig, ber Gläubige follte fein geschnittes ober gemaltes Bild verfertigen, "bamit es nicht etwa am jungften Tage eine Seele von ibm begebre." Und fo follte er auch Boefie und Mufit meiden. Ausleger bes Roran wußten fich jedoch zu belfen. Go ichrieb der Richter Chut-Taib Abmed ben Abdallah el Taberi "das Buch bes Gefanges und bes Nichterlaubtfeins beffelben", in welchem bargethan wurde, daß ber Prophet nur unfittlich wirtende Mufit verbiete. Der Berfer Cbul Feredich verfaßte: "bie Ergötung ber Ronige und Bornehmen in bem Erfennen ber Sangerinnen und ber Musit." Musa Ruftem Ben Seiger gab eine Abbandlung "ber Ausbund ber Rreisläufe im Begebren ber Gebeimniffe." Unter Kreisläufe maren die Tonleitern verftanden, und Dufit überhaupt. Daß man die Grundfate über ben Ausbrud ber Musit icon fruh bedachte, beweisen manche Lehren, welche die perfischen Theoretiter bem Tonseger gaben. Benn er ein Gebicht in Musit zu fegen babe, fagten fie, folle er es fich angelegen fein laffen, diejenige Tonart bafur auszumablen, welche zu bem Inbalt ber Worte am beften paffe. Denn einige Tonarten ermeden in ber Ceele Tapferteit, Luft und Fröhl chfeit; fie paffen baber vorzüglich für Turten, Aethiopier und die perfifden Gebirgsbewohner; andere find von rubiger. gemäßigter Wirkung, daber eignen fie fich fur Leute von rubigerem Gemuthe, besonders fur Bewohner gemäßigter Landftriche: manche find fcmach, traurig und mirfen abipannend.

Liegen uns nun die musikalischen Schöpfungen der modernen europäischen Hauptnationen in Ueberfulle gedrudt vor Augen, um sie mit einander vergleichen und ihren verschiedenen Werth nach unseren individuellen Ansichten und Neigungen abschäften zu können, so müssen wir und leider über Geist, Styl und praktische Ausübung dieser Kunst in fernen Zeiten und Ländern nur mit schriftlichen Nachrichten begnügen, welche die Neugierde des Musikspreundes reizen, ohne sie zu befriedigen, weil und die ansichaulichen Documente dazu sehlen. So lauten z. B. auch die Erzählungen von der Schönheit und Wirkungsmacht der alten arabischen Tonkunst dergestalt großartig, daß sich der Wunsch unwillkürlich regt, einmal zurückversetzt zu werden in jene so glanzvoll geschilderten Musikspochen, um ihre Wunder mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören.

Etwas der Art empfand ein gelehrter musikalischer Russe. Er ging deshalb vor zwei Jahren nach Algier, in der Hossnung dort noch Ueberbleibsel aus der Blüthezeit der orientalischen Musik entdecken zu können. Das Resultat seiner Rach-

forschungen bat er jest bekannt gemacht.\*)

Nachdem ich erfahren — berichtet der Autor — daß es in Algier sogenannte "cafés chantants arabes" gebe, begab ich mich eines Abends in ein solches, das in der Straße Citati liegt. Hier trinken die Araber und Mauren ihren Kaffee und lauschen der Musik. Die Tonkünstler waren drei Juden, welche Nationallieder sangen, wozu der eine das Rebab (ein lautenartiges, mit zwei Baßsaiten bezogenes Instrument), der andere das Remangeh (ziemlich der deutschen Biola ähnlich), der dritte das Tar (eine Art Tamburin) spielte.

Lange und aufmerksam hörte ich dieser Musik zu. Sie bestand aus nichts als Trillern, Läusern und endlosen Berzierungen! In der bösesten Laune verließ ich den Ort, mit der traurigen Frage, ob das die Ueberbleibsel jener gerühmten vrientalischen Tonkunst seien, welche nach den arabischen Ges

<sup>\*)</sup> Esquisse Historique de la Musique Arabe aux Temps anciens avec Dessins d'Instruments et quarante Mélodies notées et harmoniseés par Alexandre Christianowitsch. Cologne, Librairie de M. Dumont-Schauberg 1863.

Schichtschreibern bald zu Thränen rühren, bald gur Freute aufregen follten? Bie oft ich auch babin gurudfehrte, und wie febr ich mich bemühte, ich vermochte feine Melodie aus bem wirren Geton zu erfaffen. Ich mußte mohl, daß ber ichwülftige Styl, die blumenreiche, mit Metaphern und Ausrufen geschmudte Sprache, welche die Araber lieben, nothwendig auf ihre Melodie eingewirft haben mußten, und erwartete feine Simplicitat barin; aber niemals hatte ich vermuthet, fie nach bem arabischen Geschmad berart verschönt und verkleibet zu finden, bag man fie unter ihren zahllosen Flittern gar nicht erkennen könne! geachtet diefer üblen Erfahrungen fuhr ich fort die Cafes zu befuchen, in der hoffnung, unter ben Dufitern vielleicht einen ausfindig ju machen, ber mir als Interpret biefer unbegreiflichen Dufit Rach langem vergeblichen Guchen manbte ich bienen möchte. mich endlich an einen mir befannten Araber mit ber Frage nach einem eingebornen Künftler ber Art. "D - antwortete mein Freund - ba ift der Lieblingsfänger Suffein-Bafca's (bes letten Den's von Algier), der alte Amed ben - Sadj = Brabim. Ein großer Meifter! ber fennt alle alten Lieber; es gibt feinen, ber ibn in feiner Runft überträfe." 3ch bat meinen Araber, mich ju biefem berühmten Meister ju führen. "Rein, fagte er, bagu fenne ich ihn zu wenig. Aber ich bin mit Samond-ben = Muftapha befreundet, ber alle Gefange Sid-Amed - ben = Sabi= Brabim's besitt; ju biefem will ich bich führen, wenn bu es wünscheft." Bufrieben, endlich ben gewünschten Mann gefunben zu haben, suchten wir ibn bald auf.

Nach einigen gegenseitigen Höflichkeiten fragte ich Hamond, ob er mich mit den alten arabischen Gesängen bekannt machen wolle, die mich so sehr interessirten. "Ich will's wohl, erwiderte er, allein es ist sehr schwer. Was du in den Straßen singen hörst, ist nicht das alte Lied. Jeder Gassenjunge kennt die Kadrics, aber die alten Lieder sind etwas ganz anderes; die muß man studiren." Als er vernahm, daß ich die "cases chantants" besucht hatte, um jene Melodien kennen zu lernen, lächelte er verächtlich und bemerkte: "in den Kasseehaufern wirst du das alte Lied niemals hören! Dort singt der Jude!" Aber

1

warum sollten die Juden, die unter euch leben, eure alten Lieder nicht kennen? "Wer sollte sie ihnen gelehrt haben?" erwiderte er. Wisse, daß der Jude, der in dem Casé der Casda musicirt, mich oft dringend gebeten hat, ihn das Jusiras Medjenneba zu lehren? Ich habe es ihm niemals vorgesungen!" Ueber diesen Haß des Mauren wunderte ich mich nicht. Alle Welt weiß, daß die Araber und Mauren im Jahre 1830 ein Complot geschmiedet hatten, um alle Juden in Algier gänzlich auszurotten, weshald diese ihre Geschäfte und ihr Gigenthum verließen und mit ihren Familien auf den in der Nähe liegenden Berg Budzareah flüchteten. Das Schickal wollte, daß sich am Abende vor der beschlossenen Massacre die französische Flotte am Horizonte zeigte, was die Muselmänner zwang, ihren schredlichen Plan auszugeben. Die Juden kehrten unter dem Schutze der Französen zurück, und waren von da an sieder.

Nicht dieser Haß also, wiederhole ich, setzte mich in Verwunderung, wohl aber die tiese Verehrung, welche mein Araber für die alte arabische Musik kundgab, und seine Furcht, sie zu prosaniren. Das gesiel mir an meinem Musiker, in dem ich auch bald einen sehr intelligenten und poetischen Geist erkannte. Nachdem er mir in langer, begeisterter Rede die Schönheiten und Schwierigkeiten der alten arabischen Lieder geschildert hatte, sang er mir einige vor. Der Unterschied zwischen ihnen und den im Case gehörten war groß. Obgleich ebenfalls mit allerlei Berzierungen vorgetragen, konnte man darunter doch eine wirkliche ausdrucksvolle Melodie ahnen, während die jüdischen Gesänge aus nichts als Rouladen, Trillern und Schnörkeln ohne alle melodische Unterlage bestanden. Nahm man jene weg, so blieb eben nichts übrig.

Nachdem mir Hamond einige Lieber vorgesungen, versuchte ich eines der charakteristischsten zu notiren. Allein vergeblich! Ich vermochte weder den der orientalischen Musik ganz eigensthümlichen Rhythmus zu fassen, noch die unter den Verzierungen versteckte Melodie zu entdecken, so daß ich mich nach einer zwölfsmaligen Wiederholung desselben Liedes von Seiten meines gefälligen Musikers nicht weiter gekommen sah als bei dem erst-

maligen Bortrag. Da versuchte ich's benn auf andere Beife. Ich bat meinen geduldigen Freund, mir das Lied Sat für Sat ju fingen, und fich ber Musschmudungen, die mich verwirrten, fo viel als möglich zu enthalten. Dant diefer Methode. aelang es mir endlich, ben erften Gefang ju Bapier ju bringen. Bon nun an murbe die Arbeit leichter. Samond tam jeden Tag wieder mit feinem Seft, worin er alle Texte feiner Lieblingslieder abgeschrieben batte, und indem er die Melodien, die mir am meiften gefielen, mit unendlicher Geduld fatweise fo lange wiederholte, bis ich fie gefaßt hatte, fab ich meinen Schat fich nach und nach vermehren. Ich mochte etwa eine Mandel davon aufgeschrieben baben, als ich meinem Freunde eines Abends auf einem Spaziergange begegnete, wo er mich aufforderte, mit ihm einen berühmten judischen Musitus zu boren. ber ben Quanon febr gut vortrage. Wir betraten ein fleines maurifdes Baus, wo ich ben Runftler von vielen Mufikliebhabern umgeben erblickte. Samond fagte zu mir: "Bore mohl gu, ich werde ibn die Lieder fpielen laffen, die du bei mir notirt baft." Ich borte in ber That die Gefange, die ich ichon fannte, Die mir aber beffenungeachtet gang unbekannt erschienen, fo febr wurde die Melodie durch den Ueberfluß von Bergierungen erftidt. "Er trägt gut vor, bemerkte mein Freund, allein er fpielt nur die Arbi, die Jufiraf und die Stragenlieder, er fennt bie Nouba nicht." Ich fragte ihn, was das für ein Tonstüd fei. "Die Rouba!" erwiderte er mit einem Ton, welcher gu fagen ichien: Ungludlicher! Du fennst die Nouba nicht? "D. das ift die größte und schönfte Musit, die es in ber Welt gibt!" Warum haft bu mich benn nicht längst damit bekannt gemacht? fragte ich. "Beil fie ju fcmer ift! ermiderte er; bu murbeft fie nicht fpielen konnen. In Algier gibt es nur brei alte Mufifer, welche diefe Stude auszuführen verfteben: Sadj-Brabim, Sid-Amed-ben-Seliem und Mohamed-il-Menemmech."

Diese Rede erregte meine Neugier aufs höchste. Ich brauche nicht zu sagen, daß mein erstes Wort, als mich hamond den Tag darauf besuchte, die Frage nach der Rouba war. "Sie ist, bemerkte er, für die Araber, was die Oper für euch Europäer." (Man barf sich nicht über biesen Vergleich wundern; Algier hat eine französische Oper, die von den arabischen Musik-liebhabern sleißig besucht wird.) — Ich fasse aus den weit-läusigen Erklärungen Hamond's und einiger andern arabischen und maurischen Kenner kurz zusammen, was ich über diese merkwürdige Musik ersahren.

Hiernach scheint es, daß in den Zeiten der Blüthe der aras bischen Musik ein sogenanntes classisches Genre eristirte, welches sich in seiner Einrichtung unserer Symphonie näherte. Nouba bedeutet Ereigniß, Begebenheit, oder "der Reihe nach", auch "Hauptmusikstüch" und besteht aus folgenden fünf Partien: 1. Mossader, grave et lent. 2. Betashh, Baß. 3. Derdj, animé. 4. Jusiraf, allegretto. 5. Khelas, sinale et allegro.

Dazu kommt noch oft, balb als Eingang, balb als Schluß jener Stücke, ein Sat, Mathla genannt.

Nach der Versicherung der arabischen Tonkünstler gab es in der Blüthezeit der orientalischen Musik vierzehn solcher Roubas, die allen Componisten als Muster dienten: Sie wurden von fünf Sängern vorgetragen und mit den wohltönendsten arabischen Instrumenten begleitet.

Von diesen vierzehn Tonstücken haben sich nur sieben durch Tradition vollständig erhalten, welche unser Autor aufgezeichnet hat und in seinem Buche mittheilt. Jede Rouba besteht aus fünf Liedern. Bon jedem gibt der Autor zuerst die einzelne Melodie, dann den Text dazu, dann jene Melodie noch einsmal nach unserem System mit Pianosortebegleitung versehen, die im Ganzen einen ziemlich gewandten Harmoniker erkennen läßt. Freilich gesteht der Versasser selbst zu, daß seine Aufzeichnungen nur eine schwache Idee von jener Musik in ihrem ursprünglichen Justand geben können, da sie sich nur durch Tradition von Mund zu Mund fortgepstanzt haben.

So sehr die Melodien aber auch in der Praxis der heutigen arabischen Musiker von den alten Weisen abweichen mögen, sie sind und bleiben dennoch ein höchst interessantes und schätbares Seschenk, wofür wir dem Verkasser aufrichtigen Dank schulden. Bon einer Aehnlichkeit mit unseren Symphonien kann niemals

bie Rebe gemefen fein, wie bie Beschreibung bes erften Studs ber erften Rouba, Mebjenneba, unferen Lefern gleich beweisen wird. Sie besteht aus funf Melobien. Das erfte Stud, Mossader, ift ein Lied von einundzwanzig Taften, 2/4. Lento di molto, swifden G-moll und B-dur wechselnd, und in letterer Tonart ichliefend. Der' Tert bagu lautet: "Freund meines Bergens! Erbebe bich! Romm, bore ben Gefang ber Nachtigall in bem blumengeschmudten Garten. - Da leuchtet ber Lad und die Lilie. - Der rothe Gibifch entfaltet feine Blütben. - Die Sagerofe bebt die Blume über bas bufchige Laub, mabrend die Morgenröthe den himmel mit ihren purpurnen Streifen burchzieht." - Das zweite Stud, Betaihh, ift ein Lied von 24 Tatten F-dur, 3/4, bavon bie feche erften eine Mathla in C-dur bilben. Das britte Lieb, Derdi, Andantino, enthält 27 Tatte, 2/4 Mathla gulett; bas vierte, Jusiraf, 25 Tatte, 2/4 F-dur Mathla jum Schluß; bas fünfte. Khelas, Tempo di Mazurka, ift bas längste (36 Tatte), 10 Tafte bavon 3/4, D-dur, fieben Tafte Mathla, 14 Tafte capriccia, 2/4, 14 Tatte 3/4. - Gang in berfelben Beije find bie fechs andern Noubas gehalten, als Nr. 2 Hofein, 3 Rouba Raml, 4 Nouba Chrib, 5 Nouba Zeidan, 6 Nouba Sifa, 7 Nouba Maia; die Texte dazu reden alle nur von Liebe. Sinzugefügt find sum Schluß noch die bloken Melodien von vier modernen arabifden Gefängen, mit ben Ueberschriften Rabria, Medea medba, Saousi und Randani. Die allermeiften Melodien haben einen eigenthümlichen fremdartigen Reig — ber bei vielen noch durch Die priginellen Abothmen erbobt wird - und find voller Empfindung. Für unfere modernen Fantafie- und Transcriptions-Lieferanten bietet fich bier reicher Stoff ju wirklich intereffanten und gang neuen Bearbeitungen, und bag bie Componisten überhaupt und besonders die Operncomponisten burch bas Studium folder frembartigen Gefänge zu neuen Melobieformen angeregt merben können, baben wir ja in C. M. v. Weber's Breciofa und Oberon vor Angen.

10.

### Giacomo Meyerbeer.

De mortuis nil nisi bene.

Ein schlechter Spruch!

Rebe über die Todten nichts als Gutes, heißt: Belüge die Lebenden.

Was würde aus der Geschichte mit diesem Grundsat? — Die ganze verstorbene Welt ware vollkommen gewesen. Erst bei der gegenwärtig lebenden Menscheit begännen die Schwächen, Irrthümer, Berbrechen!

Die Geschichte bes Individuums hat keine andere Pflicht als die der Sattung: Wahrheit. Wir wollen sie über den dahins gegangenen Meister zu geben versuchen nach bestem Wissen und Gewissen.

Menerbeer ift am 5. Sept. nicht 1794, wie er felbft angegeben, sondern ben untrüglichen amtlichen Registern ber Berliner Synagoge nach 1791 zu Berlin geboren. Sein Bater war ein reicher jubifder Banquier Namens Beer. Gin Familienfreund, Meyer, faste eine große Neigung ju biefem Sohne und hinterließ bemfelben fein ganges Bermögen unter ber Bedingung, daß ber junge Beer zu bem paterlichen Ramen ben feinigen Seitbem führt er ben Namen Meperbeer. früh icon zeigte ber Knabe ein bedeutendes musikalisches Talent, für beffen Ausbildung bie beften Lehrer berbeigezogen wurden. Bei Frang Lausta, bem bamals vorzüglichften Bianiften, in Berlin und guten Componiften für fein Instrument, erhielt er Clavierunterricht, bei Belter und B. Anfelm Beber fpater in der Composition. Schon in seinem neunten Jahre trat er in feiner Baterftadt als Bianofortevirtuofe mit bem glangendften Beifall auf; als Jungling feste er die Wiener burch feine eminente Fertigkeit in Erstaunen. Der Birtuofenrubm war jedoch nicht fein Riel, als Componist wollte er sich auszeichnen. Deshalb fucte er ben bamals berühmteften Theoretifer und bebeutenben Componisten, ben Abt Bogler in Darmstadt auf,

beffen Unterricht er mit Carl D. v. Weber und Gansbacher gleichzeitig genoß. Sein Gleiß mar ftaunenswerth. lang verließ er bas Rimmer nicht, wenn er einen neuen Awcia bes Studiums erfaßt batte. In diefer Beit ichrieb ber junge Rovize fein erftes großeres Bert, eine Cantate: "Gott und Die Ratur", welche in ber Berliner Singatabemie aufgeführt murbe und ben Beifall ber Sachverständigen gewann. Oper "Jephtha" tam auf der Munchener Bubne gur Aufführung. Gie erhielt ben Beifall ber Renner ebenfalls, fand aber beim Bublicum nur eine falte Aufnahme. Cbenfo erging es einer tomischen Oper "die beiben Ralifen". Das gefiel bem jungen rubmburftigen Runftler nicht. Er verließ fein taltes beutsches Baterland und ging in bas feurige Stalien, wo bie Lorbeeren leichter und ichneller ju geminnen find. Dort ichrieb er in Roffini'schem Style die Oper "Romilda e Constanza", welche zuerft zu Babua 1817 mit glanzendem Erfolge in Scene ging. "Margaretha von Anjou", "Emma von Rogburg", "il crociato in Egitto" folgten. Sie murben alle auf den italieni= ichen Bubnen aufgeführt, und ber beutsche "maestro" feierte füße Triumpbe.

Der italienische Ruhm genügte ibm aber bald nicht mehr. Er wollte bober hinauf. Baris, die moderne frangofifche Oper baselbst bot ben Bunkt, von welchem aus die gange musikalische Welt zu bewegen mar. Dortbin begab er fich nun. Gein ichnell faffender Blid für ben berrichenden Geschmad eines Bublicums. fein leicht bewegliches Talent, bas fich jeben Styl leicht angueignen vermochte, und fein Reichthum, gaben ibm Soffnung genug, auch bort ju reuffiren. Scribe lieferte ibm ben Text ju: "Robert ber Teufel". Der glangende Erfolg biefer Oper in Paris, und von da aus auf allen Bubnen des Auslandes ift befannt. Er hatte fein Biel erreicht, fein Weltruf mar gegründet. Es folgten nun im Marg 1836 "Die Sugenotten". Darauf gur Einweihung bes neuen Berliner Opernhaufes 1844 "Gin Feldlager in Schlefien" nach einem Text von Rellftab; fünf Jahre fpater "Der Bropbet", ferner: "Der Stern bes Nordens" (eine Umarbeitung des "Feldlagers" für Baris), endlich: "Die Ballfahrt nach Ploermel" (Dinorah). Dagwischen erscholl öfter bie Nachricht von einer Oper "Die Africanerin", Die er aber gurudbielt, angeblich weil er die rechten Darfteller ber Sauptpartien nicht finden fonnte. Nach den neuesten Nachrichten baben jest die Proben bazu begonnen, indem er in Frl. Sar, Frl. Battu und bem Tenoriften Bachtel endlich die geeigneten Runftler für bie Sauptpartien gefunden batte. Außer Diefen bramatischen Werken hat Meyerbeer auch geiftliche Musik, Cantaten, Dithyramben, Lieber, Scenen, Duverture und Entreacte gu feines Bruders Trauerspiel "Struenfee" geschrieben. Seit mehr als zwanzig Sabren brachte Meverbeer ben Winter in Berlin, ben Sommer in Paris, Spag und andern Orten gu. Um die Broben zu feiner Africanerin aber felbst zu übermachen, batte er feit October die frangofische Sauptstadt nicht wieder verlaffen. Er befand fich in feiner Bobnung, Rue Montaigne, langere Beit unwohl, ohne Besorgniß fur fein Leben ju erregen. In ben letten Tagen murbe aber fein Buftand bebentlich und am 2. Mai unterlag er, obne feine Africanerin gebort zu baben. Meperbeer mar der ältefte von vier Brüdern. Giner davon, Michael Beer, 1833 in München gestorben, bat sich als dramatijder Dichter einen Namen gemacht; ein anderer, Wilhelm Beer, 1850 in Berlin geftorben, mar ein bedeutender Aftronom. Seine ihn überlebende Battin, eine geborne Maffow, gebar ibm vier Rinder, wovon zwei frubzeitig ftarben, zwei verheirathete Tochter aber noch leben. Roffini mar ber erfte, ber in bas Sterbebaus Man fand bei bem Berschiedenen ein Notigbuch, morin als letter Willen verzeichnet ftand: daß die Leiche vier Tage lang von zwei Männern bewacht und dann, wenn der Tod conftatirt fei, nach Berlin gebracht werden follte, wo auch bas Testament zu eröffnen fei.

Und so geschah es benn. Rach Abhaltung einer großartigen Trauerseierlickeit, bei welcher sieben Reden gehalten wurden, bewegte sich der ungeheure Leichenconduct nach dem Pariser Nordbahnhose. In Berlin war der 9. Mai der Tag des eigentslichen Begräbnisses. Bon der Wohnung der Familie am Pariser Plat bewegte sich der imposante Zug am Opernhause vors

200

über, wo ihn die Sänger desselben mit einem Choral begrüßten, hinaus nach dem israelitischen Kirchhofe. Der Minister des königlichen Hauses, der Generaladjutant, die beiden königlichen Kapellmeister, welche die Orden des Berblichenen trugen, und zwölf Hofequipagen folgten dem Sarge. Am Opernhaus, welsches Abends geschlossen blieb, wehte eine schwarze Fahne.

Obiges ist in kurzem der äußere Lebensgang dieses merkwürdigen Mannes. Er hat sich einen Weltruf geschaffen; er ist mit Ehren und Auszeichnungen, Orden und Titeln wie vielleicht kein zweiter Künstler überschüttet worden. Sind diese glanzvollen Ersolge das reine Werk seines Künstlerverdienstes? Wir erhalten die sicherste Antwort darauf, wenn wir die Triebsedern seines künstlerischen Gebahrens unbefangen untersuchen.

Warum verließ er junachft Deutschland, die deutsche Mufit, und componirte italienische Opern?

Bir wollen die Stimme eines Tonmeifters barüber boren, in beffen edler Runftlerfeele fein Funte von Reid glimmte, ber Meyerbeers Jugendfreund war und ihm ftets mit treuer Liebe anbing, - bie Stimme Carl M. von Weber's: "Es ift mabrlich Jammer und Schade um Meyerbeer", - außerte Beber eines Tages, als die Rebe auf jene Erfolge in Italien tam, - "daß ber Durft nach außeren Erfolgen ibn fo gang auf Diese verkehrte Seite ber Runft gelenkt bat; benn er batte ein großes, tiefes, deutsches Talent, vor dem ich mich, als wir noch bei Bogler gufammen ftubirten, oft gefürchtet habe, und meine gange Rraft anstrengen mußte, um es ibm gleich gu thun. 3d verfichere Gie, in feiner Oper "Jephtha" tommen außerordentlich icone Sachen bor und gang beutich und grundlich gearbeitet. Und jest ichreibt er alle bas verfluchte Beng (eigene Borte Beber's), nur um ber elenden Dobe zu buldigen und in Italien ben Beifall einer Maffe gu ernten, Die er verachten follte."

hiermit haben wir den Schluffel zu einer richtigen Beurtheilung Meyerbeer's.

Sein Talent war von haus aus nicht geringer als das E. M. von Weber's. Allein Meherbeer war keiner jener Künstler, die sich ein erhabenes Ibeal bilden und demselben aus allen Kräften consequent zustreben, ihm treu bleiben, selbst auf die Gesahr hin, als Märtyrer besselben leben und sterben zu müssen. Er wollte den Ruhm erringen, gleichviel um welchen Preis, gleichviel durch welche Mittel. Richt der edle Ehrgeiz des ächten Künstlers trieb ihn zum Schaffen, die Ehrsucht that's. Er hatte ein hohes Talent, aber eine niedere Künstlers Gesinnung. Dies erklärt alle seine Schritte und alle Sigenschaften seiner Werke.

Er kannte seine großen Gaben, und hat sicherlich gefühlt, daß, wenn er auf seinem in der Jugend eingeschlagenen ächten Kunstpfade fortwandelte, er das schönste Ziel erreichen könnte. Aber er mochte nicht warten. Rossini's glänzende Ersolge das mals wiesen ihn auf sinnlich angenehme Melodien und brillante Gesangsiorituren hin. Das konnte aber Meyerbeer nicht schwer werden. Was Mozart der Bater einst an seinen Sohn nach Paris schried: "Richte Dich nach dem Geschmack des Landes, Du kannst ja in allen Stylen schreiben", das rief der junge kraftbewußte Meyerbeer sich selbst zu, und so sagte er dem deutschen Styl Balet, ging nach Italien und schried in neuitalienischer Weise. Mit derselben Gesinnung kam er nach Paris. Hier war aber die Aufgabe eine andere.

In Italien ist das Libretto nichts, in Frankreich ist es die Hauptsache. Dort trägt die Musik den Text, hier der Text die Musik. Die Italiener verlangen von der Scene gar nichts für das Auge, die Franzosen können dafür nicht genug bestommen. Dies erkannt, siellte sich Meherbeer die Idee zu einem Text zurecht, der alle bisherigen Schaustücke der französischen Oper übertreffen sollte, und machte Scribe Anerdietungen das für, die dieser Dichter, für welchen das Gold nichts weniger als "eine Chimare" war, nicht abzuweisen vermochte. Er hat niemals etwas Schlechteres gemacht, als den Text zu "Robert der Teufel".

Rein Componist von edler Aunstgesinnung hatte diese abscheuliche Carricatur auf den bramatischen Berstand zur Composition angenommen; hätte Scenen, wie den Tanz halbnackter,

wolluftiger Monnen, ertragen, batte überhaupt einen Text gu componiren vermocht, in welchem "von den heiligen Spuren der Natur" überall nichts zu finden ift, nur unnaturliche Motive, verschrobene Gefühle und Leidenschaften gezeichnet find. Meverbeer war entzudt über dieses Buch. Es bot ihm alles au ber Mufit, bie er für bas Barifer Bublicum im Sinne hatte. Bei jedem folgenden Texte zeigte fich diefelbe Gefinnung. In jedem murden neue Raffinements für bie gröberen Ginne, für die Schauluft fichtbar und gesteigert. In ber "Wallfahrt nach Bloermel" (Dinorab) ift ber Sobepunkt bes bramatischen Blöbfinns erftiegen. Nicht Dinorah allein ift bas gange Stud hindurch mabnfinnig, das Stud ift mabnfinnig. Wenn irgend noch ein Zweifel darüber gefaßt werden könnte, daß nicht die Dichter, sondern Meyerbeer die Ingredienzien gu feinen Opernterten lieferte, Dinorah wurde ihn verscheuchen. Go fcmach bas bramatische Talent ber herren Dt. Carré und 3. Barbier fein mag, bas ABC bes Drama, baß feine mußige Berfon barin vorkommen barf, kennen fie gewiß. Im Anfang bes britten Actes der "Ballfahrt" treten erft ein Jager, dann ein Maber, dann zwei hirten auf. Mit ber Handlung haben fie nicht bas Beringfte gu thun. Meyerbeer verlangte biefe Figuren, um ein neues Jägerlied, Mäherlied, hirtenlied und als Contraft ein fich baranichließendes Gebet componiren zu können. Das find die Motive ibrer Ericbeinung!

Der Wettkampf ber Sängerin mit der Flöte im "Feldlager" war so günstig ausgefallen, daß er in Dinorah wiederkehren mußte. Diesmal macht's die Clarinette ab. Diese — die Clarinette ist das Motiv, welches den Dudelsackspieler in das Stück gebracht hat. Eine Eremitenklause muß auf die Scene — um das Spiel eines Glöckhens mit dem Orchester vereinigt hören lassen zu können. Die Sängerin soll eine Scene bekommen, wie noch keine dagewesen, — durch Spiel, Gesang und Tanz zugleich die erstaunten Zuschauer und Hörer hinreißen — verblüffen. Sie soll bei Mondenlicht ihren eigenen Schatten ansingen und mit ihm tanzen — Schattenstanz. Eine Ziege kommt in das Stück. Wie muß es die

Buschauer reizen, in Erstaunen setzen, wenn ein unvernünstiges Bieh als Mitschauspielerin auftritt, eine vorgeschriebene Rolle ordentlich nach dem Stichwort ausführt. Außerdem gibt sie Gelegenheit ein Wiegenlied — einer Ziege singen zu lassen. Daß solche Dinge kein Mensch mit gesundem Verstande thun kann, ist natürlich; darum muß Dinorah das ganze Stück hindurch wahnsinnig sein!

Vermag eine berartige Handlung bramatische Wirkung, Furcht und Mitleid bervorzubringen?!

Man wirft den Componisten die Bahl schlechter Texte vor, meistentheils mit Unrecht. Die guten Libretto-Dichter sind rar, und die meist pauvren Tonkünstler können gute nicht honoriren. Meyerbeer aber war diesem Misere nicht versallen. Er hatte Summen zu dieten, welche die relativ besten Dichter seiner Zeit seinen Bünschen willsährig machten, und doppelt willsährig, als sein Nuhm entschieden war. Scribe, der für Auber einen "Maurer", einen "Fra diavolo", eine "Stumme von Portici" zu dichten fähig war, brachte für Meyerbeer "Nobert den Teusell", "die Hugenotten", "der Prophet" 2c. Alle bei den Haaren herbeigeschleppten läppischen Scenen und Knallessect in diesen Opern sind Neyerbeer's Schuld. Er hat sie erdacht, verlangt und bezahlt.

Welche Art von Musik wird ein Componist mit solcher Gesunung schaffen wollen, zu Texten, beren Grundersordernis und Berdienst für ihn nicht in einer dramatisch vernünstigen Handlung, sondern in einer Reihe auf den äußersten Effect berechneten Scenen liegt. Unter Effect verstand aber Meyerbeer nichts anderes als: was aufs äußerste frappirt.

Das Frappante war der Dämon, der ihm in Paris die sichersten und größten Erfolge versprach und mit Paris in der ganzen Welt. Der französischen Dichter-Nomantiker groteske Geburten stiegen ja damals, ihnen bewußt oder undewußt, aus demselben Grunde herauf. In der psychologisch wahren Darstellung natürlicher Charaktere, Situationen und Leidenschaften waren ein Gluck, Mozart, Cherubini, Mehul nicht zu übertreffen, das wußte Meyerbeer sehr wohl. Glücklicherweise für ihn lag

bie mufikalische Psychologie zu jener Beit bei ben Frangosen bereits in ben letten Rügen.

Un beren Stelle mar bas Pifante getreten, und mer bas Bifante in bas Frappante vermandeln fonnte, mußte der Beld bes Tages werben. Dafür war Meyerbeer ber Mann. Er befaß eine reiche Phantafie, eine in ber ftrengen beutschen Schule vollendet ausgebildete Technif, und die Kähigkeit, fich alle Style leicht anzueignen. Da bie Phantafie von ber letteren Säbigfeit gezwungen werben fann, die Gedanten nach bem Willen bes Componisten gestaltet herbeizubringen, so vermag fie bas Bochfte in ber Runft, wenn ber rechte Wille gebietet und der Componist dazu die geborige Geduld beim Arbeiten hat. Die lettere besaß Meyerbeer in erstaunlichem Grade er brütete über jeder feiner Opern mehrere Jahre - ber ideale Bille jedoch fehlte ibm. Er verlangte von feiner Phantafie feine psychologisch mabren, sondern nur frangöfischeitalienisch gusammengemischte pitante Gebanten. Ramen biefe nicht gleich, er batte Geduld, er marf fie weg und suchte andere, ober er brebte, wendete, anderte, modificirte, feilte und glattete die brauchbaren fo lange, bis fie - nicht ben mabren Seelenausbrud, wohl aber fur ben speciellen Barifer Geschmad bie gewünschte Bestalt, ben nötbigen Rlang batten. - bis er im Gangen Die frappantefte Bartitur por fich fab, bie bis babin in ber Welt ericbienen mar.

Da ber Erfolg seines ersten Wertes für Paris sein Raffinement rechtfertigte, so tam es nun darauf an, daffelbe bei jeder folgenden Production ju fleigern.

Der musikalische Kritiker hat ein schweres Spiel, wenn er nur Sate aussprechen, nicht aber mit Notenbeispielen anschaulich machen und belegen kann. Doch durfen wir hoffen, daß die folgenden Bemerkungen in jeder Partitur von Meyerbeer, die man danach betrachten will, ihre Bestätigung ohne mühsames Suchen sinden werden.

Es wird sich in hinsicht auf die Instrumentation ergeben, baß ihm schon zu "Robert der Teufel" die vorgefundenen Orchestermittel nicht genügten, daß er die Tonwerkzeuge vermehrte, ben vorhandenen aber gang neue fra ppante Meußerungen und Berbindungen zumutbete. In fpateren Opern ruft er, um frappant ju fein, nicht allein alles mas flingt, auch was nur Geräusch macht ju Bulfe. Da wird nach und nach bas Anschlagen bes Stahls und Feuersteins, bas Banbezusammenichlagen, bas bloge Brummen und Summen ber Menschenstimmen, das Bum, Bum, Trumpterum, Trumtera, La la, Sa ba 2c. mit in die Partitur gezogen. In Beziehung auf ben Contraft ichießen die grellften Lichter und Schatten in fcnellftem Wechsel burcheinander. Go viel die Neuitaliener, nach bem Borgange Roffini's, für ben brillanten Gefang gethan, Meperbeer wußte ibn burch taufend pitante Baffagen, Fiorituren, Delismen und Cadenzen noch frappanter zu behandeln. fette namentlich, wie wir icon bemerkt, die hauptfangerin in ben ichwierigften Wettkampf mit ben geschickteften Birtuofen im Orchester, sie mußten ber bramatischen Berson bie ichwieriaften Baffagen, Läufer, Staccatofprünge, Triller 2c. vorspielen, Die Sangerin ihnen biefelben nachahmen. Dazu war ihm nun ber geeignetste und liebste Text bas La la, womit ibn feine Dichter auch immer reichlich bedient haben. Bas Sarmonie und Modulation betrifft, fo hat er auch darin, wir wollen nicht fagen, widerwärtige Berbindungen und Folgen gebracht, aber frappante Ausweichungen reichlich ausgestreut, und nicht eben felten ohne dramatische Motivirung. Wie viel er nach ber Wahrscheinlichkeit fragte, erfährt man u. a. in bem Enfemble ber Sugenotten, wo ber Dichter bie jum Zweitampf versammelten Ritter "Sonne und Bind" bei Mondschein vertheilen läßt!

Das, was den ächten dramatischen Componisten kennzeichnet, individuelle Charakteristik der Personen, Situationen und Leisdenschaften, so daß z. B. das Nachegefühl Elvirens ein ganz anderes ist, als das der Anna im Don Juan, oder Osmins in der Entführung 2c., davon ist nichts zu spüren in den Meyerbeer'schen Opern. Ob seine Personen überhaupt in diesem oder jenem Jahrhundert, in diesem oder jenem Lande, von diesem oder jenem Stand und Bildung sind, ist einerlei. Die Russen

aller Stände im Norbstern, die Deutschen im Propheten, die Franzosen in den Hugenotten zc., sie singen alle in demselben pikanten neufranzösischen Styl. Es ist meistentheils der stakkrite Phythmus des Marsches, oder der Walzerrhythmus, und die briklanten Nouladen, Melismen und Fermaten mit den ausgesuchtesten Virtuosencadenzen, welche in allen Arien, allen Duetten und Ensembles aus den Kehlen der verschiedensten Personen, in den verschiedensten Situationen, mit den verschiedensten Gestühlen vorherrschend erklingen. Kurz, der Ausdruck ist sietab vikant, aber selten psychologisch wahr.

Man wird nun freilich fragen, wenn bem fo mare, wie fonnten feine Opern alle Bubnen beberrichen, und unausgesett bas gablreichfte Bublicum berbeigieben? Wer aber fo fragt, benkt nicht an die allgewaltige Anziehungskraft, welche außergewöhnliche Schauspiele auf bas Auge ausüben. Die Schauluft ift eine ungleich mächtigere Leibenschaft ber Maffen, als die Sörluft. Der öffentliche Bortrag bes geiftreichften Redners über ben wichtigften und intereffanteften Gegenstand wird nicht den taufendsten Theil der Buborer berbeiziehen, welche als Buichauer einer öffentlichen Sinrichtung guftrömen. Die Saupt= zugfraft ber Meyerbeer'ichen Opern liegt nicht in bem, was man zu boren, fondern mas man zu feben betommt. Nach Diesem erften Agens tommen bie brillanten Sangerpartien. Die meiften italienischen Opern haben gar feinen bramatischen Werth, und gar feine fcenische Bracht, und gieben bas Bublicum doch immer wieder an, befonders wenn ein neuer Sanger ober eine neue Gangerin barin auftritt. Der Reis ber Menichenstimme und besonders ihrer Nachtigallenvolubilität wird immer eine große Unziehungefraft auf die Menschen behalten. Da nun Meyerbeer diese Gabe ber Italiener im bochften Grade besitt, die Singstimme nämlich überall bervorleuchten und durch brillanteste Baffagen bervorglangen zu laffen, fo ift es natürlich, daß beide Angiebungsfrafte um fo machtiger wirten müffen.

Nun aber kommen wir auch an Betrachtungen, die unts auszusprechen angenehmer sind. Was die italienische Opern-

mufit Angiebendes für das große Bublicum bat, brillanten Befang, angenehme Melodie und flare fakliche Form, bas bieten Die Meyerbeer'ichen Opern in ungleich boberen und werthvolleren Die Formen ber Staliener find fich alle so abnlich wie ein Gi bem andern. Die Megerbeer'ichen find ebenfo flar, aber von ber größten Mannichfaltigkeit und nicht felten wirklich originell. Seine Phantafie und Erfindungefraft fteht in biefer Beziehung unendlich weit über ber ber Staliener. ferner das Streben nach frappanter Inftrumentation gu gemachten und outrirten Effecten verleitet, fo ift er in biefem Gebiete boch auch ein genialer Erfinder, ein wirklicher und mahrer "Bermehrer bes Reichs" geworben. Er hat ben Instrumenten viele bis zu ihm ungeahnte Klangmischungen, viele reizende wie mächtige Effecte abgewonnen. Rein Componist vor ihm bat eine folde mannichfaltige, neue, originelle und prachtvolle Farbengebung entwickelt, und alle neben und nach ihm, fie mogen es jugeben wollen ober nicht, find barin feine Schuler. Sie haben alle von ihm gelernt, er hat fie alle auf die neuen Sahrten aufmertfam gemacht. Groß und bewunderungswürdig ift fein melobifder Reichthum. Er muß unerschöpflich gewesen fein, benn feine lette Oper "Dinorab", fo erbarmlich fie vom boberen bramatifden Standpunkt aus ericeint, enthält boch eine folche Mille von Melodien, wie fie taum in irgend einer anderen Oper in fo unausgesetter Reihe hervorströmen mag. Da ben Fransofen die Couplets über alles geben, fo bestehen die Meyerbeer'ichen Opern jum großen Theil aus Couplets, und ihre Formen erscheinen zuweilen felbft an Orten, wo fie nicht als folde bezeichnet, fondern gleichsam eingeschmuggelt find. Sie find aber auch überall äußerst interessant, pitant, reigend, geift-Wir haben oben bemerkt, daß gewiffe rhythmische Formen, bes Mariches, des Walzers, in feiner Musik vorherrichen. ift jedoch nur im Bangen gu verfteben. In ben einzelnen Motiven herricht eine rhythmische Mannichfaltigfeit und Driginalität, ebenfalls unerschöpflich und bewunderungswürdig. Operncomponist hat ibn bis jest barin erreicht, geschweige benn übertroffen. Gine fernere glangende Eigenschaft ift bas Feuer,

und ber oft binreißende Schwung in vielen feiner Stude. Die Steigerung nach bem Ende berfelben zu ift freilich felten burch die Natur des Gefühls motivirt, sondern mehr um den Applaus für ben Sanger herbeizuzwingen; boch wo fie burch bie Situation gerechtfertigt ift, wie in manchen Ensembles und Rinalfdluffen, wirkt fie hinreißend und mit unwiderftehlicher Macht. Und fo wird begreiflich wie bei großen Mängeln, welche die ernste Rritit abstoken muffen, weil fie ben Berftand beleidigen und die Seele kalt laffen, biefe Opern boch bie Maffen fort und fort erfreuen und anzieben konnen. Die Achtung und Runeigung. welche wir bei ben Namen Glud, Mogart, Cherubini, Mebul. Carl M. von Weber u. f. w. empfinden, tommen bei ber Er= innerung an den Namen Meyerbeer nicht. Und bas ift für ben Freund ber Runft ein betrübender Gedanke. Denn zweifellos waren die ursprünglichen Anlagen diefes Rünftlers um nichts geringer als die jener Meifter. Gingelne Bartien in feinen Opern find an bramatischer Wahrheit und Schönbeit ben besten Schöpfungen unferer größten Tonbichter gleich. Marcels Scenen, bas Berichwörungsenfemble in ben Sugenotten, ber erfte Auftritt ber Wiebertäufer, Bartien ber Ribes in bem Bropbeten u. a. m. fonnen ju ben genialften Erscheinungen im Gebiete ber Oper gerechnet werben. Und fo muß man gulett ausfprechen: nicht aus Irrthum gerieth Meperbeer auf faliche Bege, ober wegen ichwächeren Talentes tam er jenen großen Meistern nicht gleich, fonbern allein wegen feiner unbegrenzten Chriucht und bem baraus fliegenben Dangel reiner Runftlergefinnung. Ging fie boch fo weit, daß fie auch gewiffe Nebenmittel nicht icheute, die außer ber Tontunft lagen, und welche man aus ber Meukerung eines berühmten Beitgenoffen entnehmen fann: "3ch munichte, bag meine Berte mir nur balb fo viel einbrachten, als Meperbeer die feinigen toften."

#### Die Mufik - keine Kunft.

Bor einigen Jahren machte Dr. hanklick die merkwürdige Entbeckung bekannt, daß die Musik keine Seele habe; daß sie keine Gefühle ausdrücken könne und auch nicht solle. Jeht tritt Prof. Daumer mit der Behauptung hervor, daß die Musik keine Kunst sei (Musikalischer Katechismus; bentsche Bierteljahrsschrift, No. 107, 1864). Bielleicht interessirt es unsere Leser, einige Beweise für diesen neuen Sat zu versnehmen.

Man pflegt — fagt ber Berf. — Runstdarftellungen von Realitäten ber Ratur und des Lebens zu unterscheiben; Die Runft ift in diesem Sinne bas Bermögen, einen gemiffen, moblgefälligen Schein, eine Borftellung, ein Bild bervorzubringen, bas fich als foldes von ber vor- oder bargeftellten Sache felbft unterscheidet. Und in diesem Sinne, behauptet Prof. Daumer, fei die Dufit feine Runft, indem fie ju ben Realitäten ber Ratur und bes Lebens felbft gebore. Er meint, alle anderen Runfte ahmen Gegenstände nach, und geben badurch nur ben Schein berfelben wieder; die Mufit aber abme nichts nach, fie fei die Sache felbft, fie fei unmittelbare Babrbeit und Wirklichkeit. Denn - ju ber allgemeinen Babrbeit und Wirklichkeit gebort boch gewiß die Seele der Dinge, ihr inneres, gottlich begrundetes Wefen und Leben; und Diefes ift's. was fich in ber Musit eine Sprache geschaffen. Siernach ift bie Seele ber Dinge die Componistin, und ihre musikatischen Mittel? - find in der gangen Natur verbreitet. Alle Tonwertzeuge berfelben fann fie freilich nicht gebrauchen, benn meift raufcht und tont die Natur ziemlich unmufikalisch; aber es bleiben jener neuentbedten Componiftin noch Tonmittel genug übrig, um die Geele ber Dinge fundzugeben. nämlich erftens: bie Bogel. Im Bogel gebt die Natur in Gefang über. Und diefer ift nicht etwa fo beschränkt, daß er überall nur ifolirte Toufolgen bervorbringe. O nein - in Brafilien wohnt ber dicholophus cristatus, Sariama, ber macht achte Mufit. Denn - feine Stimme ift weitschallend und wird in vielen gleichartigen, aufeinanderfolgenden, von der Sobe gur Tiefe berabfinkenden Tonen gebort. Und daß man nur nicht glaube, ber dicholophus cristatus mare ein bloger Solofanger. Er liefert auch Chore. Denn: "öftere ftimmen mehrere zu einem vollkommen richtigen Accord." "Und das" - ruft unfer Berf. aus, "ift boch gewiß Mufit im engften und ftrengften Sinne bes Borts." Ferner ift jum Ausbruck ber Seele ber Dinge im Guben Amerika's ber Bogel Baucar oder Drioli angestellt. Der liefert ein munderfames Glodensviel. Die Tone biefes fleinen Baldvogels find bell, rein, melodisch, musikalisch, und - fallen weithin ins Dbr. Die Peruaner nennen ihn aber auch Organista ober Flautero, ben Organiften ober Flotenfpieler. Dan vermochte ibn beshalb auch um feinen Breis ju todten. Die Dufit beginnt also wirklich schon im Bogel ba ju fein "in ihrer vollen, tunftlerischen Bedeutung; das ift eine zoologische Bahrheit und Thatfache." Bir haben aber für den Beweis, daß die Musit teine Runft ift, noch gang andere, ichlagendere, überzeugendere Thatfachen! Denn - "wenn gewiffe nachrichten und Sagen nicht blos marchenhaft erfunden find, jo werden zuweilen mufitalische Stimmen und formliche Musiten, Die nicht weiter gu erklaren find, in ber Luft gebort." Und hieraus ergibt fich aufs evidentefte, nicht allein, daß die Mufit teine Runft ift, fondern daß fie auch fein erlerntes Ronnen, mithin feinen Runftler braucht, benn die Erde, ber Blanet überhaupt ift Componift, Inftrument und ausführender Mufiter zugleich. Unfer Blanet ergött fich - (er ift also weiter auch noch sein eigener Buborer -) sowie in ber Fata Morgana in Luftbilbern -(banad) ware ja auch bie Malerei feine Runft?) fo auch an einem tonenden Phanomen, an einer frei und felbständig bervorgebrachten Luftmufit. -

In der Mufit, die keine Kunft ift, "fpricht fich der göttliche Kern ber Dinge aus; wir schwimmen hier recht eigentlich in den Bogen der Bahrheit, der Realität der allgemeinen, weltgroßen Besenheit und Birklichkeit, aber abgelöst von der gemeinen

Wirklickeit, welche uns das in den Dingen verdorgene höhere Wesen und Leben verdeckt und entzieht; sie gibt uns unmittelbar, ohne blos vorzustellen und zu bedeuten, die göttliche Substanz des Daseins, sie gibt uns Gott zu fühlen." (Das thut das kleinste Gräschen auch.) Darum ist sie auch ganz besonders die hei-lige, die religiöse Kunst (wie uns die Ornithologie durch den dicholophus cristatus, den Paucar oder Orioli, und die Sage durch unsern Planeten beweist). "Für den, der die Sache versteht, hat übrigens auch die profane Musit einen höheren Sinn und Charakter: die Musit ist ihm immer und überall eine, wenn auch noch so entstellte und entwürdigte Theo-phanie (Gotteserscheinung)."

hier welches eine leidliche Anzahl von Componisten höchlichst entzuckt sein werden, nämlich: es gibt gar keine schlechte Musik.

Man vernehme das große Wort.

"Gine frivole Musik und ein frivoler Musikgenuß ist eigentlich ein Widerspruch, eine contradictio in adjecto, etwas im Grunde Unmögliches, nur Gemeintes, nicht factisch Wahres und Wirkliches." — Der Beweis? — hier ist er.

"Benn eine wilde Gesellschaft Musit verlangt, um barnach zu tanzen, so will sie sich, bei all bem Gegensatze, den ihre Gessinnung und Sitte zum Religionsglauben bilden mag, doch eigentslich im Elemente des Göttlichen, Ewigen, himms lischen fühlen und bewegen — sie weiß es nur nicht." (Allerdings, sehr nicht wissen muß sie es mitunter, denn nicht selten passirt es, daß eine solche wilde Gesellschaft, im Elemente des Göttlichen, Ewigen, himmlischen schwelgend, sich mit Krügen, Stuhlbeinen zc. die Köpfe blutig wirft und haut. —)

Kann benn die Musik für den Prof. Daumer gar nichts ausdrücken? O ja! "Die Musik kann sich, so zu sagen, den Spaß machen und auch Kunst in jenem andern, ihr eigentlich fremden Sinne sein. Sie kann nachahmen, schildern, Vorstellungen, Bilder von wirklichen Gegenständen und Vorgängen zu erwecken suchen." (Bon der Analogistrung der Gefühle und

Leidenschaften durch Musik schweigt der Berkasser.) "Aber das braucht sie nicht, um Musik zu sein; es ist für sie keine wesentsliche Aufgabe, es ist eine Nebensache, ein Luxus und kein rechter Ernst darin, ist eine oft fühlbar ungehörige, den Charakter der Corruption und Ausartung tragende Spielerei und Künstelei."

Armer Haydn, armer Mozart, armer Beethoven! Ihr habt in euren göttlichen Compositionen die Empsindungen, die eure Herzen bewegten, ausgedrückt und in Millionen anderen Herzen erweckt, aber damit habt ihr nur einen unnützen Luzus getrieben, wovon der Sariama in Brasilien, der Paucar oder Orioli in Südamerika und unser Planet nichts wissen, deren Leistungen "doch gewiß Musik im engsten und strengsten Sinne des Worts sind."

Professor Daumer beginnt besagten Artikel, "If die Musik eine Kunst?" überschrieben, mit den Worten: "dies scheint eine sehr ungereimte Frage zu sein!" — Indessen gesteht er, diesen und die anderen Artikel für ein kleines Privatpublicum gesichrieben zu haben, und zwar mit der Absicht "recht paradoze Sätze aufzustellen und zu versechten," als welches ihm "Freude gemacht habe."

12.

# Die Patti-Concerte in Leipzig.

So fest wir uns vorgenommen hatten, die Patti-Concerte ohne Vorurtheil zu besuchen, nur unserm eigenen Ohr und Gestühl den Eindruck auf uns zu überlassen, wir konnten doch auf dem Wege zu dem Gewandhaus die oft vernommenen Phrasen nicht aus dem Kopse verbannen: Humbug, Reclame, Geldmachen, Barnum, Ullman; — keine Schule, keine Seele, keine wahre Kunst, Carlotta Patti; — verletzte Künstlerwürde, hingabe an die gemeine Speculation, — Jaell, Vieuxtemps, Steffens! Viel weniger waren uns die guten Aussagen der Journale in der Ersinnerung geblieben. So sind wir Kritiker! Gleich den eins

gefleischten Criminalrichtern glauben wir viel eber an die Schuld als an die Unschuld ber vor die Schranken Geführten! - Wir tonnten erft jum zweiten Concert ein Billet erlangen. Die Stelle der Orchestersymphonie vertrat bas schöne C-moll-Trio von Mendelssohn. So vortrefflich es aber von ben herren Jaell (Bianoforte), Bieurtemps (Bioline), Steffens (Bioloncell) vorgetragen murbe, bas Bufpattommen vieler Damen ftorte ben Genuß. - Aber ftill! bas Trio ift beenbet. Nach furger Baufe, in welcher alles was Augen bat, feine Blide in fast athemlofer Spannung auf die Eftrade bes Orchefters richtet, erscheint an ber Sand eines hochgewachsenen Mannes mit militarifcher Saltung und Schnurrbart ein icones junges Madden, bei beren italienischem Teint und Schnitt bes Antliges wir unwillfürlich an Napoleon I. erinnert murden, ben wir einft an uns vorüber in die Schlacht gieben faben, obzwar eine eigentliche Mehnlichkeit nicht nachzuweisen mare. - Carlotta Batti binft ftarter, als wir nach ben Beschreibungen erwartet batten: fie schreitet nicht obne Unftrengung por, mit oft beideiben gefenften Bimpern, und man fühlt fich gewiffermagen beruhigt, wenn fie, verlaffen von bem Subrer, bes Gebens überhoben. Stand gefaßt, und nun in gerader Stellung baftebt. Bis ju diefem Augenbid fpurten wir nichts von - Sumbug! Im Gegentheil können wir uns nicht erinnern, jemals eine Sangerin fo gang obne Pratenfion, ohne alle fünftlerische und weibliche Koketterie, in fo natürlicher, aufpruchslofer, bescheibener Saltung vor dem Bublicum erscheinen gefeben zu haben. Sie trug an diefem Abend vor: Pollacca aus den "Buritanern" von Bellini, Schluß-Arie aus der Nachtwandlerin, La Danza, Balger von Aicher, und gab, von bem wiederholten Bervorruf bestürmt, die Lachcouplets aus "Manon Lescaut" von Auber gu.

Run alfo ibr Gefang!

Das Erste, was sich beim Sänger ber Wahrnehmung bietet, ist ber Klang der Stimme. Bon ihm hängt die nächste, unmittelbarste Wirkung auf das Ohr ab, wie von der äußeren Schönheit oder Häßlickeit des Menschen die Wirkung auf das Auge. Der Klang von Carlotta Patti's Stimme ist nicht groß-

artig und machtig, aber von einer reizenden Lieblichfeit, naturlichen Frifche und genugfamen Fulle. Es bauert nicht lange, jo offenbart fich in ihrem Befange eine zweite Gigenschaft, bie fcon in ihrer Anlage unter die allerseltesten gebort, ihr Um= fang ber Stimme, welcher fich, fo weit wir ibn beobachten fonnten, vom fleinen h bis jum breigestrichenen g erstreckt. Ift diefe Bobe gmar eine außerordentliche Seltenheit, fo ift fie boch tein unicum; bie Behauptung aber ift fed auszusprechen, daß noch feine Sängerin ber Belt bis in die bochsten Tone binauf alles, mas an Fiorituren, Trillern, Baffagen u. f. w. ber Menschenftimme jugemuthet werden fann, im Gangen mit fo unerhörter Leichtigfeit und Siderbeit ausgeführt bat. man als einen Sauptvorzug iconen Gefanges mit "leichtem Anschlag, leichter Ansprache bes Tons" bezeichnet, ift nicht genugend, ben Reig bes Bortrags unferer jungen Gangerin auszudrücken. Das fieht nicht aus und klingt nicht, als rufe ihr Wille die Tone hervor, sondern als warteten diese, in der Reble bereits versammelt, in voller Ungeduld, bis der fleine reizende Mund fich öffne, um alfobald in freier Gelbstthätigfeit, sammetweich und brillant boch zugleich hervorzuguellen und zu Bewunderungswürdig ift ihr Staccato, bis in die bochfte Sobe und im fonellften Tempo gleich fpielend leicht berausflatternb. Das An- und Abschwellen der Töne (messa di voce) executirt fie in ber allerdenkbarften Bollkommenbeit. Bu allem diefem fommt eine durchaus haarscharfe Rein beit ber Intonation. Endlich, was ebenfalls überaus wohlthuend wirkt, wird man niemals auch nur burch ben leisesten Beihauch ju einem Tone, ober gar, wie bei febr renommirten Sangerinnen nicht felten, burch fdwere Bugfeufger nach jeder Phrase baran erinnert, bag Carlotta Batti ju ihrem Gefange Lunge und Athem verwenden muß. - Dies ift ihre technische Runft, wozu ihr bie Ratur zwar bie Unlagen in reichfter Fulle gespendet bat, beren Ausbildung fie aber bem Fleiß, ber Unftrengung, ber Bebarrlichkeit, bem Studium, ber Uebung zuweift.

Wenn nun bie bewunderungewürdigen, in gewiffen Bezügen einzigen gefanglichen Eigenschaften Carlotta Patti's zugegeben werden — und kein wahrer Musikkenner, der sie gehört, hat sie unseres Wissens geleugnet, — was bedeutet dann der von mancher Seite her gehörte Ausspruch: "Sie hat keine Schule"?

Er reducirt fich, unferer Anficht nach, in technischer Sinficht auf Folgendes. Ihr Triller ift nicht überall vollfommen; bei längerer Dauer uamentlich wird er zuweilen ungleich. Wer aber hat je einen burchaus vollfommen gleichen Gefangstriller gebort? Er scheint für bie menschliche Stimme eine unlösbare Aufgabe zu fein. In ihren Rouladen verlieren mitunter, jedoch nur felten, ein paar Tonden bie volle Reinheit und mischen in einander — im Staccato jedoch niemals. Bei der Bilbuna ihrer Tone, in ber mittleren Region, scheint fie auf gewiffen Bocalen noch nicht gang ficher gu fein; es macht fich bann bem feinern Dbr etwas Gegmangtes bes Rlanges bemertbar. ift Alles, was man ihrer Gefangstechnik vorwerfen fann. Und barum batte fie feine Schule? Die außerordentliche Bolubilität ihrer Stimme, die reine Intonation, bas Un- und Abschwellen ber Tone in allen Gradationen u. f. w. ware ihr von felbst gekommen, ohne Studium und Uebung und ohne Kenntnig ber fünftlerischen Bedingungen bes Gefanges?

Bielleicht zielt man aber mit jener Phrase weniger auf ihren technischen als vielmehr ben se elischen Bortrag. Dieser kommt allerdings jenem noch nicht gleich. Die tiesere Innigkeit des Schmerzes, der Trauer, die heftigen Ausbrüche mächtiger Leidenschaften, wie sie eine Malibran oder Schröder-Devrient darzusstellen wußten, haben das Herz dieses jungen Mädchens noch nicht durchzogen und erschüttert, und wenn es davon singen soll, so referirt es vor der Hand gleichsam mehr nach Hörensagen als aus eigener Ersahrung und Erinnerung. Doch wäre es unrecht, unserer Sängerin darum das Gefühl überhaupt abzusprechen und die Fähigkeit es auszudrücken. Die Bärtlichkeit des einsachen Landmädchens in der Schlußarie zur Nachtwandlerin z. B. klang vernehmlich genug aus ihrer Seele hervor. Daß sie aber auch unter zusagenden Umständen, d. h. hier im heitern Genre, höchst charakteristisch vorzutragen vermag, bewiesen auf übers

raschende Weise die Lachcouplets aus Manon Lescaut von Auber, welche sie, von nicht enden wollendem Applaus nach jener Schlußarie zurückgerusen, zugab, und in welchen sie einen unbeschreiblich
reizenden schalkhaften Humor mit der eminentesten und vollendetsten Bolubilität zugleich entwickelte. Ein Nachbar, in dessen Urtheil wir volles Bertrauen zu setzen Grund haben, erzählte
uns, daß diese Couplets von Auber für die Biardot geschrieben
seien, Carlotta Batti aber in dem Bortrag derselben jene berühmte Sängerin übertreffe. Und in der That entspricht die
Ausstührung dieser Biece den höchsten fünstlerischen Anforderungen in allen Beziehungen.

Alles zusammengenommen, tann man ohne Uebertreibung fagen: - es lebt gegenwärtig auf ber gangen weiten Erbe feine Sangerin von fo munderbarer Begabung als Carlotta Batti. Sie fann die Bubne nicht betreten, fie ift auf bas Concertgeben beidränkt, und in Amerika beimiich. War es ber Gedanke, einen Barnum'ichen Sumbug zu treiben, ber ben Director Ullman veranlaßte, mit feinen Renntniffen, feinen Erfahrungen, feinem fühnen und glücklichen Unternehmungsgeiste ber jungen Rünftlerin ju bulfe ju tommen. fie unter feinem Schut über bas Meer zu geleiten und diese jedenfalls außergewöhnliche Befangsericeinung auch dem musikalischen Europa jum Genuß entgegenjuführen? Täufcht er bas Bublicum mit falfchen Berfprechungen? Bereut irgend einer, ber bie Batti-Concerte besucht, fein bafür ausgegebenes Geld? Sagt irgend Giner, ich babe nicht gefunden mas ich erwartet? Dber bort man nicht im Gegentheil oft genug die Meußerung: Das bat meine Erwartungen übertroffen, bas muß man boren, ba bilft feine Befchreibung! - Liegt ber Sumbug vielleicht in ber übrigen Ginrichtung feiner Concerte? Es find die ausgezeichnetften Runftler, die er dagu engagirt, Raell, Bieurtemps, Steffens, und biefe tragen nicht blos einzeln ihre Birtuosenpiecen vor, sondern auch im trefflichsten Ensemblespiel die Werke ber classischen Meister. - Es wird ibm auch vorgeworfen, er ftrenge die Rraft bes jungen Mädchens zu fehr an burch die täglichen Concerte. Davon bort man ibr nichts an. Sie finat beute fo frisch und leicht als morgen;

und bas ift febr erklärlich, wenn man bebenkt, bag fie eben nur in Concerten auftritt, ben gangen Abend bochftens nur vier Stude vorträgt, und bagu feine Broben nöthig bat. Wie gang anders werden die Theaterfangerinnen angestrengt! Buerft bas Einstudiren und Auswendiglernen immer neuer Partien zu Saufe, und welcher die Stimme angreifender, fie ruinirender Bartien oft in unserer Zeit! Dann die vielen Proben, und endlich bie Aufführungen mit der boppelten Unftrengung bes Singens und Spielens zugleich!

Silft aber alles nichts! Ullman's Unternehmen gebt gulest boch nur barauf aus - Gelb zu machen. Ja, ba liegt's! Miglange ibm biefes, tein Bormurf murde ibn treffen, - baß aber feine Speculation fich als eine glüdliche erweift, ift - argerlich. Bas muffen benn aber wir Andern alle thun, benen fein Reichtbum angeerbt worden? Wir muffen Gelb von Andern zu verdienen fuchen, wir muffen alle auf Erwerb beffelben fpeculiren, und gratulire fich boch Reber, ber es auf teine ichlimmere Beise verdient, als diefer Mann. Er muß es fich übrigens fauer genug werden laffen, burch ungebeure unausgesette forperliche und geiftige Anftrengungen, um bem Bublicum einen feltenen Benuß zu bereiten.

Es wird ergablt, Carlotta Patti fei mit Angft vor bem Leipziger Bublicum aufgetreten. Run, es bat zuweilen feine Eigenheiten. Der jungen Runftlerin gegenüber bat es fich gut und fon, gerecht und liebenswürdig erwiesen. Sie wird gufrieden mit ibm fein, und wir find es auch.

and the second

13.

## Wilhelm Wieprecht,

Director ber gesammten Mufitchore bes Ronigl. Breug. Barbe-Corps ac.

In der Nähe von Sangerhausen lebte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein reicher Gutsbesitzer, der für Musik leidenschaftlich eingenommen war. Er spielte mehrere Instrumente mit ziemlicher Fertigkeit, ließ alle seine Söhne, sechs an der Zahl, früdzeitig in der Tonkunst unterrichten, und nahm auch keine andern Leute in seine Dienste als solche, die irgend ein musikalisches Instrument zu spielen verstanden. So sah er endlich seinen Lieblingswunsch erfüllt, ein kleines Hausorchester beisammen zu haben, mit welchem zu musiciren ihm nun die glückseitigsten Stunden bereitete.

Leider machte der siebenjährige Krieg dieser Herrlichkeit ein trauriges Ende. Der Mann verarmte wie viele seiner Genossen damals, und was die Söhne früher zu ihrem Bergnügen erlernt, mußten sie nun als Broderwerb ergreisen. Nur der Dritte konnte sich dem Forstsache widmen, ein anderer wurde Cantor, die übrigen lebten und starben als arme Stadtpseiser, oder Stadtmusiker, wie sie jest genannt werden. Der jüngste derselben folgte seinem vierten Bruder als Stadtmusikus in dem kleinen thüringischen Landstädtchen Aschersleben. Daselbst wurden ihm zwei Söhne geboren. Bon dem älteren geben wir hier eine kleine Lebenssstässe.

Wilhelm Wieprecht, gegenwärtig Director ber gesammten Musikchöre bes königl. preuß. Garbe-Corps, erblickte das Licht der Welt am 8. August 1802. Wie das Talent für Musik in der Familie erblich war, trat es auch bei ihm schon in frühester Jugend entschieden hervor. Bereits in seinem zehnten Lebensjahre spielte er ein Kreuzersches Biolin-Concert vor vielen Zuhörern mit großem Beifall. Da wäre nun der weitere Unterricht bei einem ausgezeichneten Virtuosen nöthig gewesen. Man dachte an Spohr, aber dazu sehlten die Mittel. Indessen Befand sich damals ein Schüler jenes großen Meisters,

Hin erbein mit Ramen, in der herzoglichen Kapelle zu Bernburg. Dieser übernahm den Unterricht des Knaben, aber unter welchen Umständen! Allwöchentlich einmal, Morgens 6 Uhr, wanderte der Schüler mit der Biolintasche auf dem Rücken von Ascherselben nach Bernburg, drei Stunden Weges; um 9 Uhr betrat er das Haus seines Lehrers, geigte ziemlich den ganzen Tag bei ihm, ebenso noch den andern Vormittag, und marschirte dann Nachmittags nach Ascherselben zurück. Drei Jahre hindurch, Winter und Sommer, bei gutem und schlechtem Wetter, hatte der kleine Geiger diese beschwerlichen Wanderungen unverdrossen fortgesetzt. Run aber glaubte der Vater auch genug gethan zu haben, denn ein höheres Ziel für seine Söhne, als dermaleinst zu dem Amt eines Stadtmustus besähigt zu sein, hatte er nicht im Sinne.

Rach der Confirmation wurde W. als Lebrling in die Stadtpfeiferzunft aufgenommen. Dies ift nun freilich Sphare nicht, in welcher ein musikalisches Talent zu boberer Runftanschauung und geistiger Bildung gelangen kann. Unterricht wird ben Gefellen überlaffen, beren Intereffe für ihre Schüler in ber Regel nicht febr groß ift. Rubem muffen lettere, um brauchbar für das Sandwerk zu werden, möglichst viele Instrumente zugleich erlernen, was ber Bervollfommnung auf einem einzelnen febr binderlich ift Da die Uebungen der Lebrlinge und Gesellen bei Stadtmufitern in ber Regel gemein. schaftlich in einem und bemselben Raum betrieben werden, fo entsteht badurch eine beillose Rakophonie, die der Erwedung des feineren afthetischen Sinnes und Geschmacks auch nicht febr gunftig ift. 2B. bielt indeffen vier Sabre treu und fleifig als Lehrling aus, und so erschien benn endlich die ersehnte Stunde. wo er mit allen bamals üblichen Feierlichkeiten und Sandwerksgebräuchen losgesprochen, b. h. zum Gesellen befördert murbe. Nicht geringen Stols und Freude empfand er babei vorzüglich barüber, daß er nun jum erften Dal die formliche Erlaubniß erhielt, in Gegenwart von Zeugen - eine Pfeife Tabat zu rauchen.

Im spätern Umgange jedoch mit dem in Aschersleben stells vertretenden Burgermeister Körte, einem leidenschaftlichen Musits

freunde, bei bem öfter beitere Quartettabende ftattfanden, mar bem jungen Gefellen ber Unterschied zwischen ben Leuten feines Baters und ber feinern Belt bemertbar geworben, und in bem Mage, als ibm bies jum Bewußtfein tam und Ginfluß auf feine eigenen Sitten und Dentweise übte, murbe ibm feine bisberige Lage und bandwerksmäßige Betreibung ber Musit verhaßt, ja gulett faft unerträglich. Dies entfrembete ibn, ohne bag er es wollte, feinen andern Genoffen und felbft feinem Bater, bem er von Tag zu Tag bochmutbiger erschien. Und fo gab es oft berben Zwiefpalt und Berdruß zwifden Bater und Cobn. Der Druck bes Alten murbe immer fühlbarer, um, wie er meinte, ben Duntel bes Sohnes ju brechen. Da fendete jedoch ber Simmel einen mächtigen Selfer. Bermftebt, ber berühmtefte Clarinett-Birtuofe feiner Beit, gab auf Bunfch feines Freundes Rorte ein Concert in Afchersleben. Durch einen Golofat, ben D. auf ber Bioline barin portrug, murbe Bermftebt auf ben jungen Mann aufmertfam. Nach bem Concert war ein Soupe im Rorte'ichen Saufe, an welchem auch ber alte 2B. und fein Sohn Theil nahmen. Bermftedt, ber ben Stadtmufitergefellen nicht an feinem Blate fand, aber von bes Baters Starrfinn gebort batte, richtete an biefen bie berben Borte: "Der Junge muß beraus aus biefem S..loche; ber ift ju etwas Befferem ba, als bei Euch jum Tange ju fiedeln, ober, wenn bas Glud groß wird, Stadtmufifus zu werben. Bas Teufel, alter Freund! Das Ding geht nicht fo, wie Ihr's meint. Ich werde bem Jungen Briefe an Barth (bamaligen Stadtmufitus in Leipzig) geben, ba fann er fich fein Futter verdienen, jugleich mas Tuchtiges lernen, und bamit Bafta!"

So gab der Alte endlich nach, und in der glückseligsten Stimmung wanderte der aus seiner drückenden Lage Befreite im August 1821 der berühmten Lindenstadt zu. Leider konnte ihn Barth wegen mangelnder Bacanz nicht placiren, schickte ihn aber mit Empsehlungen an den Stadtmusikus Zillmann in Dresden, bei dem er denn auch am 2. Novbr. 1821 Aufnahme sand. Der neue Principal war ein sinsterer und geiziger Mann, was seine Leute vielsach zu empsinden hatten, aber er gebot über

eine Ravelle von beinahe 30 Mann, mit welcher er fast täglich die besten Drchesterwerte im Ensemble studirte, und das war für B. die Sauptsache. Er erhielt feinen Blat an ber erften Bioline. Bon Rorte trug er ein Empfehlungsichreiben an Rarl Dt. v. Weber bei fich, aber es bem berühmten Meifter ju übergeben, fehlte bem ichuchternen Rleinstädter der Muth. Er gogerte von Tag zu Tag, fo daß bereits zwei Monate verfloffen waren. und wer weiß, ob er jemals bagu gefommen mare, wenn ibn nicht bas Schidfal auf eine unerwartete und ichredliche Beife vor die Augen des Meiftere gebracht batte. Billmann mar verpflichtet, am Dresdner Softheater die vortommenden Dufitftude hinter ber Scene zu beforgen. Gines Tages, in ber Probe von Don Juan, hatte 2B. ju ber Musit bei ber Statue des Comthurs die Partie ber Altpofaune auszuführen, die er fehr fertig Gott weiß, welcher boje Damon ibn am Schluß bes erften Sates anftatt ber fleinen bie große Terz ergreifen ließ. bald erhob fich auf ber Buhne ein Tumult, und wie aus dem Boden emporgeschoffen ftand plotlich ein fleiner Berr vor ben Leuten mit der zornig berausgepolterten Frage: "Wer blaft Alt?" indem er zugleich über Billmann raifonnirte, daß er feine beffern Leute ichide. Im Augenblid barauf ichien ihm jedoch fein Born auch icon leid zu thun; er gupfte 2B., auf ben man gewiesen, am linken Dbr und fragte: "Sie find wohl nicht lange beim Stadtmufifus ?" B., ber wie vom Schred gur Bilbfaule verwandelt bageftanben batte, antwortete gitternb: "Rein, Berr Rapellmeister!" - "Woher?" - "Aus Aschersleben." - "Da fennen Sie wohl auch ben Rorte?" - "Ja, ich habe auch einen Brief von ihm an ben herrn Rapellmeifter." - "Go bringen Sie ibn biefen Nachmittag", fagte er mild, und bufchte eilig wieder ins Orchefter.

Der Empfehlungsbrief Körte's mußte sehr günstig lauten, benn ber eble Meister nahm sich des jungen Mannes theilnehmend an, erlaubte ihm den Zutritt in sein Haus, und verschaffte ihm Unterricht bei dem ausgezeichneten Biolin-Birtuosen Kammermusstus Haase. Die Lage des jungen Gesellen in Oresben war jedoch im Ganzen nicht sehr günstig. Er mußte außer

ben allabenblichen Concerten in ben Dresdner Bierhallen auch jeben Sonntag mit einer fünfstimmigen Kapelle in dem großen Saale der Handwerksgesellen bis Mitternacht zum Tanz aufspielen.

Unter vielen Sorgen und Anftrengungen bei febr färglicher Rabrung mar ber erfte Winter überftanden worden, aber banglichere Empfindungen noch erwedte ber Blid in die nächste Die Fastenzeit mar vor der Thur, wo feine Musit aemacht werden durfte, und Rillmann nach altbergebrachter Beife jedem Gebülfen wöchentlich nur - awölf Grofchen Brodgeld Berlangert murbe biefe fargliche Beriode in jenem zablte. Sabre noch burch eine Landestrauer von brei Bochen. Doch wollte 2B. lieber bas Aergfte über fich ergeben feben, als feine Condition verlaffen und dadurch den Unterricht bei feinem geliebten Lehrer verlieren; als jedoch letterer die bedrängte Lage feines Schülers entbedte, gab ihm der brave Mann von diesem Augenblide an nicht allein ben Unterricht unentgeltlich fort, fondern auch bas bisber bezahlte Stundengeld zurück.

Machte aber W. bei Haase tüchtige Fortschritte im Biolinspiel, so stand er mit seiner übrigen Bildung ganz noch auf dem gewöhnlichen Niveau der Stadtmusstergesellen. Dies siel ihm schwer aufs Herz, als er mit Julius Otto besreundet wurde, der, wenig älter an Jahren, doch in Wissen und Können viel höher stand. Die gelungenen Compositionen desselben erweckten zwar W.'s eigenen Schasserieb; da er aber noch gar teine theoretischen Kenntnisse besaß, so brachte er es nicht weiter als zu Tänzen für sein kleines fünsstimmiges Orchester, die indessen seinen Umgebungen sehr gesielen und ihm die Gunst des Herzbergsvaters erwarben, der ihm manchen guten Bissen dafür vorsetze.

Die Situation veränderte sich jedoch zu B.'s Gunsten, als er von Barth für dessen Stadtmusikhor nach Leipzig engagirt wurde. Hier unterhielt er ebenfalls unentgeltlich weitern Biolinunterricht bei dem damaligen Concertmeister der Gewandhauss-Concerte, Matthai, wurde von diesem in die gebildeten musika-

lischen Kreise Leipzigs eingeführt und ben bamaligen bedeutendften Runftnobilitäten, bem Cantor Schicht, ben Doctoren Rochlig und Bendt, ben Musitbirectoren Schulg, Bobleng, Brager 2c. als ein Talent vorgestellt, in dem mehr liege, als bis jest gur Entwickelung babe gelangen können. Go ward er in ber Compolition ein Schuler Schicht's, und ber in Leipzig privatifirenbe Magister Rathgeber gab ihm Unterricht in ber beutschen Sprache. in ber Literatur, Geographie und Geschichte. Spater besuchte 2B. auch bie Borlefungen bes Prof Dr. Wendt über Aefthetit und Geschichte der Tonkunft und hospitirte fogar in dem Collegium bes Dr. Tafdirner über Rirchengeschichte, gewiß ein Unicum in dem Leben eines Leipziger Stadtmusifusgesellen. Gein Lerneifer und Rleiß waren nach Rathgeber's Beugniß aber auch beispiellos. Da 2B. zugleich in ben Gewandhaus-Concerten als Biolinift mitwirfte, besgleichen im Theater an ber Bofaune neben Queifer angestellt mar, mit bem er auf biefem Inftrumente bereits rivalifirte, fo fühlte er fich einige Sabre bochft aufrieden und gludlich, und war mabrend diefer Beit in Biffen und Können ein gang Anderer geworden. In Folge bes immer mehr gewonnenen Gelbstvertrauens bewarb fich 2B. fpater in Berlin um eine Stelle als Biolinift an ber foniglichen Rapelle, legte eine Brobe vor dem damaligen Intendanten Grafen Brubl und Spontini ab, erhielt bas Patent als foniglich preugischer Rammermufifus, und trat Diefes Amt am 2. Mai 1824 in Berlin an.

Bis zu diesem Zeitpunkte, dem 22. Jahre seines Lebens, haben wir W. auf seinem Wege ziemlich Schritt für Schritt begleitet, um begreiflich zu machen, wie er sich in dem niederen Kreise seiner Genossen bennoch eine weit über sie hervorragende künstlerische und wissenschaftliche Sildung und damit das Zeug zu weiterem Emporklimmen zu erwerben vermochte. Bon nun an und dis zu seiner späteren bedeutenden und ehrenvollen Stellung als Director aller preußischen Garde-Musikhöre müssen wir uns des beschränkten Raumes wegen mit kürzeren Notizen begnügen. In der Composition hatte W. sich bereits tüchtig herausgearbeitet, was sich dadurch documentirt, daß er

für seinen früheren Bekannten, Rötte in Dresben, mehrere Concertstude ichrieb, welche biefer ausgezeichnete Clarinett-Birtuofe porzugsweise auf feinen Runftreisen blies, und eins bavon, ein Concert, Bermftedt bei feiner letten Anwefenheit in Berlin Doch maren bie erften Rabre bes Berliner Aufentbaltes für B. in vecuniarer Sinfict febr beidrantt, und auch als Rünftler fühlte er ein gewiffes Unbehagen, ohne es fich eigentlich erklären zu können. Denn obwohl er als Mitglied ber fonial. Ravelle im Theater die iconften Opern und in ber Relter'ichen Singafabemie Die gediegensten Dratorien ju boren bekam, fo fühlte er fich boch baburch weber jum bramatischen noch jum firchlichen Schaffen angeregt. Seine mabre Bestimmung war ibm noch nicht offenbart. Sie entbullte fich aber eines Tages, als ein Bataillon Infanterie mit feiner Dufit an ber Spige an ibm vorüber maridirte. Bon biefen Rlangen, Die jum ersten Mal an fein Ohr schlugen, murbe er fo munberbar ergriffen, daß ihm die Thranen aus ben Augen fturgten, ja. daß er wie ein Rind laut ichluchgen mußte. Als er nun biefe Militarkapelle auf ihrem Sinmarich zur Bachtparabe verfolgte. und bort biefelbe in einen Rreis geschloffen bie Duverture gu Mozart's Rigaro fpielen borte, ba flang's in ibm: bas ift bein Rad! Diesem follft bu bich ausschließlich widmen, barin wirft bu Tüchtiges leiften.

Die Infanteriemusik stand indessen schon damals auf einem so ausgebildeten Punkte, daß sie ein Feld zu besonderer Auszeichnung nicht mehr bieten konnte. Dagegen war die Cavalleriemusik erbärmlich, arm an Instrumenten, und siel in ihrer Stimmenbesetzung dermaßen auseinander, daß nicht zwei Musikhöre im Stande waren, auch nur das leichteste Handstücken zusammen zu spielen. Dieses Feld lag beinahe noch ganz brach, und hier war viel zu thun.

Und nun ging er sogleich entschlossen und mit nicht zu ers mübendem Sifer ans Werk. An der Bekanntschaft mit dem das maligen Commandeur des Garde-Dragoner-Regiments, Major v. Barner, fand er einen Mann von Sinsicht, der auf die Vorschläge W.'s einging und die Mittel zur Umformung seiner

Regimentsmusit beschaffte. hiermit war bie Reform ber gangen Blechmufit angebahnt. Die neuen Wirfungen nun, welche B. burch bie vermehrten Instrumente erzielte und bie er burch feine Compositionen bafür ins Licht zu feten verftand, maren überrafdend und reigten andere Chore gu bem gleichen Buniche barnach. Much tam er nun in bobere Befanntichaften und Berbindungen; man wurde überall aufmertfam auf den neuen Bei ber Aufführung einer größeren Composition von ihm für Blaginftrumente in ber Form ber Spohr'ichen Rot= turni wurde Spontini auf ibn aufmerkfam, fo bag er bald in beffen Saufe Gingang fand. Mit ben gunftigen Erfolgen muchs 2B.'s Gifer; er ftudirte Atuftit, um die Geheimniffe ber Blasinstrumente immer tiefer ju ergrunden und die wirtungsvollften Compositionsweisen bafür sich anzueignen. Richt gufrieben damit, suchte er die vorhandenen Inftrumente theils zu verbeffern, theils neue zu erfinden. Go tam im Sabre 1835 in Gemeinschaft mit bem Inftrumentenmacher Morit Die Baftuba, 1839 mit Storra bas Batyphon, ferner bas Biangendo an ben dromatifden Blechinstrumenten ju Stande. 1855 erfand er die Claviatur- und Drudmaschinen an bem Blech-Contra-Sämmtliche Erfindungen murben auf langere ober faaptt. furzere Reit patentirt. Es tonnte nicht fehlen, daß diese mannich= faltigen und ausgezeichneten Bestrebungen gur Renntnig bes Konias famen, ber ihn benn auch im Sabre 1838 gum Director ber gesammten Musitchore bes Garbe-Corps ernannte. Schon im Mai hierauf machte 2B. ben erften fühnen Bersuch eines riefenhaften Enfembles von 1086 Militarmufifern und 150 Tambours in einem militarifchen Tableau auf dem Schloßplate ju Berlin, jum Empfange bes Raifers Nitolaus von Rugland aufgeftellt. 2B.'s Ruf und bie Ansprüche an feine reformatorifche Thatigfeit verbreiteten und vermehrten fich nun immer mehr; 1843 murbe ibm bie Direction ber gesammten Mufit des 10. deutschen Bundes-Armee-Corps übertragen, und führte er hierbei in Lüneburg eine noch bei weitem großere und glangvollere Dufit mit ben bannöverischen, banfeatischen, oldenburgischen, medlenburgischen, holftein-lauenburgischen und

braunschweigischen Musikchören auf. 1845 stand er an der Spike der Empfangsmusik für die Königin Victoria in Köln. Von dort aus bereiste er auf Besehl des Königs die süddeutsichen Staaten, um die Militärmusik derselben kennen zu lernen. Nach seiner Zurückunst veröffentlichte er in der "Berliner Musik-Zeitung" seine sehr gut geschriebenen Neisebriese über Wolks- und Militärmusik in diesen Ländern. Hierden entspann sich eine Polemik zwischen ihm und dem Instrumentenmacher A. Sax in Paris, der sich W.'s Ersindungen zuschreiben wollte, aber als Plagiarius entlardt wurde. Im Jahre 1847 bekam W. den Austrag, die preußische Militärmusik in die türkische Armee zu verpstanzen, zu welchem Zwecke er zwei seiner Schüler nach Konstantinopel sandte. Sine ähnliche Aussirderung kam ihm aus dem Freistaate Guatemala in Amerika zu.

W. hat im Laufe seiner Dienstzeit 174 Bohlthätigkeits-Concerte veranstaltet und zum Theil selbst dirigirt, und damit eine Summe von 150,000 Thalern erworben, davon er jedoch nie auch nur einen Groschen für sich genommen, sondern alles an Anstalten und an seine Musiker verwendet hat. Ferner stiftete er für Berlin und Potsdam Unterstützungscassen für Militärwittwen, sowie eine Pensions-Buschußcasse für die Musikmeister des königl. preußischen Seeres, welche alle in der herrlichsten Blüthe stehen und deren Gedeihen sortan segensreich zunehmen wird, wofür ihm denn auch Liebe und Dantbarkeit von allen seinen Untergebenen reichlich gezollt wird.

Wenn sich nun dieser Mann durch Talent und unermüdslichen Fleiß vom armen Stadtpfeisergesellen bis zu seiner gegenswärtigen ehrenvollen Stellung emporgeschwungen und ohne eigentliche Lehrmeister zu einem bedeutenden Componisten, Schriftsteller, Lehrer und besonders Organisateur der Militärsmusit ausgebildet hat, so sind ihm auch andere Ehren und Auszeichnungen nicht ausgeblieden. Seine Brust schmücken ein preußischer, hannöverischer und coburgischer Orden. Die königlischwedische Akademie für Wissenschaft und Kunst ernannte ihn zu ihrem Mitglied, die königl. Akademie in Berlin zum akades

mischen Künstler, der Karlsbader Musikverein zum Shrenmitglied, seine Baterstadt Aschersleben zum Shrenbürger. Bom türkischen Kaiser erhielt er eine kostdare Tabatière mit Brillanten, außerdem viele Shrengeschenke von hohen Personen und Untergebenen. Man muß gestehen, kein übles Resultat für einen Musiker, der in seinen zwanziger Jahren noch mit fünst Genossen in Dresden den Handwerksburschen Nächte hindurch zum Tanze ausspielen mußte.

Neben allen seinen mannichfaltigen Amtsthätigkeiten, mit benen er überhäuft ist, fand er immer noch Zeit, eine große Zahl von eigenen Compositionen und Arrangements für seine neu gegründeten Musikhöre zu schaffen und zu bearbeiten, die aber, weil für große Militärmusikmassen berechnet, die jetzt außer der preußischen Hauptstadt leider noch nicht bekannt gesworden sind.

Als B. nun por einiger Zeit nach Leipzig fam, um mit mehreren preußischen Musikcoren einige feiner Berte felbft gu birigiren, waren wir wohl nicht wenig gespannt darauf, betraten jedoch ben Saal der hiefigen Centralhalle nicht ohne einiges Borurtheil, ba ber Zettel uns eigentlich lauter Dinge anfundigte, gegen die wir von haus aus eine ftarte Antipathie in und tragen: Bearbeitungen von Motiven anderer Componiften, - Arrangements ganger Orchesterwerte unserer großen Meifter für Militar-Instrumente, und - als eigene Compofition ein militärisches Tongemalbe, die Bolferschlacht bei Leipzig! Dazu die breiten und tiefen Maffen ber Militarmufiter! Bir bangten für unfer afthetisches Gefühl und für unfer reigbares Dhr. Riemals aber find unfere Befürchtungen weniger eingetroffen. Gleich der Triumph - Marich über Die Beethoven'schen Motive war ein geiftvoll eigenthümlich und felbständig verarbeitetes Tonftud. Ebenso zeigte fich in dem Schlachtgemälbe bes Componiften Achtung für bie Burbe ber Wir wollen bie oft behandelte Streitfrage, ob bie Runft. Malerei äußerer Ereigniffe unter Die gerechtfertigten Aufgaben der Tontunft gebore, bier nicht von neuem biscutiren. Die größten Tonfunftler, Sandn, Beethoven, R. D. v. Weber, Mendelssohn u. a. m. haben fich die Erlaubniß bazu genommen. Sicher ift wenigstens fo viel, bag Tonbilber Borftellungen, und vorber bestimmte Borftellungen entsprechende Tonbilder erzeugen können. Die Baftoral-Sinfonie von Beethoven liefert einen ber iconften und ichlagenoften Beweise für bie lettere Bebauptung. Der Tondichter verftebe nur bie Runft, mit der Ton - Malerei der außeren Erscheinungen zugleich die analogen inneren Empfindungen zu vereinigen. Und bies ift B. aufs beste gelungen. Durch ein äußerft geschicktes Brogramm bat er bie gange Reibe ber Schlachtmomente bes 18. und 19. Octobers in der Borftellung der Lefer aufs anschaulichste erwedt, und burch die Berarbeitung ber historisch aus jener Zeit befannten und popular gewordenen Mariche, Symnen u. bgl. m., fowie burch ben treffenden Ausbruck ber baraus entftebenden Empfindungen bas berg ber borer gur Mittheilnahme ermedt.

Wer bei Runft- und namentlich Tonwerten auf die einzelnen Meußerungen aus dem Bublicum mertt, vernimmt freilich oft die abgeschmadteften Urtheile, zuweilen aber auch folche, bie mit wenigen natürlichen Worten ben Nagel auf ben Ropf treffen. Gine Meußerung ber lettern Art fam aus bem Munbe einer jungen Dame: "Mir war," fagte fie, "als ftunbe ich auf einem Thurme, und fabe ben gangen Berlauf ber ichredlichen Schlacht in allen ihren Gingelheiten ringsum wuthen, und boch empfand mein Ohr burchaus die iconfte und flarfte Mufit." Man tann ben Werth und Gindrud biefes gewaltigen und doch stets iconen Tongemäldes in der That nicht treffenber bezeichnen. Den Grundfat, welchen Mogart bei Gelegenheit ber Entführung aus bem Serail an feinen Bater ichrieb: "baß nämlich die Leidenschaften, beftig ober nicht, niemals bis jum Etel ausgedrückt fein muffen, und die Mufit, auch in der fcaubervollften Lage, bas Dbr niemals beleidigen, fonbern boch Dabei vergnugen, folglich allezeit Dufit bleiben muffe" biefen Grundfat bat 2B. ju bem feinigen gemacht. Darum erregte auch bas Schlachtgemälbe bei bem gangen Bublicum einen unbeschreiblichen Enthusiasmus, ber fich in einem nicht enben

wollenden Beifallssturme Luft zu machen suchte. Dieses Werk ist im Druck erschienen, und wir rathen Jedem, der die Instrumentirungskunst für Militärmusit lernen will, sich die Partitur anzuschaffen und zu studiren, denn wie W. der Schöpfer dieser Kunst ist, hat er sie auch gleich auf den höchsten Grad der Bollkommenheit gebracht, und ist zur Zeit wenigstens noch der unerreichte Meister darin. Da er seit längerer Zeit an einem Werke über die Instrumentation für Militärmusit arbeitet, so dürsen wir ein Buch erwarten, das eine bisher in diesem Fach noch vorhandene Lücke aufs beste ausfüllen wird.

#### 14.

## Die Marseillaise.

"Diefes revolutionare Tebeum hat etwas Trauriges, Ahnungsvolles, wenn es auch noch so muthig vorgetragen wirb." Goethe.

Wenn einem tüchtigen Componisten die Aufgabe geworden wäre, das jest weltbekannte Lied, das man die Marseillaise nennt, etwa in einer Oper mit einer Melodie zu versehen, so würden ihn jedenfalls folgende Momente für die Auffassung desselben und folglich für die richtige Wiedergabe des Ausdrucks in Tönen geleitet haben.

Das Lied ist ein begeisterter Aufruf an das Bolk, das Baterland, um die junge Freiheit seiner Bürger zu vertheisbigen.

Es ist, in aufgeregtester Zeit, an ein bis zum tiefsten Grunde aufgewühltes revolutionäres Bolk gerichtet und soll dasselbe noch mehr entstammen.

Dieses Bolk ift das von Natur schon lebhafte, leicht entzündsbare französische.

Berudsichtigte bies ber Componist, so konnte er über bie Auffassung bes Liebes burchaus nicht in Zweifel sein. Er wurde bemnach eine kurze Taktart, wahrscheinlich 2/4, ein schnelles, feuriges Tempo, scharfe, kede Rhuthmen, kühne Intervallenschritte
gewählt, kurz einen raschen, feurigen, begeisternden Sturmmarsch
geschaffen haben.

Das that Nouget de Lisle nicht. Man hört in dieser Marseillaise, wie wir sie kennen, eine langsame, gemessene altmodische Marschmelodie in 4/4 Takt, in welcher an sich gar nichts Feuriges, Wildes, Stürmisches, Nachedurstiges liegt.

Und trot biefem klaffenden Widerspruche zwischen Text und Musik die gewaltige Wirkung bes Liedes, der allein bekanntlich Klopstod den Tod von 50,000 tapfern Deutschen zuschried!

Dieser Umstand ist gewiß von so bebeutender Wichtigkeit, daß er eine sorgfältige Untersuchung und Prüfung verdient. Aus derselben wird sich aber ergeben, daß jener Widerspruch nur ein scheinbarer ist und sich vielleicht ganz löset, wenn man die Sache genauer in's Auge faßt:

Das Lieb (Text und Musik) ist im Beginn ber Revolution entstanden; es richtet sich noch an die königlichen Franzosen, die zwar aus der alten Zeit herausgetreten sind, vor denen aber die neue Zeit noch verschleiert, von düstern Wolken umhüllt liegt, in benen die alte Gemessenheit, Artigkeit und Anmuth noch nicht ganz durch Robbeit und blutige Gränel verdrängt sind.

Das damals vorherrschende Gefühl war die junge Liebe zu dem ganzen großen Vaterlande, als dessen Söhne sich Alle hatten fühlen lernen, weshalb auch Alle einander wie Brüder liebten. Liberté, égalité, fraternité hieß die neue Devise, für welche das leicht erregte Volk sich schwärmerisch begeisterte. Friede den Hütten! klang es tröstend durch das Land und wie mit Bedauern, nur aus Noth, gegen die der allgemeinen Regung entgegenstrebenden Großen, erhob sich dazwischen der Orohrus: Krieg den Palästen!

haus und Familie galt den Franzosen von damals noch als das höchste nach dem Baterlande und von allen Liedern die sie gesungen, ist teins so wahr und tief aus ihrem herzen gestossen als das millionensach gehörte

Où peut-on être mieux Qu'au sein de sa famille?

Sie kannten den Zauber der neuen gloire noch nicht, der später so gewaltig auf sie wirkte, denn Nouget selbst sagt in seinem Liede: le jour de gloire est arrivé.

Die eble Begeisterung rief zum Kampfe, es trieb nicht Gier nach Blut und Mord, sogar der Feind sollte geschont wers den. Die Marseillaise selbst fagt:

Bon armen Opfern icont bes Blutes, Die Zwang nur waffnet gegen Gud.

Die Franzosen von damals hatten die Knechtschaft erst fürzlich abgeworfen, die Freiheit war noch keineswegs gesichert; sie dachten mit Bangen an den Zustand des Drucks, unter dem sie geseuszet, zurück, sie sahen mit Bangen in die Zukunst, die sie in die frühere Knechtung zurückstürzen konnte. Die eben erst Freigewordenen fordert das Lied auf, die Freiheit zu wahren, muthig gegen die äußern und innern Feinde zu stehen und zu kämpsen. Man wußte, was zu erwarten war, wenn das Unternehmen mißlang, und troß allem Muthe mußte dem Besten selbst ahnungsschwer das Herz schlagen.

Berset man sich in solche Stimmung, so dürfte der vielfach gerügte Zwiespalt zwischen den Worten und der Melodie

ber Marfeillaise wohl schwinden.

Sie ist ein Marsch für ein Bokt von Brübern, das nicht aus haß und Wuth gegen den Feind, sondern mit Bedauern über die Rothwendigkeit in den Kampf zieht und mit Schmerz die Seinen schußlos zurüdläßt; das nicht in Siegesübermuth und sicherm Siegesbewußtsein auszieht, sondern in banger Ahnung, wenn auch entschlossen, fest und muthig. Sie ist ein Marsch nicht für blutgierige Horden, für Hydnen der Revolution, sondern für ein Bolk, das der Knechtschaft sich entwunden hat, für gewesene Stlaven, die sich nur gegen das Wiederanlegen der Retten wehren.

Ift fich Rouget be Liste alles Deffen bewußt gewesen, als er seine Marfeillaise schuf?

Sat er mobibebacht gerade biefe und feine andere Beife gewählt?

Aller Bahricheinlichkeit nach: nein!

So ware ja die oft, auch von mir bestrittene Behauptung, daß das Genie in instinktartigem Schaffen das Beste treffe, glänzend bewiesen?

Reineswegs.

Rouget de Lisle, so wird erzählt, wurde in einer Abendgesellschaft, in welcher von der Gesahr des Baterlandes die Rede
gewesen war und man sich gegenseitig für dasselbe begeistert
hatte, von einer jungen liebenswürdigen Dame ausgesordert eine Kriegshymne zu dichten und zu componiren, der Tyrtäus Frankreichs zu werden. In dieser Stimmung ging der Dichter, der ein warmer Freund seines Baterlandes und der Freiheit, aber nichts weniger als ein blutdürstender Marat war, nach Hause und noch in derselben Nacht entstand die Marseillaise. Unwillkürlich trug sich die Stimmung, in der er sich befand, in die über, in welche er sich bei dem Dichten seines Aufruses versetze und so war es natürlich, daß er eine Weise fand, wie wir nun kennen.

Aber die Worte des Liedes? Sie zeigen doch wenig oder gar nichts von der Nachwirkung jener Stimmung. Sie sind voll Gluth und Haß. Allerdings. Mir fällt dabei das Gedicht der Herzogin Helene von Orleans auf die Musik ein:

Der Freunbichaft Borte haben oft gelogen, Es taufcht bie Liebe burch Berebtjamfeit; Mufit allein hat nie ein Berg betrogen.

Mit Worten läßt sich leichter umgehen als mit Tönen; Geift und Einbildungskraft führen dem Dichter die verlangten Worte und Borstellungen zu, ohne daß eine denselben nicht entsprechende Stimmung ein unübersteigliches hinderniß wäre. Auch war Rouget de Lisle ein geübter Dichter, als Componist aber nur Dilettant, er beherrschte also die Sprache vollkommen und konnte die Gedanken, die in ihm entstanden, in die ihm die passenbsten scheinenden Worte kleiden, während er in der Composition ungeübt war und aus derjenigen Stimmung heraus schaffen mußte, welche ihn eben ganz beherrschte.

hatte ein Anderer die Marfeillaise so aufgefaßt und com-

ponirt, wie ich oben im Eingange andeutete, so würde er sich ebenfalls nicht vergriffen, er würde mit seinem Werke keine geringere Wirkung, wenn auch eine verschiedene hervorgebracht haben; denn es ist eben so richtig bei einem Aufruse an ein revolutionirtes Volk den Hab und die Wuth zum Hauptausdruck zu machen, als den ruhigen Muth, den unerschütterlichen Entsichluß dem Feinde fest entgegenzutreten und stolz, wenn es sein muß, selbst zu sterben.

Etwas aber ist dabei doch wohl zu beachten. Wenn auch in einem Falle, wie hier, durch verschiedene gleich richtige Aufsfassung im Allgemeinen gleich starke Wirkung hervorgebracht werden kann, so muß immer noch untersucht werden, ob nicht doch die eine Auffassung eine allgemeinere Wirkung haben dürfte als die andere. Sine allgemeinere Wirkung aber wird stets die anmuthendere, um nicht zu sagen anmuthigere, Auffassung üben. Rouget de Lisle wählte die letzte und mit Recht. Obgleich die angedeutete erstere wildere, heftigere Aufssssung des Liedes eben so wahr ist als die zweite mildere, so ist doch unbestritten die letztere die wohlthuendere.

#### 15.

## Aus Gesprächen mit Carl Maria von Weber.

T.

"Totalität bes Ausbruds wird von jebem poetischen Berte gesorbert, benn Charafter muß es haben, sonst ift es nichts." Roller.

Ich gestand ihm, daß ich daran sei eine Operncomposition zu versuchen und wenn er, der große Meister, setzte ich hinzu, mir über Siniges Rath und Aufschluß geben wollte, würde ich mich glücklich schaften.

"So weit ich es im Stande bin, stehe ich gern zu Diensten," antwortete er freundlich.

"Im "Freischüt"", begann ich, "bewundere ich junachft bas Totale bes Style, bes Tones ober wie ich es nennen foll. Es fommt mir vor, als gebore jede Melodie, jeder Rlang in biefer Oper eben nur in ben "Freischute" und als fonnten fie unmöglich in einem andern Werke erscheinen. 3ch bore in diesen Tonen nicht blos den Ausdruck bestimmter Gefühle, fondern ben Ausdruck von Gefühlen ber und ber bestimmten Berfon, ja ich bore fogar die Zeit mit, in welcher die Oper fpielt und ben Ort, an dem die Handlung vorgeht. Ich empfinde bei Ihrer Mufit jum "Freischup" baffelbe, wie bei bem Lefen bes "Gob von Berlichingen", bes "Taffo" u. f. w. Wie man feine Stelle aus dem "Gop" in ben "Taffo" ober aus diefem in jenen verfest benten fann, ohne gang beterogene Glemente mit einander zu bermengen, fo konnte, meiner Meinung nach, aus bem "Freifdus" nichts in eine andere Oper verfest werden und umgefebrt."

"Bohl dem "Freischüt," wenn dem so ist", erwiderte Beber, "aber eine solche Empfindung werden Sie bei meiner Oper nicht das erste Mal gehabt haben. Sie werden sich auch kein Stück aus dem "Don Juan" in die "Zauberstöte" versetzt denken können, oder aus dieser in jenen. Das Größte und Bewunderns-würdigste in dieser Art hat meiner Ansicht nach Mehul in "Joseph in Aegypten" geleistet, denn in dieser Oper zeigt sich wahrhaft patriarchalisches Leben und orientalische Farbengebung. It es mir auch im "Freischüt" gelungen einen durchgehenden Charakter sestzuhalten, so verdanke ich es allerdings dem ausmerksamen Studium der großen Muster, die wir haben."

"Sie setzen mich in Erstaunen, Herr Kapellmeister", sagte ich wirklich höchlich verwundert. "Ich bin bisher wohl mit den Allermeisten des Glaubens gewesen, Ihr mächtiger Genius habe es Ihnen eingegeben, gerade so, wie es geschieht, den Hörer unswiderstehlich in eine bestimmte Zeit, in das romantische Jäger-leben und das geheimnisvolle Walten dämonischer Mächte hineinszuversetzen. Und Sie hätten trop Ihrer Originalität auf Vorsbilder geblickt?"

"3ch will und werbe ben Genius nicht verleugnen", erwiderte

Weber; "aber niemals habe ich mich auf ihn alle in verlassen. Thun Sie das auch nicht, aber verstehen Sie mich auch recht, wenn ich von Vorbildern spreche. Wenn wir an Schöpfungen unserer Vorgänger irgend eine scharf ausgeprägte Eigenschaft erkennen, die nothwendig da sein muß, wenn die Arbeit ein Kunstwerk sein soll, so müssen wir dieselbe studiren, sie nachzubilden und unserm Werk in gleichem Waße mitzutheilen versuchen."

"So wäre es auch zu erlernen, einem fo großen Werke, wie es eine Oper ist, einen Totalton zu geben?" fragte ich.

"Gewiß," antwortete Weber sogleich mit Bestimmtheit und hob den Kopf etwas aus dem Kissen empor; "wenn das nöthige Talent da ist, versteht sich."

Ich sah ihn mit der gespanntesten Erwartung an, um ihm die goldenen Worte gleichsam von den Lippen zu nehmen. Mein Giser entging ihm auch nicht; er lächelte und fuhr fort:

"Erwarten Sie von mir jest keine erschöpfende Auseinandersetung; gern aber theile ich Ihnen mit, was ich darüber gebacht habe. Statt Totale oder Totalton wollen wir Charakter sagen oder noch besser charakteristischer Hauptton, wie sich auch die Maler ausdrücken und womit ich die Instrumentationsfarbe des Ganzen meine. Sine und dieselbe Landschaft hat einen ganz verschiedenen Charakter im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter; sie hat einen andern am Morgen, am vollen Mittag, am Abend, in der Nacht. Der Maler erkennt das, was der Landschaft zu den verschiedenen Zeiten das Sigenthümsliche, den Charakter, ertheilt und versteht es, durch entsprechende Farbenmischung jenen charakteristischen Hauptton in sein Bild der Landschaft überzutragen, so daß dem Beschauer die Wahrsheit der Darstellung sofort kenntlich entgegentritt."

"So hatte ber Componist mit Klängen wie ber Maler mit Farben ben Hauptcharakter seines Werkes hervorzubringen", siel 'ich in freudiger Ungeduld ein, benn ich begann zu ahnen, was ber Meister sagen wollte.

"Allerbings", bestätigte Beber. "Gie wissen ja, baß man eine und bieselbe Melobie auf unendlich verschiedene Beise in-

strumentiren und accompagniren und ihr dadurch einen unendlich verschiedenen Ausdruck oder Charakter geben kann. Sie wissen, daß es möglich ist, dieselbe Melodie je nach der Instrumentation zu einer weichen oder harten, sansten oder fürmischen, hellen oder düstern zu machen und Sie werden nun auch nicht mehr in Zweisel über das Hauptmittel sein, durch welches einem einzelnen Musikstücke oder einer ganzen großen Oper ein gewisser Hauptcharakter zu geben ist."

"Benn ber hauptcharafter einer Oper 3. B. raube Kraft sein sollte", bemerkte ich, "so mußte jedes Tonstück, jede Melodie darin rauhträftig instrumentirt sein?"

"In biefer Beife", entgegnete Beber, "bei fo ftrengem Refthalten bes Grundfages, murbe ber Sauptcharafter einer folden Oper mabricheinlich jur Monotonie werben. Babres aber liegt in Ihrer Bemerkung. Ueberfeben Gie nicht, baß ein Charafter nicht aus einem einzigen Buge, sonbern aus einer Berbindung mehrerer Buge besteht, die fogar von einander febr perschieden sein können und von den bald ber eine bald der andere bervor- oder gurudtritt. Die Buge, welche am baufig= ften vortreten, welche bemnach bie vorherrichenden find, geben den Begriff des Charafters. Sollte alfo, um bei Ihrem Beifpiele zu bleiben, das Totale einer Oper raube Rraft fein, fo murbe baffelbe bervorgebracht merben, wenn die Debraabl ber Gedanken barin jenen Charafter an fich truge, wenn er, mit andern Worten, vorherrichte. In einer folden Oper tamen jedenfalls auch Ginzelheiten vor, die das Gegentheil von rauber Rraft find. Der milde Beld murde g. B. lieben und der Geliebten gegenüber, trop feiner Bildheit, fanft fein. Ein folder Mann ift aber gewiß auch in gärtlichen Augenbliden ein Anberer ale ber, welcher einen fanften Charafter an fich befitt: felbit in feine Sanftmuth und Bartlichkeit wird fich etwas von feinem Charafter übertragen, er wird g. B. "ich liebe Dich" gang anders fingen als ein ichmachtender weicher Süngling. Laffen Gie alfo etmas, bald mehr bald weniger, von ber Rlangfarbe, mit welcher Sie Ihren Selden darafterifiren, in allen Situationen erscheinen, in benen er auftritt, so werden Sie in Ihrer Musik bem Hauptcharakter treu bleiben."

Ich hätte die Hand Weber's erfassen und füssen mögen. Was ich bis dahin an den Meisterwerken, auch am "Freischüt,", bewundert hatte, ohne daß ich mir klar und vollständig Rechensschaft zu geben vermochte, war mir plötlich deutlich geworden. Ich wünschte nur noch, daß der Meister sich über sein eigenes Berfahren in dieser Hinsicht beim "Freischüt," aussprechen möchte und wollte ihn geradezu dazu aussordern. Er kam mir indeß zuvor und fuhr fort:

"In bem "Freischüt" liegen zwei Sauptelemente, die auf ben erften Blid ju ertennen find: Jägerleben und bas Balten bamonischer Machte, die Samiel personificirt. Ich hatte also bei ber Composition ber Oper junachst für jedes dieser beiden Glemente die bezeichnendsten Ton- und Rlangfarben ju fuchen; diese Ton- und Klangfarben bemühte ich mich festzuhalten und nicht blos ba anzubringen, wo ber Dichter bas eine ober bas andere ber beiben Glemente angedeutet hatte, fondern auch ba, wo fie fonft noch von Wirfung fein konnten. Die Rlangfarbe, bie Inftrumentation, für bas Bald- und Jagerleben mar leicht ju finden: Die Borner lieferten fie. Die Schwierigkeit lag nur in dem Erfinden neuer Melodien für die Borner, die einfach und volksthumlich fein mußten. Bu biefem 3mede fab ich mich unter ben Rolfsmelodien um und bem eifrigen Studium berfelben habe ich es zu banten, wenn mir diefer Theil meiner Aufgabe gelungen ift. 3ch habe mich fogar nicht gescheut, Ginzelnes aus folden Melodien - foll ich fagen: notlich? - zu benuten. Es wird ihnen nicht entgangen fein, daß ber lette Jägerchor g. B. ben zweiten Theil ber Melodie von "Marlborough" perftedt enthält."

"Gewiß um die Hörer daran zu erinnern, daß die Oper in der Jägenwelt spielt, brachten Sie Hornmelodien auch da an, wo nicht gerade ein Jägerlied zu bezeichnen war, also nur des Hauptcharakters wegen?" sagte ich. Sie erscheinen im Abagio der Ouverture, im Allegro (die vier Hornstöße), im Terzett des ersten Aktes: "o laß Hoffnung dich beleben", im zweiten Finale

als wilbe Jagb, zweimal im britten Aft und wiederholt als Jägerchor."

"Allerdings", bestätigte Weber, "und ich hätte diese Klangsfarbe wohl noch öfterer anbringen können, z. B. überall da wo May austritt oder Kaspar; aber das Gegebene gnügte, um die Hörer in das Jägers und Waldleben zu versetzen. Hätte ich die Jägersarbe, wenn ich so sagen darf, noch ihäusiger ansewendet, so wäre sie am Ende lästig geworden. Auch liegt die Haupteigenthümlichkeit des "Freischütz" nicht darin. Die wichtigste Stelle für mich waren die Worte des Wax: "mich umgarnen sinstere Mächte", denn sie deuteten mir an, welcher Hauptcharakter der Oper zu geben sei. An diese "finstern Mächte" mußte ich die Hörer so oft als möglich durch Klang und Welodie erinnern. Sehr oft bot mir der Text die Gelegenheit dazu, sehr oft aber auch deutete ich da, wo der Dichter es nicht unmittelbar vorgezeichnet hatte, durch Klänge und Figuren an, daß dämonische Mächte ihr Spiel treiben."

"Das ist Ihnen munderbar gelungen", sagte ich; "es überläuft mich bei manchen Tönen ein kalter Schauer und es ist mir als wolle mich selbst die schwarze Kralle eines Ungethums aus der Unterwelt vacen."

Beber lächelte behaglich und antwortete:

"Ich habe lange und viel gesonnen und gedacht, welcher ber rechte Hauptklang für dies Unheimliche sein möchte. Natürlich mußte es eine dunkele, düstere Klangfarbe sein, also die tiefsten Regionen der Biolinen, Biolen und Bässe, dann namentlich die tiefsten Tone der Clarinette, die mir ganz besonders geeignet zu sein scheinen zum Malen des Unheimlichen, serner die klagenden Tone des Fagotts, die tiefsten Tone der Horner, dumpse Wirbel der Pauken oder einzelne dumpse Paukenschläge. Wenn Sie die Partitur der Oper durchgehen, werden Sie kaum ein Stücksinden, in welchem jene düstere Hauptsarbe nicht merkbar wäre, Sie werden sich überzeugen, daß die Bilder des Unheimlichen die bei weitem vorherrschenben sind und es wird Ihnen deutlich werden, daß sie den Hauptcharakter der Oper geben."

"Je flarer mir das Berftandniß bes "Freischüt" wird",

fiel ich begeistert ein, "um so höher steigt meine Bewunderung für den Schöpfer besselben. Welche ungeheure Erfindungskraft gehörte dazu, um eines Theils immer die gleichen Farben sestzahalten, andern Theils aber nicht blos der Monotonie zu entzgehen, sondern in dem gegebenen Kreise sogar die höchste Mannichsfaltigkeit zu gewähren!"

"Allerdings", erwiderte Beber, "darin glaube ich etwas geleistet zu haben. Man wird in dem dunklen Hauptkolorit des Gedankens die mannichfaltigsten Ruancen und Farbenspiele sehen. Auch auf die Ouverture bilde ich mir etwas ein; wer zu hören versiebt, wird die ganze Oper in nuce darin finden."

Ich konnte kaum noch still sigen, so sehr prickelte mir die Freude in den Adern. Ich unterbrach denn auch Weber mit den Worten:

"Ich kenne die Onverture Note für Note auswendig und nach Ihren Andeutungen ist sie mir nun auch völlig klar. Nach der einleitenden ersten Periode, in deren zwei ersten Takten die "finstern Mächte" aus der Tiefe gleichsam herauflugen, während "die beiden daraufsolgenden etwas Banges, Ahnungsvolles andeuten, was sich beides im nächsten Sate wiederholt, tritt in der Hornmelodie das Jägerleben auf; dann erscheint Samiel, in der Stelle aus Marens Arie, während die Celli die Stimmung des Mar selbst bezeichnen. Das Allegro beginnt mit dem "mich umgarnen sinstre Mächte", das der Hauptgedanke der ganzen Oper ist, dann folgt der Graus der Wolfsschlucht und so fort dis zur endlichen Lösung und Verklärung."

"Sehr richtig", entgegnete Weber mit freundlichem Nicken, "indeß wird der Componift, wenn er nur überhaupt den rechten Hauptton getroffen hat, bisweilen auch durch Aeußerlichkeiten glücklich unterstützt, durch die Dekorationen und alles, was der Zuhörer auf der Bühne vor sich sieht. Uebersehen Sie nicht, wie mir bei dem düstern Hauptcharakter der Umstand zu gute kommt, daß die halbe Oper im Dunkel spielt. Im ersten Akt wird es Abend und seine zweite Hälfte spielt im Dunkel; im zweiten haben wir während Agathens großer Scene Nacht, Mondschein durch das Fenster, endlich solgt um Mitternacht

ber Sput in ber Bolfsschlucht. Diese dunkeln Bilber ber Außenwelt unterstügen und verstärken das Dunkel der Tonbilder gar
wirksam. Denken Sie sich den "Freischütz" in einem hellen
eleganten modernen Zimmer bei Tage aufgeführt und von dem
unheimlichen Sindruck wird Siniges verloren gehen, das Hereingreisen der sinstern Mächte wird weniger fühlbar erscheinen."

"Sie haben wohl Recht", sagte ich, "aber .."

"Sin Aber ist freilich noch dabei", unterbrach mich Weber. "Ich glaube so ziemlich alles gesagt zu haben, was sich über die Totalität in der Musit, über den Hauptcharakter eines Stückes sagen läßt, etwas Unerklärliches bleibt indes immer übrig. Wenn zehn Componisten, die mir an Talent ganz gleich stünden, nach denselben Grundsägen, die mich leiteten, den "Freischüt" componirt hätten, würde jeder eine andere, mancher vielleicht eine bessere Musit, die Weber'sche gewiß nicht geschaffen haben. Was die meinige gerade so gemacht hat wie sie geworden, ist eben meine Eigenthümlichkeit oder vielmehr— ein Geschenk von oben. Ich din mir zwar bewußt, das Talent, das mir von Gott gegeben worden ist, sleißig und ausdauernd gebildet und nach bestem Wissen angewendet zu haben; sür das aber, was mir gelungen, sei Gott allein die Sbre!"

II.

"Sarifari, rief ber Kaltant, man wird Euch ichon lehren. Glaubt 3hr, baß in uniern aufgetlärten Zeiten, wo man über alle Berhältniffe hinwegvoltigirt, Euretwegen ein Componist feinem göttlichen riefenhaften Ibeen-Schwunge entsagen wird? Gett bewahre! es ift nicht mehr von Klarheit und Deutlichkeit, Haltung ber Leibenichaft, wie die alten Künfieler Gluch, häntel und Mogart mähnten, die Rebe."

"Ueberhaupt vermeibe man alles Geregelte, benn bie Regel fesselt nur bas Genie. Da rift plötlich eine Saite an ber über mir hängenben Guitarre, und ich erwachte voll Schreden, indem ich burch meinen Traum auf bem 2Sege wat, ein großer Componist im neuesten Genre, ober — ein Narr zu werben."

"Dant bir, freundliche Begleiterin bes Gefanges, für beine Aufmertsamteit; ich eilte schnell zu meiner eben vollenbeten Arbeit, fand sie nicht nach bem Resette bes gelebrten Kalfanten, und ging, beruhigt und ben himmel im Busen vor Erwartung, in die Aufführung bes Don Juan."

C. M. v. Weber's Schriften.

Das Gefprach tam auf ben Ausbrud.

Ich bemerkte, daß ich in so mancher Oper jenen Ausdruck vermisse, der mich sogleich in das vom Dichter vorgezeichnete Gestühl versetze und darin festhalte. Und so erscheint mir alles, was ich selbst in der Art versuche, fuhr ich fort, noch zu matt, farblos, unbestimmt, und ich werde oft ganz muthlos!

"Rönnen Sie sich etwa schwer nur in eines Anderen Lage

und Gemuthsflimmung verfegen?" fragte Beber.

"Das dürfte ich nicht fagen", erwiderte ich. "Ich glaube eine ziemlich reizdare Fantasie zu besitzen; ich kann mich durch rührende Einbildungen leicht zu Thränen, durch gehässige in Buth bringen u. f. f., aber wenn ich etwas dergleichen in Musik übertragen will, fühle ich, daß es nicht in schlagender Kraft das ist, was es meiner Empsindung nach sein müßte."

"Deshalb durfen Sie den Muth nicht verlieren", fagte Weber. "Wie es der Künstler fühlt, bringt er es felten in voller Macht

gur finnlichen Darftellung."

"Bas hilft ihm aber sein Schaffen", rief ich aus, "wenn bie Daffe unbewegt bleibt beim Anhören seiner Berte?"

"Wir burfen", sagte Weber, "bie Schuld des kalt bleibenden Publicums nicht immer allein bem Künftler zuschreiben. Es gibt noch andere, nicht von ihm abhängende Ursachen dieser traurigen Erscheinung."

"Die Zeiten werden schwieriger für den Componisten; es wird jetzt zu viel Musik gemacht. Das Publicum ist von Jugend auf zu sehr an sie gewöhnt, die Reizbarkeit dafür geht immer mehr verloren. Dasselbe Tonstüd, das Sie heute unbewegt läßt, weil Ihr Ohr ganz tonsatt ist, würde Sie sehr ergreisen, wenn Sie ein Jahr über gar keine Nusik gehört hätten."

"Das ist wohl ein Grund mit", wagte ich zu entgegnen, "aber dann kommt doch wieder ein Werk, wie Ihr Freischüß z. B., welches die Blasirtheit überwindet, und das ganze Publicum mächtig erregt? Ist das blos die unbewußte That des Genies oder kommen ihm bewußte Bestrebungen dabei zu hilse? Wer könnte das sicherer entscheiden als Sie!" setzte ich mit bittend fragendem Blick auf ihn hinzu.

"Entscheiden", erwiderte Weber, "wäre wohl zu viel verslangt. Was ich aber darüber benke und wie ich bei meiner Operncomposition in dieser Beziehung versahren, will ich Ihnen gern fagen."

"Für die Aufgabe, das in mir burch den Dichter hervorsgerufene Gefühl so zu schilbern und in eine solche musikalische Form zu fassen, daß es möglichst auf alle Zuhörer die gleiche und bestimmte Birkung hervorbringe, habe ich zunächst drei Maximen; sie heißen: Mitten in die Sache hinein; Festetlam mern, und Conzentration."

Ich spitte die Ohren, und freute mich innerlich auf die neue Ausbeute für mein Tagebuch!

"Ich glaube nämlich", fuhr Weber fort, "daß viele, namentlich junge Talente, von ihrem ungeduldigen Compositionstriebe hingerissen, zu bald anfangen zu schreiben, wenn sie kaum ben Blick auf das Gedicht geworfen, und das verlangte Gefühl erst in ihnen im Herausbämmern begriffen ist. Wie kann man aber für Andere beutlich malen, was man selbst noch undeutlich sieht, und wie soll eine Schilberung kraftvoll und lebendig werden, deren Empsindung noch matt in uns selbst ist? Wein Grundsat war und ist daher, erst dann zu schreiben, wenn der Gegenstand in voller Klarheit und Lebendigkeit vor meiner Sinbildungkraft steht und das Gesühl in voller Stärke in meinem Gemüthe lebt. Alsdann suche ich Letzteres mit den ersten Noten gleich in seinem vollen Leben und so bestimmt wie möglich zu erfassen und zu schildern."

"Und was verstehen Sie unter Festklammern?" fragte ich gespannt.

"Unter Festklammern verstehe ich", sagte Weber, "daß man sich bemühe, jeden Takt eben so bestimmt zu halten, und keinem einzigen matten, unbestimmten Einlaß in das Bild gestatte. Auch in dieser Beziehung gehen viele Componisten nicht sorgsältig genug zu Werke, sie beachten das Einzelne zu wenig — was ist ein Takt für sich betrachtet in ihren Augen! Aber er ist sehr viel! er kann durch ungeeignetes Betragen die Harmonie einer ganzen Melodie stören. Bersuchen Sie in Mozart's "Neich mir die Hand, mein Leben" oder in irgend einem Gedanken seiner Opern nur einen Takt anders zu machen, und Sie werden sogleich erkennen, wie das Ganze dadurch gestört wird, und wie seder eben darum ein der Natur dieser Melodie wesentlicher Zug sein muß."

Diese Bemerkung wollte mir boch etwas zu subtil erscheinen, und ich erlaubte mir daher die Frage, ob durch solches minutiöse Ausmerken des Berstandes nicht die Begeisterung in ihrem freien Fluge gehemmt werde und erkalten musse.

"Darüber ist nicht zu streiten", erwiberte Weber, "benn Ratur und Gewohnheit der Künstler sind sehr verschieden. Was des Einen Fantasie stärker anfacht, kann des Andern Flamme auslöschen. Mich lähmt dieses Festklammern an den Gegenstand, oder wenn Ihnen das vielleicht deutlicher klingt, dieses desklamatorische Anschniegen der rhythmischen und tonischen Accente und Biegungen an das zu schlernde Gesühl keines-

wegs, es steigert vielmehr meine innere Wärme. Es mag Ueberwindung und längere Gewohnheit verlangen, an dieser Maxime festzuhalten. Ich aber muß Gott danken, daß er mich darauf geführt hat, denn ohne sie hätte ich überhaupt wenig und schwerlich etwas Gescheidtes hervorgebracht."

"Wie bas?" fragte ich verwundert.

"Diefe Maxime", fuhr Weber fort, "fest mich nämlich in Stand, ziemlich zu jeber Stunde meine Begeisterung berbeibeschwören zu fonnen und wieder ba anzuknüpfen, wo ich abbrechen mußte. Denn bei meinen vielen Beidaften ex officio. und den vielfachen Unforderungen an mich von Augen ber, fann ich meine größeren Arbeiten nie in einem Buge fortführen, tann auch nicht, wie Goethe will, auf die gunftige Stunde und Stimmung warten, fondern muß arbeiten, wenn ich Beit habe, und dann mir die Stimmung machen. Das gelingt mir meift burch jenes Fesiklammern ober Firiren auf bas Rleinfte, naturlich, wenn das Objett durch die frühere Prozedur, wovon ich gu Ibnen gesprochen, icon beutlich in mir porbanden ift. Belde Dienge der heterogenften Beschäftigungen und nichts weniger als fünstlerischen Stimmungen haben sich in breiten Tages, ja Bochenftromen zwischen ben furgen Momenten burchgebrangt, in benen ich an dem Freischut arbeiten tonnte! Ift er eine Runftftromung für fich geworden, fo babe ich es jener Gewohnheit mit zu banten. Und am Ende liegt eine Saupturfache, warum wir fo felten durchgreifende Birtungen erfahren, boch mit in bem Leichtfinn ber Rünftler ober in ihrem falichen Glauben, daß es in dem Runftwert Rleinigfeiten gebe, die einer forgfamen Behandlung nicht bedürften."

"Das habe ich in der That auch geglaubt", sagte ich, "wie man ja auch oft hört und liest, daß der Künstler gewisse Mosmente mit Absicht weniger aussühre, um andere, auf denen die Hauptwirkung beruhe, desto mehr hervorzuheben."

"Das Lettere ist richtig", entgegnete Weber, "aber es paßt nicht auf meinen Sat und schlägt ihn nicht. Weniger ausgeführte Stellen in guten Runstwerken sind nicht leichtsinnig und schlecht ausgeführte Stellen. Der Künstler bilbet sie mit Absicht

so, und um diese Absicht zu erreichen, muß er dieselbe Sorgssamkeit darauf verwenden. Thun und Unterlassen, wenn es sich um das Hervorbringen einer bestimmten Wirkung handelt, müssen mit gleicher Ueberlegung berechnet und mit gleicher Abwägung der Mittel ausgeführt werden. In diesem Sinn statuire ich keine Kleinigkeiten in dem ächten Kunstwerke, solche Stellen oder Züge nämlich, bei denen es einerlei wäre, ob ich sie so oder anders bilde. Glauben Sie mir, ob ich in einer Melodie eine Quarte anstatt einer Terz, oder umgekehrt, steige oder falle, ist für den richtigen Ausdruck oft von großer Bedeutung."

Bei dieser Rebe fiel mir eine Stelle aus Maxens Arie ein, die mir zwar stets aufgefallen war, hinter der ich aber eine bessondere Absicht nicht gesucht, sondern sie eben für eine jener kleineren Einzelheiten gehalten hatte, bei denen der Künstler denkt, so oder so ist einerlei. Jest stieg mir eine Ahnung auf, und ich ergriff den günstigen Punkt des Gesprächs, um mir Licht zu verschaffen.

"Ihre lette Bemerkung", sagte ich, "rust mir eine Frage ins Gedächtniß, die mir im Freischütz jedesmal aufgestiegen, ohne daß ich sie mir bis jett hätte beantworten können. Max fingt in seiner Arie das erstemal:



Bei ber Wiederholung ber Melodie aber:



Wenn fich rau-ichent Blat-ter re- gen mahnt fie wohl

Das erstemal steigt die Melodie eine Quarte und die harmonie weicht aus; das zweitemal wird aus dem Quartensprung nur eine Terz und die harmonie bleibt in G-dur. Man könnte sagen, oder vielmehr ich habe früher gedacht, es sei hier gegen ein Kunftgesetz gefündigt worden, gegen das der Steigerung,

da in der ersten Lesart die Melodie offenbar schärfer nüancirt ist, als bei der nachberigen Wiederholung, aber . . .

"Run, aber?" fiel Weber lächelnd ein.

"Ich bin jest überzeugt, daß Sie zu dieser umgekehrten Behandlung einen guten Grund gehabt haben, ben ich leider nur nicht finden kann."

"Allerdings", fagte Weber, "babe ich bazu einen guten Grund gehabt, - bie Ratur. Steigerung ift ein wirtfames Runftmittel; wenn man es aber ba anwendet, wo die Empfindung finft, begebt man einen Rebler. Dies mare ber Rall geworden, wenn ich die bezüglichen Stellen in umgefehrter Ordnung gebracht batte. Marens Gemuth wird in jener Situation wechselmeise von zwei entgegengesetten Borftellungen bewegt. von Gedanken an fein bofes Schichfal, bas ibn feit einiger Reit verfolgt, ibm feinen Schuß mehr gelingen läßt, und von Bebanten an feine früheren, iconen Soffnungen, an feine Liebe, an feine arme Agathe, Die er ju verlieren fürchten muß. Bei bem Andante in G-dur wenden fich feine Borftellungen gurud nach der Geliebten, wie fie hoffend am Fenster feiner barrt. Dies verfett ibn in eine liebend webmutbige Stimmung. Aber Die eben verlaffene bittere Leidenschaftlichkeit im vorbergebenden Recitativ gittert noch aufregend in die neue fanftere Empfindung berüber, mas mir ber etwas beftige Quartenschritt ber Melobie so wie die plögliche Ausweichung bazu von G-dur nach A-moll wohl zu versinnlichen ichien. Als die neue Borftellung sich festgefett bat und in Folge bavon die Stimmung weicher und rubig webmuthiger geworden, macht auch bie Melodie ben fanfteren Terzenschritt und in ber leitereigenen Tonart."

Ich hätte ben Meister um ben Hals fallen mögen, so glücklich machte mich seine Bemerkung, die mir vollkommen einleuchtete. Ach, in den warmen Jahren des Strebens und Hoffens glaubt man mit einer neuen Erkenntniß auch die sichere Ausübung derselben zugleich gewonnen zu haben, dis die nächsten Bersuche uns wieder daran erinnern, daß das Wissen das Können noch nicht zur unmittelbaren Folge hat, sondern oft erst nach langen und schweren Uebungsmühen erreicht wird. Wie viel wider-

sinniger noch ist es zu glauben, ein rechtes Können sei ohne Wissen möglich! Wie treffend drückt Goethe diesen Unsinn gegen Eckermann aus, wenn er sagt: "Dagegen denken die deutschen Narren, sie verlören ihr Talent, wenn sie sich um Kenntnisse bemühten, obgleich jedes Talent sich durch Kenntnisse nähren muß und nur dadurch erst zum Gebrauch seiner Kräfte gelangt."

3ch war begierig auf Weber's britte Maxime und erinnerte ibn baran.

"Unter Konzentration", sagte er, "verstehe ich Kürze, Gebrängtheit der ganzen Form sowohl als aller einzelnen Theile darin. Und dies kann eben nur wieder durch Anwendung jener Festklammerungsmaxime, wie aufs kleinste, so auch auf größere Theile erreicht werden. Wie nämlich in kein Motiv (— Weber brauchte dies Wort in dem damals 'noch durchaus gangdaren Sinn von Melodie —) ein einziger schwacher Takt sich eindrängen darf, so darf natürlich noch weniger in einer Form ein müßiges oder mattes ganzes Motiv (— Beriode in meinem Sinn —) erscheinen, weil dadurch sogleich die Prägnanz verloren geht, das Sesübl gestört und der Eindruck geschwächt wird."

"Und durch strenges Festhalten und gludliches Ausführen bieser drei Maximen", sagte ich, "glauben Sie, erhielten die dramatischen Compositionen jene Art von energischem Ausdruck, der sicher auch jett noch jedes Publicum ergreifen werde?"

"Noch nicht ganz", sagte Weber. "Man gewinnt durch sie die Wahrheit des Ausdrucks, und die concise Form, und damit allerdings schon viel. Aber es kommt auch noch darauf an, wie man eine Wahrheit ausspricht, ob matter oder lebendiger, oder wie Sie eben sagten, energisch. Ja, Energie des Ausdrucks muß hinzukommen; das kalt und matt und gleichsgültig vor eine Kunsterscheinung tretende Publicum muß stark angegriffen, muß zur Ausmerksamkeit und Theilnahme gezwungen, muß mit Macht in den Kreis derselben hineingerissen werden, denn freiwillig erhigt es sich nicht. Es befindet sich nicht mehr in der Kindheit, die mit Wenigem zu erfreuen oder zu rühren ist, weil Alles ihr noch neu und frisch erscheint, sondern es ist sast einem Greise zu vergleichen, der bereits Alles gesehen, Alles

empfunden, Alles genossen hat, was ein langes und reiches Leben nur bieten mag, und der ganz absonderlich angegriffen sein will, wenn er aus seiner Herzensruhe und seinem gewohnten bequemen Gedankenkreise herausgebracht und in einen lebhaften und leidenschaftlichen Zustand versetzt werden soll."

"Ihre lette Forderung an den Componisten", fragte ich, "ift bemnach: sei energisch?!"

Weber lächelte. "Allerdings", sagte er, "ist das meine Forberung; aber was ift damit für die Praxis gewonnen, benten Sie jett bei sich? Richt mehr, als riethe ich Ihnen, schön zu componiren, nicht wahr?"

"Und doch wieder wurde es lacherlich sein, wenn ich fragen wollte, wie gewinne ich die Fähigkeit, energisch auszudrucken? Denn Sie wurden natürlich antworten: empfinde energisch!"

"Das werde ich nicht antworten", sagte Beber, "denn daß diese Fähigkeit bis zu einem gewissen Grade in jedem Componisten von wirklichem Beruf vorhanden sein muß, versteht sich von selbst. Ich will Ihnen das Wort nennen, das mir zur Energie des Ausdrucks hilft, es heißt — Uebertreibung."

"Uebertreibung!" rief ich erstaunt aus. Ich durfte erstaunen, benn daß Weber nicht scherzte, sah ich ihm wohl an. "Bor nichts wird ja der Künstler mehr gewarnt", suhr ich sort, "als vor llebertreibung; benn durch sie wird das Kunstwert unnatürlich!"

"Und boch ist es mein Ernst, und ich bleibe bei bem Bort", sagte Beber. "Freilich ist Uebertreibung ein großer Fehler wenn sie von dem Publicum an dem Kunstwert bemerkt wird Aber dem Künstler ist sie ein hilfreicher Genius."

Ich sab ihn zweifelnd an, sendete, die Augen niederschlagend, schnell die Frage nach dem möglichen Sinn dieser Aeußerung in mein Inneres, bekam aber keine Antwort, und richtete meinen Blick wieder gespannt auf Weber.

Die vergebliche Jagd, die ich angestellt, hatte er wohl bemerkt, und es schien ihm Spaß zu machen, mich durch das räthselhafte, scheinbar widersinnige Wort einigermaßen verwirrt zu haben. Er suhr darauf fort: "Ich will Ihnen die Sache etwas deutlicher zu machen suchen. — Der Künstler ist in den Stunden des Schaffens in erhöhter, gereizter Stimmung. In Folge davon machen die Gedanken, die ihm kommen, einen tieferen Eindruck auf ihn und erscheinen ihm wirkungsmächtiger als sie in der That oft sind. Umgekehrt ist das Publicum vor einem neuen Kunstwerke noch in seiner gewöhnlichen, von Geschäften abgespannten Stimmung, und die Gedanken, die ihm vorgeführt werden, machen oft einen geringeren Eindruck auf dasselbe, erscheinen ihm wirkungsloser als sie vielleicht sind. Dem Liebenden gefallen alle Züge, Bewegungen u. s. w. an seiner Geliebten, er sindet Alles an ihr reizend, was den Unsbetheiligten oft gleichgültig läßt oder ihm gar unschön dunkt. So hält nun auch der Künstler in der Stunde der Begeisterung leicht jeden Tongedanken, den ihm die Fantasie vorstellt, für einen energischen Zug des Gefühls, welches bereits warm in ihm lebt, und hierin täuscht er sich natürlich nicht immer, aber oft."

"Das ist nur allzuwahr", rief ich aus, "ich habe die traurige Ersahrung leider oft an mir selbst gemacht. Ist es mir doch begegnet, daß mir, indem ich brütend in der Stube herumging, Gedanken kamen, die mich so mächtig ergriffen, daß ich Thränen dabei vergoß. Und schon am andern Tage, wenn ich sie auf dem Papier wieder ansah, war ihre Bunderkraft verschwunden, sie erschienen mir matt und ich konnte nicht begreifen und schämte mich darüber, daß ich sie für glüdliche und bedeutende hatte balten können!"

"Und wie anders, als eine Selbsttäuschung", sagte Weber, "wäre benn die noch weit traurigere und so oft vorkommende Erscheinung zu erklären, daß Künftler ganze große Berke hervorbringen, denen sie eine Wirkungskraft eingehaucht zu haben glauben, die Berge versehen werde, während sie später bei der Aufführung mit Schrecken sehen, daß daß ganze Publicum unbewegt dabei bleibt? An diese Selbsttäuschung nun denke ich bei meinen Arbeiten, mißtraue der Stärke meiner Gedanken hinsichtlich der Wirkung auf mich, und übertreibe den Ausdruck etwas, suche ihn auf die glühendste Beise zu gestalten, überzeugt, daß das, was mir in der gereizten Stimmung vielleicht als zu stark und übertrieben erscheint, nicht so dem Zuhörer erscheint, son-

bern für ihn erft ben Grad von Lebenbigkeit erhält, ber ihn in die verlangte Wärme und Mitempfindung zu versetzen vermag."

"Wieder ein Licht geht mir auf", sagte ich freudig; "nicht allein eine gemachte Bemerkung in Ihrem Freischütz und in mancher anderen Oper, in der Bestalin z. B., bestätigt sich mir dadurch, sondern auch der Grund dafür leuchtet mir nun ein. Es ist mir wohl bei manchen Stücken die Frage leise aufgestiegen, ob der Ausdruck darin nicht etwas zu excentrisch sei. Es kam mir z. B. eine solche Ahnung bei Agathe's Arie in dem Allegro "All" meine Pulse schlagen u. s. w.", der Ausdruck streift fast ans Wildleidenschaftliche und man könnte ihn für ein deutsches Jägersmädchen von so passivem Charakter wohl etwas übertrieben nennen."

"Und eben das", sagte Weber, "werden Sie von mancher Gefühlsäußerung der Julia in der Bestalin, noch mehr von der gemessenen älteren Obervestalin in dem Allegro ihrer ersten Arie, und überhaupt noch von manchem Stücke anderer Opern, ja Sie werden es selbst von allen guten Instrumentalcompositionen sagen können — es herrscht ein excentrisches Leben in ihnen, das über den Grad unserer irdischen Gesühlsstärke hinausgeht, aber der gewöhnliche Zuhörer empsindet das gar nicht so, für ihn ist es die wahre energische Ausdrucksweise, und auch den reizdaren zuhörenden Künstler stört es nicht. Wenigsstens habe ich den Vorwurf outrirter Schilderung meinen Compositionen noch nicht machen bören."

"Gewiß nicht", sagte ich. "Wenn aber dieser Grundsatrichtig ist, und er ist es gewiß, so wäre ja z. B. auch eine etwas übertriebene, stärkere Instrumentation gerechtsertigt, ja nöthig, da das Ohr des Publicums auch hier durch ein zu sparsam gebrauchtes Orchester nicht mehr gehörig auszuregen sein möchte? Dem widerspricht aber Ihre Partitur zum Freischüt, die ich sast Note surwendig weiß. Sie ist im Bersgleich zu den Partituren vieler jetiger Componisten oft sehr sparsam und durchsichtig instrumentirt."

"Der himmel bewahre uns vor dem Glauben, daß die Masse und Anhäufung äußerer Mittel unbedingt nöthig sei, um flarte Wirkungen hervorzubringen", sagte Weber. "Weine ge-

steigerte Ausbrucksweise bezieht sich hauptsächlich auf die Zeichnung der Gedanken. Die Melodie muß energisch, ihre instrumentale Umkleidung darf nie überladen sein. Es ist einer der allergewöhnlichsten Fehler, auch großer Componisten, daß sie mehr Instrumente und mehr Figuren im Accompagnement anwenden, als der Gedanke nöthig hat. Ich such diesen steise von allem unnöthigen Beiwerk rein zu erhalten, damit er ungetrübt und leicht durch das Ohr in das Gemüth fließen könne. Dafür suche ich jedem Gedanken die charakteristischste und wohlsklingendste Instrumentirung zu geben. Diese Grundsätze befolgte ich nicht allein bei den zarten Partien, sondern auch dei den starken und gewaltigen. Zu viele rhythmisch verschiedene Figuren zugleich hören lassen, bringt gar leicht Wirrwar hervor. Dagegen sind Stellen, wie in der Wolfsschlucht (Weber sang hier:



wo alle Stimmen bes gangen Orchefters benfelben Rhythmus haben, immer bie ficher wirkenbsten."

Ich bemerkte, daß es doch auch manchen Gedanken gebe, ber in der Zeichnung sehr unbedeutend fei, durch den instrumenstalen Schmuck aber sehr gehoben werden könne.

"Das will ich nicht in Abrede stellen", sagte Weber, "und wo man einen solchen hat, da helse man ihm auf durch besons beres Beiwerk. Aber was kann den Künstler überhaupt dazu bringen, melodisch nichtssagende Gedanken von seiner Fantasie anzunehmen? Entweder Mangel an melodischer Ersindung, oder Leichtserigkeit und Uebereilung, oder die Einbildung, es sei alles gut, was in seinem Kopfe erscheine. Was mich betrifft, so habe ich immer dasür gehalten, daß jeder Gedanke schon in seiner Zeichnung möglichst bedeutend und ausdrucksmächtig gestaltet sein müsse."

"Allerdings", sagte ich, "liegt in den allermeisten Ihrer Melodieen eine beklamatorisch-melodische Ausdruckstraft, daß sie, auch allein gesungen, oft mehr auf das Gefühl wirken, als viele mit allem Bomp des Orchesters auftretende Gedanken anderer Componisten. "Durch die Wälber durch die Auen" — "Jest ist wohl ihr Fenster offen" — "D laß Hoffnung dich beleben" u. s. f. sie sagen, an sich schon dem fühlenden Herzen die Hauptsache."

"Run benn", fagte Weber, "warum hatte ich ihnen ein mit vielen Rebenzierrathen verbrämtes Kleid anziehen follen?"

"Wir kamen auf harmonie und Mobulation zu fprechen, und ich bemerkte, baß beibe Mittel mir im Freischüt überall so treffend mit bem inneren Sange der Gefühle übereinzutreffen ichienen.

"Benigstens", sagte Weber, "habe ich es damit stets sehr ernst genommen und nicht allein für jede Hauptstimmung die entstprechende Hauptstonart zu tressen gesucht, sondern mich auch bemüht, mit der Modulation jeder modifizirten Regung darin treuslich nachzusolgen.

"Man braucht nur das Jungfernlied und den Höllenspektakel in der Wolfsschlucht in dieser Hinsicht mit einander zu vergleischen", bemerkte ich, "um sogleich aufs unzweideutigste zu erkennen, daß Sie Ihre große harmonische Kunskfertigkeit nie anzewendet, um damit blos zu glänzen, sondern daß Sie dieselbe vollkommen zu beherrschen gewußt, und nur da ihrem reichen Strome den Lauf geöffnet, wo sie mit den leidenschaftlichen Strömungen der Gefühle in Nebereinstimmung war. Dennoch wenn ich wagen dürfte — sagte ich zögernd

"Saben Sie Berstöße bagegen bei mir bemerkt?" fragte Weber spähend, aber nicht unfreundlich. "Rur heraus bamit. Wer sich für unfehlbar halt, ist ein eingebilbeter Rarr."

"Mir ist" — fuhr ich burch diese Aeußerung ermuthigt fort — "eine Stelle in Agathens erster Arie aufgefallen, deren melodische und modulatorische Wendung mir" — ich stockte, weil mir der in den Sinn kommende Ausdruck zu keck erschien und ich keinen diplomatisch gemilderten finden konnte —

"Nun?" - fagte Beber, "fahren Sie fort" -

ber mir in Widerspruch mit der Natur zu stehen scheint. "Und welche Stelle ift bas?" fragte Beber.

"Es ift die Stelle: Alles pflegt ichon längst ber Rub,

Trauter Freund, wo weilest bu?

Die zweite Beile ift eine febnfüchtige Frage, welche nach

bem Ende ju melodisch fteigen und harmonisch in einer Salbtabeng auslaufen follte. In Ihrer Melodie fallt fie und gwar in einen Gangidluß. Die Frage bat ferner in ber Situation und Gemuthoftimmung bes liebenden Maddens einen wehmuthigen ängftlich ahnungsvollen Bug, welcher mir burch die Wendung aus C-dur nach G-dur auch nicht gang naturgetren ausgedrückt icheint. Bergeiben Sie mir, Berr Rapellmeifter, fubr ich fort, Diefe Borte. ich finde aber im Augenblick teine beffern, und haben Gie Rachficht, wenn ich es fogar mage, Ihnen die Stelle jo geandert porzulegen, wie ich bente, baß fie jenen Bedingungen gemäß hätte gestaltet werden sollen. Ich glaube, man fann einen großen Meister, ben man sich als eines ber besten Mufter jum ununterbrochenften Studium gewählt bat, nicht mehr ehren, als burch folde fattifche Beife, wie forgfältig man feine Berte bis in die fleinsten Gingelheiten und von allen Seiten aus betrachtet bat. Dabei gog ich ein Blattchen, auf bas ich zu Saufe bie Stelle geschrieben, bervor und überreichte es ihm. Bur Bequemlichkeit ber Lefer mogen beibe Lesarten, Die Weber'iche, und meine gewagte bier fteben.



Meine Menderung ber beiben letten Tafte:



Weber warf einen Blid auf mein Blättchen, gab es mir zurüd, und sagte ruhig: "Sie haben Recht. Indessen will ich meine Auffassung der Stelle doch auch nicht ohne Bertheidigung lassen. Setzen Sie einmal anstatt des Fragezeichens ein Austufungszeichen." Er betonte das letzte Wort und sah mich forschend dabei an.

Ich fühlte überrascht fogleich, was er fagen wollte, und schlug bie Augen nieder.

"Sie brauchen sich Ihrer Bemerkung nicht zu schämen", sagte Weber tröstend, "sie bleibt nach Ihrer Auffassungsweise gegründet, Sie sehen aber, daß auch die meinige einen Naturgrund hinter sich hat. Agathe, die auf des Geliebten Zurücklunft lange vergeblich gewartet, fragt nicht, sondern ruft, einigermaßen ungeduldig geworden, als liebenden Vorwurf aus, wo er so lange weile. Und gerade heute, wo sie auf ein günstiges Zeichen, auf einen glücklichen Schluß als gute Borbedeutung auf morgen ängstlich harrt, hat sie Ursache, über das lange Ausbleiben unruhig zu werden und jene Worte etwas lebhafter accentuirt auszusprechen."

Ich war glücklich über diese treffende Bemerkung des geliebten Weisters, dankte ihm lebhaft dafür, und bat nochmals um Berzeihung wegen meiner keden Aeußerung, worüber er lächelte und mich im Gegentheil dafür belobte.

"Es ist ein gar wichtiger Buntt", sette er hinzu, "ber burch Ihre Bemerkung zur Sprache gekommen. Sie sehen, wie eine Stelle auf mehrere Weisen gleich richtig ausgebrückt werben tann, und wie die Krage, ob die eine ober andere Ausbrucks-

weise gewählt werben solle, oft erst durch Blide auf die besondere gegenwärtige Situation der Person, ja zuweilen sogar erst durch Bestimmungen, welche aus früheren Borgängen des Stücks hergeholt werden müssen, zu entscheiden ist."

"Bei dieser letzten Bemerkung", sagte ich, "fällt mir die Aenberung ein, die Sie mit dem Text des Freischütz vorgenommen. Dürste ich Sie wohl noch mit der Frage behelligen, warum Sie die zwei ersten Scenen, in denen zuerst der Eremit und sodann Agathe auftritt, weggelassen baben?"

"Sagen Sie mir erft Ihre Gedanken darüber," verfette Meber.

"Es sind dieselben", erwiderte ich, "die man, wenn ich nicht irre, mehrsach öffentlich ausgesprochen hat. Sie hätten es gethan, um durch die Bolkssene beim Bogelschießen eine lebendigere Introduktion und namentlich einen Ansangschor zu gewinnen."

"Und wenn dies mein Grund gewesen", sagte Weber, "was meinen Sie bazu?"

"Ich werbe mich wohl irren, aber mir scheint, als habe die Dekonomie des Stückes einigen Schaden erlitten. Dadurch, daß Agathe dem Eremiten Nahrungsmittel zuträgt, wird ihr Berhältniß zu ihm, seine Theilnahme für sie, exponirt und durch das Geschenk der weißen Rosen, das er ihr vor den Augen des Publicums macht, ist jenem dramatischen Gesetz genügt, welches die Motivirung der Entwickelung schon in der Exposition verlangt, freilich so. daß der Zuschauer diese Ursache erst einsieht, wenn die Entwickelung eintritt. Wie jetzt das Stück ist, erscheint der Eremit ziemlich wie ein Deus ex machina."

"Der Wasserträger", entgegnete Weber, "fängt ganz ohne Musit, mit gesprochenem Dialog an, und Cherubini hat eine Aenderung dieser Scene nicht verlangt. Sben so wenig würde ich aus der mir vindicirten Ursache, um einen Chor als Introduktion zu gewinnen, jene Scene beseitigt haben. Meine Gründe waren etwas bessere, — sie waren dramatischer Natur."

"Wenn ein dramatisches Werk einen bestimmten Land-, Beitund Sittenhintergrund bat, welcher die Sandlung jum Theil

mit motivirt, fo ift es immer als eine gute Marine befunden worden, ben Buschauer gleich von vorn berein in biefe eigenthumliche Sphare, ber er fich hingeben und an die er glauben foll, zu verfegen. Darum eröffnet Goethe feinen Camont mit ben niederländischen Bolfsscenen, barum führt uns Schiller im Wilhelm Tell zuerft die Natur bes Schweizerlandes und feiner Bewohner, im Wallenstein bas Lager ber Solbaten vor. aus diesem und feinem andern Grunde ftrich ich die beiben Anfangsscenen. Der Zuschauer foll unter bas Land- und Sagervolt nach Böhmen, in die abergläubische Beit furg nach bem breifigjährigen Rriege verfett werben. Gin Gremit, einfam im Walde vor einem Beiligenbilde knieend, von einem Geficht rebend. bas er gehabt, macht uns glauben, bag bier ein Gemälbe aus ber Ritterzeit fich vor und entwideln folle. Er fpricht von einer Gefahr, die Berfonen brobe, welche wir noch nicht fennen und welche uns folglich noch gang gleichgültig find. Nun erscheint zwar Agathe, und die Handlung erponirt fich burch das Gefpräch und ein Duett. Aber beides ift matt und überflüssig, benn in ber barauf folgenden Bolksscene erponirt sich die Situation ber Sauptpersonen noch einmal und viel lebendiger und anschaulicher. Bas aus ben beiben erften Scenen Motivirendes für bie Entwidelung nöthig ift, tommt in ben Gefprächen zwischen Agathe und Aenncben im zweiten und britten Afte vor."

"Diese Grunde muffen fogleich einleuchten", rief ich aus, "und um so mehr ift es zu verwundern, daß Kind fich so un-

geberdig über Ihre Menberungen angeftellt."

"Ach", rief Weber aus, "wie große Noth hat man mit den Dichtern! Jede Zeile, jedes Wort ist ihnen ans Herz gewachsen; von Aendern wollen sie durchaus nichts wissen, und nun gar ganze Scenen verwerfen! — Ich habe eine solche Liebe für jede Einzelheit nie begreisen können, ich habe sie immer nur vom Standpunkte des Ganzen aus betrachtet, und sie ohne das geringste Bedenken geopfert, wenn sie mir zu diesem nicht zu passen oder ihm gar schällich zu sein schien. Nur wenn man diese Stuse der Entsagungskunst erstiegen und ändern gelernt hat, darf man sich wenigstens für einen vernünftigen Künstler halten."

Lobe, I.

"Und doch", bemerkte ich, "habe ich so oft behaupten gehört, ein Musikstück, einmal fertig, solle nicht mehr geändert werden. Durch Einschieben, Weglassen u. s. w. werde demselben der ursprüngliche Fluß und die ursprüngliche Frische genommen."

"Benn ursprünglich Fluß und Frische in dem Werke vorhanden sind, wird es keinem vernünftigen Künstler einfallen, ändern zu wollen. Man ändert eben nur da, wo man einen Mangel erblickt. Wer niemals ändern will, ist entweder bequem oder hält alles was aus seinem Kopfe sließt, für vortresslich. Wer Mängel entdeckt und sie nicht ändern und verbessern kann, ist beschränkten Geistes. Sine widerhaarige Stelle so lange hinund her- und umzuwenden, bis sie sich bequemt, das zu sein, was sie sein soll, ist eine Kunst, die allerdings durch viele Uebung und Geduld erworben werden muß, ohne welche aber vollbesriedigende Werke schwerlich herzustellen sind."

#### 16.

# Worin besteht die Möglichkeit, ein Erfinderzu merden?

Gar viele Dinge sind bereits in der Welt erkannt, benutt und ausgeübt, gar viele aber sollen in der Folge erst noch entbeckt und erfunden werden. Auch in unserer Kunst ruhen gewiß noch viele ungeahnete, neue, wundersame Geister, die auf den erweckenden und belebenden Finder harren. Daß die Aufstindung derselben unter die Seltenheiten gehört, geschieht, weil so wenige Künstler danach suchen. Die meisten nehmen sich gar nicht mehr vor, als das bereits Borhandene nachahmend zu erreichen. Die Zahl der selbst glücklichen Rachahmer ist daher zu allen Zeiten sehr groß gewesen, was wohl zur Genüge beweist, daß dazu eben keine erstaunliche Krast und Anstrengung nöthig ist. Ein Rachahmer aber bringt keine große Wirkung

in der Welt hervor. Anders ist es mit solchen Geistern, die, mit dem Borhandenen nicht zufrieden, es erweitern und erhöhen, oder gar in noch unbekannte Regionen ked eindringen und ganz Neues daraus hervorholen. Um sie sammelt sich die Welt staunend und verehrend; ihre Namen und Thaten strahlen uns vergänglich in alle nachfolgende Zeiten.

Wer möchte nicht lieber ein Erfinder als ein Nachahmer werben?

Aber wie wird man ber erstere?

distribution of

Wir wollen an Beispielen untersuchen, wie Ersindungen in die Welt gekommen; daraus werden sich einige Mittel dazu absstrahiren lassen.

Montgolfier wurde bekanntlich auf die Joee eines Luftsballons durch den Anblick eines vom Winde aufgeblähten Weibersunterrocks gebracht.

Das Erfennbare bei biefer Erfindung ift:

Der Luftballon stellte sich zuerst als ein mahrscheinlich noch febr rober Gedante in Montgolfier's Ropfe ein; fodann trat er burch seine Ausführung als That in die Wirklichkeit. Aber bem Gebanten ging noch etwas voraus, nämlich ein Unlag bagu. Diefer Anlag war ber Geschichte nach ber vom Winde aufgeblähte Unterrod. Db diefer indeffen ber wirkliche, allererfte Anlag gemefen, ift nicht unbedingt anzunehmen. Den Gedanken an einen Ballon, als einen fich in die Luft erhebenden Rörper, tonnten viele andere Erscheinungen veranlaffen: ein Bogel, eine fliegenbe Satte eine biefer letteren Erscheinungen ben Reder u. f. w. erften Unlaß gegeben, fo mare ber Unblid bes Unterrod's nur ein näherer Fingerzeig für die Möglichkeit ber Realisirung ber Montgolfier's Beift icon fruber beidäftigenden Ibee gemefen. In bem einen ober andern Falle aber tonnte fie nicht in ibm entsteben, ohne eine besondere Aufmertsamkeit auf die Erscheinungen bes lebens, und ohne eine besondere Richtung bes Beiftes, baran und baraus Reues ju feben und ju folgern.

Denn wie viele Menschen haben schon fliegende Bögel ober vom Winde emporgetragene Federn, und wie Mancher wenigstens schon hat einen vom Winde aufgeblähten Weiberunterrod erblidt,

ohne daraus die Joee eines Luftballons nur zu faffen, geschweige benn auszuführen.

Wenn man biejenigen Fälle ausnimmt, wo durch reinen Zusall, ohne Hinzutreten von Menschenwitz und That, Neues entdeckt worden, so werden sich bei allen andern eigentlichen Menschenersindungen immer dieselben aus dem Montgolsier'schen Falle ergebenen Grundbedingungen des Erfindens wahrnehmen lassen, nämlich:

1) Besondere Aufmerksamkeit auf alle, auch die allergewöhnslichsten Erscheinungen des Lebens, und 2) die besondere Richtung des Geistes, daran und daraus Neues zu sehen und folgern.

Nähere Andeutungen, diese Richtung des Geistes fruchtbar zu machen, lassen sich mancherlei geben, z. B. kann man Gebanken zu Ersindungen gewinnen durch Boraussetzungen von Möglichmachen des disher für unmöglich Gehaltenen. Wer unsere Dampswagen vor der Kenntniß der Wirkungskraft des Dampses als künftige mögliche Erscheinung hätte supponiren wollen, oder gar, daß die Sonne eine Malerin werden könnte, den würde man für wahnsinnig gehalten haben.

Halte nichts für unmöglich, sollte sich jeder denkende Mensch stets vorhalten, so würde nicht alles, aber manches für unmöglich Gehaltene mehr in die Welt kommen. Das Tollste, was nur in einen Menschenkopf kommen mag, man denke über seine Realistrung nach.

Diese Maxime weckt und übt auf alle Fälle den Ersindungsgeift, und keine menschliche Fähigkeit kommt ohne unablässige Uebung zur vollen möglichen Wirkungskraft.

Combinire immer, heißt eine andere Erfindungsmaxime. Berfuche die seltsamsten und heterogensten Dinge zusammen, in Wechselwirkung oder in gemeinschaftliche Thätigkeit zu einem Bwede zu bringen. Kommt das Gesuchte nicht heraus, vielleicht kommt etwas Anderes, auch der Mühe des Suchens Werthes.

Wieder kann man Erfindungsgedanken gewinnen, wenn man die Gegenstände untersucht, ob fie mangellos basteben. Zeigt fich ein Mangel, so ift der Sedanke an eine Erfindung

da, nämlich an ein Bessers, was an die mangelhafte Stelle zu bringen wäre. Es gibt Dinge in der Welt, an denen zu viel ist, dann heißt die Ersindungsmaxime: Bereinsachung. Es gibt welche, an denen zu wenig ist, dann führt das Nachsinnen über Erweiterung, Vermannichsaltigung zu Ersindungsgedanken. Pasganini wurde unter den Violinvirtuosen ein Ersinder, indem er seiner Violine Dinge zumuthete, Erweiterungen die man an ihrem scheinder beschränkten Mechanismus zu entlocken vor ihm für unmöglich hielt. Gluck wurde unter den Componisten ein Ersinder in der Oper durch Vereinsachung, indem er dem Zuviel nachspürte und es beseitigte.

Den bloßen Nachahmer wird jebe hervorragende Erscheinung in seiner Wissenschaft ober Kunst als das "Bis hierher und nicht weiter" zurückschreden.

Der nach obigen Maximen Denkende und Handelnde glaubt aber nicht daran, sucht weiter zu dringen, und wird Neues entdecken.

Können nun aber Anlässe und Mittel, Gedanken an Ersindungen zu gewinnen, sehr mannichsaltig sein, so hängt ihre Realissirung allemal nur von einer einzigen Procedur ab, nämlich von einer Frage des Geistes, wie ein Gedanke zur That verwirklicht werden könne. Aber freilich nicht von einer flüchtigen, vorübersgehenden Frage, sondern von einer mit eiserner Willenskraft so lange wiederholten, dis die möglichst vollständige Antwort vernommen worden ist. Weniger aber an der Gelegenheit zu fragen sehlt es dem Menschen als an der Lust dazu, und an der Ausdauer, die Ausmerksamkeit beharrlichst auf deren Lösung zu sixiren. Gewiß mußte mancher Gedanke zu einer Ersindung an manchen Kopf vergeblich klopfen dis er an den rechten kam, der ihn einließ, sessibiet und zum Leben ausprägte.

Das Reich der Erfindungen, ist unendlich und unerschöpfslich, und liegt für Jeden da. Rur warte Keiner, daß es sich ihm von selbst erschließe und gutmüthig seine Schätze ihm aufdringe. Aber lockende, aufreizende, herausfordernde Geister sendet es in zahlloser Menge hinaus in die Welt, freilich vershült in schon bekannte, meist ganz gewöhnliche Gestalten.

Sie umschwirren unablässig jeden Menschen auf seinem Lebenswege, sie flüstern, sie rusen, ja manche schreien ihm zu: seht uns doch nur recht an, es steckt ja noch viel mehr in uns als wir scheinen, nehmt uns doch nur die bekannte Hülle hin-weg und ihr werdet erstaunen! aber alles umsonst. Gedanken-los, blind, taub und träumend wandeln die Meisten an alle den Bundererscheinungen vorbei, dem dunkeln ruhmlosen Grabe zu.

Also nur immer frisch das Ohr gespitt, das Auge geschärft, alle äußern und innern Sinne wach erhalten, alles betrachtet, alles betastet, untersucht und bis ins Innerste durchwühlt, und man wird durch diese unablässige und scharfe Richtung des Geistes das Verborgene geneigt machen sich dem sehnenden Blick zu entbüllen.

Als nächfte Unregung bagu nehme man bas kleine Resumé biefer Abbanblung in bas Gebachtniß auf:

Worin besteht die Möglichkeit ein Erfinder zu werden?

- a. In unausgesetzer schärffter Aufmerksamkeit auf alle, auch die allergewöhnlichsten und alleralltäglichsten Erscheinungen bes äußern und innern Lebens.
- b. In unausgesetten Fragen, ob auch alles darin liegende bereits vollständig erkannt und benutt worden.
- c. Ob die heterogensten Erscheinungen nicht in Bezug zu einander zu setzen, und baburch Anlässe zu Erfindungen werben können.
- d. In speciellen Bezug auf unsere Kunst im scharfen Betrachten aller Seiten berselben und Fragen, ob sie alle schon ganz mangellos basteben.
  - e. In Boraussetzungen von Möglichkeiten neuen Gebrauchs ber Mittel und dadurch zu erzielender neuer Wirkungen. Suchet, so werdet ihr finden.

17.

### Die v. heeringen'sche neue Motation.

Sie munichen meine Deinung fennen ju lernen über bie neue Motation von v. Beeringen, Diesem mutbigen und unverbroffenen Rampen für die Berbefferungeidee, die ibm aufgegangen. beren Allgewalt ibn aus ber neuen Welt über ben Ocean nach Europa getrieben und ibn rubelos weiter treibt von Ort zu Ort. in der hoffnung, endlich den Buntt zu finden, von welchem aus er die Welt bewegen, das bis jest gangbare, nach feiner Meinung faliche, ichwierige, ja abgeschmadte Notirungespftem umfturgen, und fein verbeffertes an beffen Stelle bringen fonne. Sie wollen von mir erfahren, ob es wirtlich eine fo außerordentliche Berbefferung, Bereinfachung und Erleichterung für Die Musiklernenden gemähre, wie der Erfinder bebauptet, und ob wol Aussicht vorbanden fei, daß es endlich durchdringen werbe? In letterer Begiebung verlangen Gie zu viel von mir. Ber mag fich vermeffen, bei ber Geburt eines neuen Gedankens mit Sicherheit bas Boroffop beffelben ju ftellen, ihm entweber Die absolute Lebensfraft ab- oder eine weiterzeugende Wirkungsmacht zuzusprechen! Ich habe biefe Unmagung nicht. Ich fann und will baber nichts anderes versuchen, als Ihnen bas Factum möglichft furz und flar barguftellen, und bann einige Bemerfungen bagu gu machen, die fich mir babei aufgebrungen, fo objectiv, porurtheilsfrei und unparteiifch, als es einem Sterblichen aus seinem gewohnten Kreise beraus, bei bem Anblick eines neuen ungewohnten nur immer möglich fein mag.

"Nach den Grundprincipien der ganzen Musik", sagt Herr v. Heeringen, "ist es lediglich unsere Aufgabe, Töne nach ihrer Höhe, Dauer und Stärke auf dem Papiere genau darzustellen, um Anderen unsere musikalischen Ideen mitzutheilen, und eine Rotation, bestehend aus Zeichen, welche uns die einsachsten leserlichsten, die fürzesten und klarsten Regeln nach sich ziehenden und zugleich dem Auge wohlgefälligsten Zeichen liesert, muß zweiselsohne die zweckmäßigste und empsehlenswertheste sein."

Gegen diesen Grundsat läßt sich, wie Sie sehen, selbst von bem spitgsindigsten Widerspruchsgeifte nicht der allergeringste vernünftige Sinwand vorbringen.

Diefem Grundfate nun glaubt er burch folgendes neue Spftem gerechter ju werben, als es bem bisherigen möglich fei.

- a. Die fünf Linien und Zwischenräume für die Bezeichnung ber Töne burch Noten bleiben. Ebenso die gebräuchlichen Schlüssel, und ebenso die gebräuchlichen Zeichen für die Dauer ber Noten.
- b. Scalen nimmt er zwei an, aber in anderer Beise, als in unserm bisherigen Spstem, nämlich: eine arithmetische und eine harmonische. — Seine arithmetische ist unsere chromatische, und sieht so aus:



Do, Di, Re, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Pa-

Seine harmonische ift unsere biatonische in Dur. — Bon einer Molltonleiter scheint er nichts wissen zu wollen.

- c. Für jeden Ton in seiner arithmetischen Tonleiter hat er nur ein Zeichen und einen Namen von einer Silbe wie, sie oben unter ben Noten steben.
- d. Die weißen Noten bezeichnen stets, ohne alle Ausnahme, Unter-, die schwarzen Noten stets Obertasten auf dem Clavier, und sind also analog der Farbe der Tasten. In Folge davon sallen alle Versesungszeichen, als #, b, u. s. w., alle Doppelnamen der Töne, als eis und des u. s. w. und alle Vorzeichnungen der Tonarten am Ansange der Stücke weg. Anstatt daß z. V. disher D-dur durch zwei Kreuze angezeigt wurde, heißt es jest blos vor dem Stücke in Re. Da es keine doppelte Vezeichnung eines und desselben Tones, z. V. dis und es, und folglich auch keine Venennung dasur mehr gibt, so ist die ganze Enharmon it aus dem neuen Spsteme verbannt.
- e. Der Tact wird nicht mehr mit Bablen angegeben, fonbern

nach Schlägen. Der 4/4 Talt 3. B. durch bie Angabe: vier Schläge; ber 3/4 Tact durch: drei Schläge u. s. w.

- f. Jebe Entfernung eines Tones von dem andern bilbet ein eigenes Intervall und erhält seinen Namen von dem Zahlenverhältniß. Jeder nächste zweite Ton, do, di (c-cis), di, re, (cis-d) u. s. w. als 1—2 heißt Secunde; jeder nächste dritte Ton, do, re (c-d), mi-fi (e-fis) als 1—3, heißt Terz, und so geht es fort innerhalb des Raumes einer Octave nach unserm Spstem, innerhald eines Naumes einer Terzbecime dei Herrn v. Heeringen. Es versteht sich, daß daraus ganz andere als unsere gedräuchlichen Intervallenverhältnisse entstehen. Unsere große Secunde z. B. ist bei ihm schon eine Terz, unsere reine Duinte ist bei ihm schon eine Octave, und unsere Octave wird bei ihm zur Terzbecime.
- g. Die verschiedenen Bortragszeichen für den Ausdruck der Tonftücke, als forte, piano, crosc. decrs. con animo, con expressione u. s. w. werden alle verbannt, und an deren Statt die intendirten Stärkegrade der Töne durch Rummer pon

1, 1-, 2, 2-, 3, 3-, 4, 4-, 5, 5-, 6, 6-, 7, 7-, 8, 8-, 9 in siedzehn verschiedenen Graden absolut, so viel wie möglich, sagt ber Resormator, bezeichnet.

Dies sind die Beränderungen, die Herr v. Heeringen mit unserm bisher gebräuchlichen Systeme vorgenommen, und wovon er zunächst Proben für das Clavier und den Gesang gegeben hat, welches System er aber auch für die Harmonielehre
als viel brauchbarer, viel einfacher und viel besser wie das disherige ansieht, und es in der Folge durch eine Bearbeitung derselben auf das überzeugendste darzulegen verspricht.

Nun wollen Sie von mir als Musiker wissen, ob biese Beränderungen auch wirkliche Berbesserungen sind, ob sie das Ersternen der Musik wirklich weniger schwer, weniger langsam und abschreckend machen, als es nach der Behauptung des Herrn v. Heeringen bisher der Fall gewesen ist.

Aber gerade barin, baß Sie fich mit biefer Frage an einen

Musiter wenden, liegt für Sie die Befahr, ein verfälschtes Urtheil zu empfangen, und wenn ich blos als Mufiker, rein aus meiner mir gewohnt und bequem gewordenen Dent- und Unichauungsweise heraus auf die Reuerung blide, so erhalten Sie ein foldes gewiß. 3ch habe indeffen aus einer ziemlich langen Lehrerpraris die Erfahrung gewonnen, daß ein Schüler, ein lernender, der erft beginnt, der als ein völliger Reuling vor einen Gegenstand tritt, ein bimmelweit verschiedeneres Ding ift als ein Lehrer, ber fich mit bemfelben Gegenstande 30-40 Jahre lang ununterbrochen beschäftigt hat, ich habe geseben, bag Das, mas mir, bem in ber Sache überall zu Saufe feienden fonnentlar und finderleicht erfcien, bem Schüler ichwer und buntel vortam, ibn ängstlich machte, verwirrte und in die feltsamften, zuweilen lächer= lichsten Migverftandniffe verwidelte. Daraus will ich mir wenigftens die Lebre gieben, nicht aus mir beraus, als ein in die Dufit und ibr Gebrauchliches eingelebter und eingewohnter Tonfunftler zu urtheilen, sondern ich will versuchen, meine gange musifalische Gelehrsamkeit und Fertigkeit, - nehmen fie Diese Meuferung wie Sie wollen, mas ichiert's mich! - ju vergeffen, und mich in ben jugendseligen, lernbegierigen, aber noch gang unmiffenden Rindeszuftand, furz in bie erften Lehrftunden guruck ju berfegen.

Aus dieser fernen Zeit und Erinnerung nun herausgesprochen, oder ich müßte mich ganz und gar irren, würde ich nach der v. Heeringen'schen Notation auf dem Claviere besonders ungleich leichter und schneller Noten lesen und spielen gelernt haben, denn zum Lesen und Spielen der Töne, ihrer verschiedenen Höhe und Tiefe nach, genügen die beiden Notenarten, weißtöpfige und schwarztöpfige, volltommen, die Dauer der Noten aber, ihre verschiedene Geltung, Tact und Tempo hätte ich natürlich dort wie hier auch lernen müssen. Dagegen würde mich als Ansänger nirgends ein einsaches oder Doppeltrenz, einsaches oder Doppelteb, einsaches oder Doppeltes Widerrusungszeichen, teinerlei Vorzeichenung irgend einer Tonart, kurz überall teines jener vielen gleich Irtlichtern dem Schüler in die Augen schwärmenden — namentslich in mehr bekreuzten oder berdert Tonarten sast vor jeder

Rote flimmernden Beichen habe verwirren, ängfligen und in - bie Frre führen können.

Soweit also scheint mir die neue Rotation für das Clavier eine wirkliche Vereinsachung, eine zweisellose Verbesserung zu sein, und wer das nicht sehen will, der will nicht sehen, oder er kann sich nicht aus seiner angewohnten Anschauungsweise heraus und in eine neue hinein versetzen.

Leider icon von der Intervallenlehre, die fich aus dem neuen Spfteme bes herrn v. Heeringen entwickelt, vermag ich daffelbe nicht ju fagen.

Wenn ich einer jener Erbensöhne wäre, die eine andere als ihre eigne Ansicht gar nicht vertragen können, die besonders eine etwas stark ausgedrückte Meinung geradezu für eine Beleibigung ansehen, so könnte ich über die Art, wie Herr v. Heeringen sich über seine Intervallenlehre äußert, in einigen Zorn gerathen. In dem Programme zu einem Concerte, das er in Berlin gegeben, liest man wörtlich wie folgt:

1. Beweis, daß die Candidaten der alten Theorie der Musik die Intervallen derselben nicht kennen, selbst nach einem 30-, ja 50jährigen Studium u. s. w.

Ist das nicht start gesagt? — Seit einer langen Reihe von Jahren habe ich mir in der That eingebildet, die Intervalle zu kennen, seit einer langen Reihe von Jahren habe ich die Intervalle gar vielen Schülern gelehrt, manche davon sind schon als tüchtige Componisten vor das Publicum getreten, einer davon sitt auf dem Capellmeisterstuhle, und nun ersahre ich von Herrn v. Heeringen, daß ich die Intervalle gar nicht kenne, daß ich solglich meine Schüler alle angeführt habe. Indessen erbose ich mich über Herrn v. Heeringen's Ansicht nicht; möge er mir bei meiner Meinung die gleiche Toleranz angedeihen lassen.

Die selbständige Benennung jeder Entfernungsverschiedenheit bes einen Tones von einem andern, welche herr v. heeringen becretirt, gibt ihm meiner Meinung nach das Recht nicht zu der Behauptung: daß wir anderen Musiker alle die Intervalle nicht kennen. Ein Beispiel wird diese Behauptung auch für Solche,

Die gar nichts von Musik versteben, beutlich machen. Es gibt befanntlich viele Falle, wo zwei verschiedene Ortschaften, namentlich wenn fie nabe bei einander liegen, einerlei Sauptnamen haben, und nur burd Beimorter unterschieden werden, wie g. B. Rleinaschocher und Großsschocher bei Leipzig. Wenn mich nun Jemand fragte, "wo werden Sie heute hingeben" und ich erwiderte "nach Rleinzichocher", burfte biefer Jemand zu mir fagen: Sie tennen bie Lage dieses Ortes ja gar nicht, und wenn Sie feit 30, ja 50 Rabren auch täglich babin gegangen find, benn ich habe vor Rurgem beschloffen, bas Dorf, bag Sie Rleinzschocher nennen, Modau zu nennen, Modau aber beißt Goblis, Goblis nenne ich bagegen Leipzig u. f. f., benn es ift Unfinn, zwei verschiedenen Orten einen Ramen ju geben, und fie nur burch verschiedene Beiworte unterscheiben zu wollen. - Gang berfelbe Rall nun ift es mit ber Behauptung bes herrn v. Beeringen, bag wir alle bie Intervalle nicht kennen, weil wir fie nicht so benennen wie unser Reforma= Wenn biefer zu einem nach feinem Spfteme unterrichteten Schüler fagt: ichlage mir von do (unferm c) bie Quarta an, fo wird dieser Ri (unfer dis) boren laffen. Wenn wir diefelben beiben Tone haben wollen, fo fagen wir ju unferm Schuler: schlage mir von e bie übermäßige Secunde an, und wir erhalten baffelbe Refultat, bekommen baffelbe dis zu boren, gerabe als wenn herr v. heeringen aus feiner neuen Geographie beraus feinem banach gebilbeten Schüler fagt: gebe nach Dockau, und wir zu unserm: gebe nach Kleinzichocher, fie kommen beibe, ob= wohl mit verschiedenen Namen im Ropfe, boch an bemfelben Orte an. - Dies wird genügen, um felbft bem Laien in ber Mufit begreiflich zu machen, daß bie alten Candidaten in ber Mufit alle Intervalle, b. h. alle Orte und Entfernungsverhaltniffe ber Tone ebenfo gut und ebenfo genau tennen, wie fie Berr v. Beeringen fennt, daß beibe bie Entfernungeverhältniffe nur anders benennen.

Käme indessen bei dieser neuen Intervallenlehre weiter nichts in Betracht, als die Kenntniß der Entfernungsverhältnisse ber Tone innerhalb des Raumes einer Abtheilung (nach dem v. Heeringen'schen System), einer Octave (nach dem bisherigen) für den

Spieler blos (icon nicht für ben Sanger, wie fich fpater zeigen wird), so mochte bie Renerung vielleicht auch eine Berbefferung fein. Aber Berr v. Beeringen weiß, ba er eine Barmonielebre ichreiben will, zweifelsohne, bag wir barin mit ben Tonen in feiner Abtheilung (unferer Octave) nicht ausreichen, daß wir barüber hinaus noch weitere Intervalle, in ben beiben Nonenaccorben 3. B. icon nach unferm Spftem die fleine und große None (nach bem feinigen die Quart- und Quintdecime) brauchen. Seine Intervallenlehre ift also ichon in dieser Beziehung unvollständig, und mußte beshalb erweitert werden. Indem ich aber an biefen Buntt rühre, und mir baraus fogleich die Frage entgegenspringt, wie fich bas neue Suftem ju ber harmonielebre verhalte und auf diese anzuwenden fei, habe ich zu bemerken, daß ich diese Erörterung nicht über mich nehmen fann, weil bas ein jahrelanges Studium erfordern murbe, um eine barftellbare Ibee von der Möglichfeit der Anwendung zu erhalten, einer Arbeit, Die Sie von mir ichwerlich verlangen. Ich fann Ihnen baber nur fagen, mas Sebermann auf ben erften Blid merten muß. baß nämlich bas v. heeringen'iche Spftem unfer ganges gebräuchliches harmoniespstem, nach und in welchem boch bekanntlich bis beute gang erträgliche Tonwerke in die Welt gefett worden find, von Grund aus gerftoren murbe, und ein gang neues an beffen Stelle aufgebaut werden mußte.

Ich will also diesen Punkt bei Seite lassen, und warten, bis Herr v. Heeringen seine versprochene Harmonielehre bringt, wo sich dann weiter darüber reden lassen wird. Ich sürchte übershaupt, daß ich für Sie und Ihre Leser schon zu breit geworden bin, und werde wohl gut thun, wenn ich aus dem Vielen, das sich noch sagen ließe, nur einiges Auffallende noch heraushebe, und so kurz wie möglich darstelle.

So mag z. B. die Anbequemung der Notirung an die Unter- und Obertasten durch weiße und schwarze Noten, für das Spiel auf dem Clavier, meinetwegen auch für das Spiel auf jedem andern Instrumente eine Erkeichterung sein, ob sie das aber auch für das Singen ist, möchte ich bezweiseln. Das Rächste, woran sich der beginnende Sänger hält, an welchem er

sich für das Treffen der verschiedenen Intervalle am leichtesten vordereitet, ist die Scala, und hierbei kommt seinem Gehör das Auge freundlich zu Hülfe, indem letzteres dem erstern durch stufenweise auschauliche Folge der Töne — in allen Tonsleitern den beiden Normalscalen gleich — bald einen sichern Berechnungspunkt für spätere weitere Intervallenentsernungen gewährt. Diese Erleichterung für den Sänger durch unser Spstem fällt bei dem neuen weg. Wersen Sie einen Blick auf solgende Scalen des Herrn v. Heeringen, und Sie werden die Stufenungleichheit derselben sogleich erkennen.



hier, sowie in mehren anderen noch, ist der Begriff Scala, Tonleiter, stufenweises Fortschreiten der Tone für das Auge zersstört, — und in der Rehle liegen keine weißen und schwarzen, keine Unter- und Obertasten!

Derselbe Uebelstand zeigt sich bei ben Accorden. Sehen Sie z. B. folgende für das Gehör ganz gleiche, für das Auge aber verschiedene Intervallenerscheinungen der harten Dreiklänge von



ber weichen bon



Was die 17 Stärkegrade der Töne durch 1 (etwa ppp.), 1 — (etwa pp.) und so fort betrifft, so möchte ich den (besten) Bir-

tuosen in dieser Welt sehen, der sie alle, stets erkenne, stets unterscheiddar überhaupt, nur auf einem Tone nach einander hören zu lassen im Stande wäre. Wenn ich mir aber gar ein ganzes Clavierstück mit diesen verschiedenen Zahlenzeichen denke, oder mir vorstelle, wie ein ganzes Orchester seine Stimmen nach solcher Bezeichnung nüanciren soll, nein! — daß diese Neuerung keine Verbesserung, keine Erleichterung, sondern vielemehr eine bedeutende Erschwerung ist, das kann jeder Spieler eines Instruments gleich an sich selbst erproben, des Sängers und des Ansängers gar nicht zu gedenken.

Aber, bin ich benn aus meiner Unschuld eines Beginnenden, aus meiner strengen Objectivität, die ich mir vorgenommen und Ihnen angelobt, nicht dennoch unwillfürlich heraus und in meinen alten Musitfopf hineingerathen? Ein Bunder wär's nicht benn je weiter man sich in die Consequenzen des neuen Systems hineindenkt, auf je unerwartetere Dinge stößt man, und Mensch bleibt Mensch.

Doch brechen wir ab.

Berr v. Beeringen hat ein neues Spftem erfunden, in ber unerschütterlichen Ueberzeugung, daß es ein befferes als bas bisberige fei, und bag er damit fünftigen musitalischen Generationen einen großen Dienft ermiefen babe. Er fest mit eiferner Gebuld Leib und Leben baran, feine Erfindung gemeinnütig zu machen, und er ift bafür bis jest fast noch überall nur mit Geringschäbung. Vornehmthun, ja Spott und Sohn empfangen worden. Das ift in feinem Falle vor ber humanitat, auf die fich unfere Beit fo viel ju Gute thut, ju verantworten. Mancher Erfinder in früheren Sahrhunderten ift auf abnliche und noch schlimmere Beise behandelt worden. Seine gange Mitwelt hielt fich für flug, und ihn allein von dem craffeften Irrthum befangen. Gpater brebte fich ber Spieß berum. Freilich zeigt uns die Erfahrung auch Falle bes Gegentheils vor und gerade in Bezug auf unfern Gegenstand febr viele. Schon Nouffeau veröffentlichte befanntlich ein: projet concernant de nouveaux Signes pour la Musique, und ift von beffen Borzügen gegen bas gewöhnliche gehalten fo fest überzeugt, wie es nur herr v. heeringen von

bem seinigen sein kann. Dan sehe ben Anfang seiner Ginleitung:

"Ce projet tend à rendre la Musique plus commode à noter, plus aisée à apprendre, et beaucoup moins diffuse."

Da haben wir genau diefelben Berficherungen von Rouffeau wie von Herrn v. Heeringen.

"Il parait étonnant que les signes de la Musique étant restés aussi long-temps dans l'état d'imperfection où nous les voyons encore aujourd'hui, la difficulté de l'apprendre n'ait pas averti le public que c'étoit la faute des caracteres et non pas celle de l'art."

Und so gehts fort. Mit seiner bekannten außerordentlichen Beredsamkeit beweist Rousseau, oder glaubt doch zu beweisen, seinen oben hin geschriebenen Hauptsatz, aber vergebens? Sein System, sowie die vieler seiner Vorgänger schon und mehre seiner Nachfolger, alle sind zusammengebrochen vor dem Bestehenden, wie stürmende Meereswellen machtlos abprallen an dem alten trotigen Felsen. Wird es Herrn v. Heeringen's Systeme eben so ergehen? Ich wage das nicht absolut zu entscheiden. Ich sürchte es fast, aber ich wünsche von Herzen, daß ich mich getäuscht haben möge, und daß die Zeit sein System aufkläre, bewähre und einführe.\*)

<sup>\*)</sup> Befanntlich hat fich herr v. heeringen, nach langem, vergeblichen Bemilben fein Syftem in Aufnahme zu bringen, vor mehreren Jahren in Amerika erschöffen.

18.

### Richard Wagner als Dichter.

Niemals, soweit wir die Runftgeschichte gurud verfolgen tonnen, ift über irgend einen Runftler in irgend einer Runft bei feinen Lebzeiten so viel geschrieben worden, als über Richard Wagner. Selbst ber Streit ber Gludiften und Bicciniften im porigen Sabrbundert erscheint wie ein fleines porübergebendes Gezänk gegen ben nun ichon weit über ein Decennium ununterbrochen unterhaltenen Bücher- und Journalkampf für und gegen den Reformator des Musikbrama. Die dadurch entstandene Bermirrung in den Ansichten über bas Wefen ber Oper ift Babrend Bagner mit bem Sat auftrat, bag es mit unserer Oper nichts sei, daß mit den alten Traditionen und Formen berfelben vollständig gebrochen merben muffe, bezüchtigen ibn die Gegner des Bandalismus in der Runft, der eine totale Berfinsterung ihres Reiches berbeiführe. Bir tannten Bagner's Schriften und Opern bis inclusive bes Lobengrin, bebielten aber unfere Gebanten barüber bei uns. Der Grund mar: Bagner ertlärte feine früheren Opern, "Rienzi", "fliegende Hollander", "Tannhäuser", ja zum Theil auch ben "Lobengrin" noch, für in dem alten Spftem befangene Schöpfungen. Damit ftellte er fich als einen noch Werdenden bin, deffen Wollen man allenfalls. nicht aber icon fein Gethanes beurtheilen durfe. Und bas mar eine gerechte Forderung. Denn fo lange einer noch nicht fertig ift ober fich dafür erklärt, jo lange er noch behauptet, er fühle und habe die Rraft in fich, feine theoretischen Grundfage endlich auch praftisch vollständig und vollkommen ausprägen zu können. ware jeder Berfuch, ein abschließendes Urtheil über ihn abzugeben, eine Anmagung gewesen. Nunmehr aber ftebt die Sache anders. Das feit Jahren icon von Wagner und feinen Freunden mit einer unerschütterlichen Zuversicht bezeichnete Werk, in welchem ihm ber Bruch mit ber alten Oper vollständig gelungen, weshalb es als die volltommene Bermirklichung feines Ideals aufzunehmen fei: "Triftan und Afolde" ift nun in 11 Zobe, I.

München wirklich auf ber Bubne erschienen und zwar allen Berichten von dort zufolge in volltommenfter Darftellung. Die Ausführung wird ohne Widerspruch von irgend einer Seite als eine in allen Begiebungen vollendete gnerkannt. Jest alfo fann bie Frage aufgeworfen werden: Ift Wagner als Dichter und Componist in Wahrheit ber Reformator, ber Reiniger und Beredler der Oper, als welchen er fich und feine Freunde ibn auf die entschiedenfte Beife binftellen? Wir baben ben Aufführungen von "Triftan und Jolde" in Munchen nicht beigewohnt, kennen aber ben Text, ben Clavierauszug und die Partitur davon, und burften uns daber wohl fur befähigt balten, ein unabhängiges Urtheil von den Münchner Berichten abgeben zu können, die ja in Lob und Tadel fo außerordentlich verschieden lauten. Dennoch muffen wir Rudficht barauf nehmen aus zweierlei Gründen. Einmal rühren jene Berichte alle von Augen- und Ohrenzeugen ber, und baben daber ben Bortheil der finnlichen Anschauung für sich, die auch bas einbringenbste Studium ber Partitur allein nicht gang erseben Codann ftimmen die Artifel, die uns ju Geficht gefommen, und es wird uns faum einer entgangen fein, in gemiffen Buntten alle überein, aus fo verschiedenen Redern und Gefinnungen fie auch gefloffen fein mogen, wenn man nur ein wenig zwischen ben Zeilen zu lefen verftebt. Bir balten uns bei diesen Berichten vorzugsweise an diejenigen, welche entschieden von Freunden Wagners ausgegangen find; man wird uns wenigstens das sine ira et studio zugefteben. Alfo zunächst einige Blide auf den Text.

Einer ber entschiedensten Freunde bes Dichtercomponisten schreibt: "Wir mussen Bagner zugestehen, daß er ein ächt bramatischer Dichter, daß Anlage und Bau seines Stückes wahrhaft bramatisch ist und von einer Gewandtheit und Bühnenkenntniß zeugt, wie sie nicht immer selbst berühmten Dramendichtern eigen ist." Wenn sich dieser Ausspruch bewähren soll, so mussen in "Tristan und Jolde", wir wollen nicht sagen gar keine Schwächen anzutreffen sein, denn vollekommen ist auch das größte Genie nicht, wohl aber mussen alle

mejentlichen Forderungen an ein Drama ihre Erfüllung barin gefunden baben. - 3. B. die richtige Charaftergeichnung. Bierüber beißt es aber in jenem Bericht: "Bas Die Charakterzeichnung betrifft, so vermiffen wir bei Triftan freilich gar febr bramatische Ginbeit. Die unmännliche Sehnsucht im britten Acte fteht bem ftolgen Reden, als ben wir Triftan im erften erbliden, wenig an, und auch die überschwängliche Liebesschwärmerei im zweiten paßt nicht febr für ibn, bas "Bunder aller Reiche, ben bochgepriefenen Mann, ben Belben ohne Gleiche, bes Ruhmes Sort und Bann", wie ihn Brangane preisend nennt. Gegen biefen Borwurf indeffen muffen wir Bagner in Schutz nehmen. Ift Triftan bis zu bem Domente richtig gezeichnet, wo er ben Liebestrant empfangen, und bas mar er, fo ift fein Charafter gerettet; benn fobalb er ber Macht bes Zaubers verfallen, bat er feinen Charafter mehr. fann nicht nach feinen wirklichen Eigenschaften benten und banbeln, fondern nur nach ben Wirfungen bes Raubertrantes fublen, - er ift mahnfinnig, - ungurechnungsfähig. Nicht Berzeichnung biefes Charafters tann man baber Wagner vorwerfen. aber widerwartig für die Gebilbeten unserer Beit ift es, baß ein fold edler Rede burch bas abgeschmachte Mittel eines Baubersafts aus einem freien Menschen in eine Maschine, in einen trunkenen Liebesnarren verwandelt wird und als folder untergebt, "Scharfer und einbeitlicher bagegen ift Rfolde gezeichnet, bei ber wir freilich nicht vergeffen durfen, daß fie einem Beitalter von Belben angebort, mit bem bas unfrige nichts gemein bat." Da entschlüpft bem Boblivollenden unter ber Form einer Rebenbemerkung, die scheinbar nicht viel zu bedeuten bat, ein Sauptgebrechen bes Textes. Bon der Bubne berab darf man uns nicht zumuthen etwas "nicht zu vergeffen", weil bas voraussett, biefes Etwas vorber gelernt zu haben. Wenn Sfoldens Charafter ben Buichauern allen verzeichnet ober unnatürlich erscheinen muß, die fich in jenes ferne Zeitalter und bas alte Gedicht Gottfried's von Strafburg nicht hineinstudirt haben, fo werden Wenige das Sandeln, Denken und Fühlen jenes Beibes spmpathetisch mitempfinden konnen, die Allermeiften es vielmehr

widerwärtig finden. "Ueber Brangane's Charafter ließe fich vom moralischen Standpunkte Manches fagen; wir verzichten aber barauf, ba wir von bemfelben Standpuntte aus gegen die gange Oper auftreten mußten." Das ift nun freilich etwas zu freundschaftlich gebacht. Bom moralischen Standpunkt aus ift also ber ganze Text verwerflich. Man entschuldigt indeß Scenen, wie im Garten zwischen Triftan und Rolde, mit ähnlichen in Mozart'ichen und Meperbeer'ichen Opern. Wagner will ja der Reformator des Drama fein? hier war ibm ein gegründeter Anlaß dazu geboten; bier fonnte er bas frühere Drama von einem wirklich faulen Gleck reinigen und es dadurch veredeln. Gerade jedoch diefen Schmut ber Bergangenheit schleppt er berüber in feine Texte. "König Marke ift Alles eber als ein König; er läßt feine Gelegenheit vorüber, ohne eingebend zu philosophiren und zu moralisiren, und bat vom Manne nur den Bart, vom Fürften nur die Krone", fagt ferner jener Freund!

So fteht es mit Wagner's Runft ber Charafterzeichnung. Wie mit der Diction, der Sprache, dem Ausbrud? "Diefe fagt unser Berichterstatter - bleibt weit hinter ber Anforderung jurud, die wir an die Runftform bes Drama zu machen, die wir vor Allem an ben Reformator auch des Drama, als den fich Wagner gibt, ju ftellen berechtigt find. acht bichterischem Geiste und Berftandnif (?) die Conception bes Banzen gefaßt ift, fo ungludlich, fo weit hinter ben Gefeten bes Schonen ift die Form ber Ausführung geblieben. diesem holperigen ungelenken Bersbau, mit diesem Schwulft und Bombaft einer der gewöhnlichen Ausdrucksweise fo gang entgegengesetten Diction, biefen gang undefinirbaren Wortverbindungen und Wortverrenkungen, die nicht felten fo bart und rauh werden, daß sie kaum ausgesprochen, viel weniger gefungen werden tonnen, mit diefen aus dem hafchen nach Neuheit und Absonderlichfeit hervorgebenden Ungebeuerlichkeiten von Wedanken, die oft geradezu ohne Sinn und Berft and find, tonnen wir uns boch nie und nimmermehr einverstanden erklaren."

Es wird, um das Urtheil über Wagner als Dichter ein für

allemal festzustellen, nöthig fein, bier noch mit einigen Worten des Textbuches zu den "Nibelungen" zu gedenken, das Wagner und feine Freunde wohl noch mehr als Triftan für bas erreichte Ideal bes bramatischen Gebichts erflären. Alles, was an Feblern in "Triftan und Ifolde" nachgewiesen worden, bat er in ben "Nibelungen" noch in grotesferer Weise überboten, und bagu ein neues Element gefellt, ben Theaterpomp fürs Muge. Die Ungeheuerlichkeiten, welche er bem Dafchiniften zumuthet, find nichts Renes. Gie fpielten früher in Italien bie Sauptrolle, und machten auch in Deutschland eine Zeitlang bie bamaligen Opern zu bem geschmackloseften wirklichen Augenipektafel. Chryfander, in feinem Leben Bandel's, gibt Broben bem Theater von Sannover ju Banbel's Beit. davon aus "Neußere Rennzeichen ber wenigen Opern, die in Sannover entftanden, find die Bauberfünfte und die unerhörten Schauftellungen, die ohne Unterlaß arbeitenden Maschinen und nie gefebenen Decorationen. Im rafenden und großmüthigen Roland beginnt die Geschichte in den Byrenaen und bort in China wieber auf. Alle erheblichen Reisen werden burch die Luft gemacht. Bergog Beinrich und fein Diener fahren in einem Schifflein auf dem fturmbewegten Mittelmeere, das Ungewitter wird immer ftarfer, Beinrich lagt fich in die Ochsenhaut naben, bas Schiff zersplittert, er schwimmt auf ben Wogen; ein Greif, ber über das Meer fliegt, nimmt ibn mit. - Noch verwickelter find Die Ereigniffe in bem Greifenneste. Der riefige Bogel tommt mit Beinrich angeflogen, wirft ibn ben Jungen jum Frage vor und geht wieder auf Raub aus. Der Rreugfahrer loft fich aus ber haut und wurgt die Jungen. Als fich ein Lowe einstellt, fie ju freffen, tommt der Greif jurud. Babrend bes Rampfes ber beiben Thiere bricht Beinrich einen Baumaft ab und hilft ben Bogel nieberschlagen. Für biefe Gefälligfeit erzeigt fich ber Lowe freundlich, bringt ibm Wildpret und bleibt bei ibm. ift nur ber erfte Act. Und jo geht es fort, auch in allen übrigen Stüden" 2c. Und fo fehrt es mieder in den Ribe= lungen (bem gereinigten, reformirten, dem musitalischen Mufter= brama Bagner's). Bir wollen nur eine Scene aus "Siegfried"

anführen, die ber obigen Greifenscene wohl nicht nachsteben wird. "Im hintergrunde regt es fich. Faftner, in der Geftalt eines ungebeuren eidechsenartigen Schlangen= wurms, bat fich in ber Soble von feinem Lager erhoben; er bricht burch bas Gefträuch, und wälzt sich aus der Tiefe nach ber höheren Stelle vor, fo bag er mit bem Borderleibe bereits auf ihr angelangt ift. Er ftogt jest einen ftarten gabnen = ben Laut aus. (Zwiegespräch zwischen Siegfried und Faftner). Faftner öffnet feinen Rachen und zeigt die Babne. droht mit dem Schweife, Siegfried faßt bas Schwert. Er ftellt fich Faftner entgegen; biefer fprüht aus feinen Ruftern nach ibm. Sieg fried fpringt gur Seite. Faftner fcwingt ben Schweif nach vorn, um Siegfried zu faffen; diefer weicht ibm aus, indem er mit einem Sat über den Ruden bes Wurmes binmegipringt; als ber Schweif fich auch bierbin ibm idnell nachwendet und ibn fast ichon padt, verwundet Siegfried biefen mit bem Schwerte. Raftner giebt ben Schweif haftig gurud, brullt, und baumt feinen Borderleib, um mit beffen voller Bucht gur Seite fich auf Siegfrieb au merfen; fo bietet er biefem die Bruft; Giegfried erfpaht fonell die Stelle bes Bergens, und ftogt fein Schwert bis an bas heft binein. Saftner baumt fich vor Schmerz noch bober, und fintt, als Siegfried bas Schwert loggelaffen und gur Seite gesprungen ift, auf die Bunde gusammen. Langes weiteres Zwiegesprach, wobei Faftner weiter auszuführen bat: mit fcmacherer Stimme - Ersterbend - Er feufat, bebt fich und Raftner bat fich im Sterben gur Geite gemalzt. Siegfried giebt bas Schwert aus feiner Bruft; babei wird feine Sand vom Blute benett: er fabrt beftig mit der Sand auf. "Wie Feuer brennt das Blut!" Er führt unwillfürlich die Ringer gum Munde, um das Blut von ibnen abgufaugen."

hat der Dichter bei dieser Scene — und wie viele ähnliche kommen in den Nibelungen vor! — wirklich an eine Ausführung auf der Bühne gedacht? Man halte fest, daß der Schausspieler, welcher ben Fastner im Stücke spielt, hier in dem Sehäuse eines ungeheuren eidechsenartigen Schlangenwurms steckt, und darin die vorgeschriebenen mannichfaltigen Evolutionen aussühren, dazwischen viel Reben absingen, einmal auch gähnen, das andere Mal brüllen soll. Welche Zeit möchten die Uedungen beider Schauspieler zu diesem gegenseitigen Winzbungen wohl erforden, und welcher Sänger wird sich zu der Rolle des Fastner hergeben? Und wenn sich einer fände, könnte dieses ganze Spiel ein andere Wirkung machen, als eine lächersliche? Man stelle sich nur recht lebhaft vor, wie Siegfried mit einem Sate über den Rücken best ungeheuren Burmes hinwegspringt!

Wie in Lohengrin die Brautkammer-, in Triftan und Jolbe bie Gartenscene, so in ben Nibelungen Vorstellungen, über welche bie Sittlichkeit erschrecken muß.

Siegmund umfaßt Sieglinde (sie miffen, daß sie Bruber und Schwester sind).

Sieglinbe in bochfter Truntenbeit.

Bift bu Siegmund, ben ich bier sebe — Sieglinde bin ich, bie bich ersehnt: bie eigene Schwester gewannst bu zueins mit bem Schwert!

Sieg munb. Braut und Schwester bift bu bem Bruber fo blithe benn Balfungen-Blut!

"Er zieht sie mit wüthender Gluth an sich; sie sinkt mit einem Schrei an seine Brust. Der Borhang fällt schnell." — Nein, wer solche Scenen für unsere Zeit noch schreibt, kann unmöglich der Veredler des Drama genannt werden. Ueber die totale Interessellessigkeit dieses ganzen ungeschlachten Werkes für den allergrößten Theil des Publicums ist die Kritik einig. Seine besien Freunde haben das wenigstens eingesehen, und ganze Bücher voller Gelehrsamkeit sind über die Sda, die Nibelungen, die ganze altnordische Mythylogie ges

ichrieben worden, die man vorber formlich ftubiren. muffe, wird ausbrudlich gefordert, wenn man bas Stud versteben wolle. Siernach mare benn auch ber bisberige Grundfat: "ein bramatisches Werk muffe fich felbst und für jeden Buschauer verftändlich exponiren" als ein falfcher zu beseitigen. Seine Berfe und Sprache fucht Wagner in der Borrede zu ben Ribelungen burch folgendes Raifonnement zu motiviren: "An dem urmythiichen Quell, wo ich ben jugendlich iconen Siegfriedmenichen fand (ber in bem Stud übrigens u. a. auch als ein bochft undankbarer Bube auftritt), traf ich auch gang von felbit auf ben finnlich vollendeten Spracausbrud, in bem einzig diefer Menich (und alle feine anderen Berfonen!) fich tund geben konnte. Es war dies ber nach dem wirklichen Sprachaccente gur natürlichsten und lebendigften Rhythmit fich fügende, zur unendlichen, mannichfaltigften Rundgebung jederzeit leicht fich befäbigende ftabgereimte Bers (Alliteration!), in welchem einft bas Bolt felbit bichtete, als es eben noch Dichter und Muthenfcopfer mar." - Es ift diefe Stelle beiläufig jugleich ein Brobchen von der Dent- und Raisonnementskunft Wagner's. Diefen finn = lich vollendeten Sprachausbrud, ben fein Dichter vor Bagner, weder ein Goethe noch Schiller, weder ein Uhland noch Rudert, weber ein S. Beine noch Platen u. f. w. nur geabnt, herr Wagner bat ibn entbedt. 3. B. in Triftan :

> Triftan: Liebe — heitigstes Leben, Wonne — hehrstes Weben, Nie-Bieber-Erwachens Bahnlos Bolb bewufiter Bunfc.

Ober in ben Ribelungen:

Alberich in ben Fluthen bes Rheins: Garftig glatter,
glitichriger Glimmer,
Wie gleit' ich aus!
Mit Hänben und Füßen
nicht faff' noch halt' ich
bas schlede Geschlüpfer.

Dber:

Siegmunb. Migwende folgt mir Wohin ich fliebe, Migwende naht mir Bo ich mich neige 2c. 2c.

Diefes holperige Alliterationsgeklapper, unvermeiblich burch den Buchftabengwang, foll bas Mufter fein, nach welchem von nun an und in die Bufunft binein die Sprache bes Drama gehandhabt werden muffe! Diefe bier articulirten Fehler haben die Texte ju Triftan und ju ben Nibelungen mirtlich. Gie liegen vor jedem ungeblendeten Auge offen ba, und find burch teine Dialettit binmeg ju raifonniren. Gefteben wir nun Bagner bereitwillig auch ein ursprünglich bebeutenbes poetisches Talent zu, fo hat er es boch mahrlich nicht in ber Beise ausgeubt, daß er fich einen Reformator bes Drama nennen burfte. Es find frante Clemente in feinen Tegten, und feine gange Dichtweise ift zu exclusiv, um jemals gur allgemeinen Geltung gelangen zu fonnen. Wo find bie Tragobien Berner's, Müllner's, Grillparger's bin? Satten biefe Dichter etwa weniger bramatisches Talent als Rich. Wagner? An was find fie untergegangen? An tranten Gle= menten und exclusiven Richtungen.

19.

## Einige Worte über musikalische Conservatorien.

Bei der Menge von Confervatorien der Musik, die bereits vorhanden sind, Wien, Prag, Dresden zwei, Leipzig und Berlin mehrere, München, Stuttgart, Cöln, und bei der Manie, möchten wir sast sagen, immer neue zu errichten, ist es zu verwundern, daß die Frage nach dem Bedürsniß und Nußen dersselben noch niemals aufgeworsen, gründlich untersucht und unparteissch erörtert worden ist.

Ein "Conservatorium ber Musit" scheint Eltern, Bormunbern u. f. w. die sicherste Garantie zu bieten, daß der hingesandte Schüler nach brei oder vier Jahren als ausgezeichneter Meister zurücktebren werde.

Wie konnte biefer Glaube entsteben, und mehr noch, wie konnte er fich erhalten? Bis ziemlich zu Ende bes vorigen Jahrhunderts bestanden in Deutschland gar feine Institute ber Gerade aber bas porige Sabrbundert bat die gablreichften und größten Tonmeifter bervorgebracht. Diefer Umftand allein icon follte benen, welche die Laufbahn musikalischer Talente ju bestimmen baben, wenigstens foviel fagen, daß bie gludliche Ausbildung bes Tonjungers nicht unbedingt nur in Conservatorien, sondern auch, wie früher, durch Privatunterricht zu gewinnen fei. Allein die Erfahrung lehrt mehr. Sie lebrt, daß in dem Dage fast, wie die Conservatorien fich ver= mebrt, die großen Runftler fich vermindert baben; wenigftens die großen Componiften. Diejenigen aber, welche fich in unferem Sabrhundert wirklich noch als folde bervorthaten und hervorthun, find in teinem Confervatorium gewesen, wie 3. B. Frang Schubert, Mendelsfohn, Rob. Schumann, Richard Wagner u. f. w. Reicher ober ebenso reich boch als in früheren Epochen ift die unfrige an berühmten Virtuofen namentlich auf Bioline und Bianoforte. Allein auch von diefen find die bervorragenoften in feinem Confervatorium gebilbet morben. Ebenfalls was wir an bedeutenden Sangern und Sangerinnen in biesem Saculo gehabt und noch haben, murbe burch Privatunterricht bei geschickten Gesangelehrern gezogen. offenliegende Thatsachen. Dennoch strömen alljährlich fort und fort die Musitschüler jenen Inftituten gu. Daß viele Eltern, ja manche Tonjunger felbst später durch das Ausbleiben der erbofften Resultate bitter getäuscht worden, jene die gebrachten Opfer, diefe ihre im Confervatorium verbrachte Reit ichwer bereuten, wird wohl von ben Betreffenben im Stillen empfunden, aber aus leicht erklärlichen Gründen verschwiegen. Die fich aber barum bekummern wollen, werden nicht lange nach folden Aufflärungen zu suchen brauchen.

Wir haben unsererseits nicht ben allergeringsten Grund zur Animosität gegen die Conservatorien; wir waren und sind ganz unbetheiligt dabei. Im Interesse der Eltern jedoch, die in der Hoffnung, das Glück ihrer Kinder zu gründen, oft die schwerssten Opfer bringen, fühlen wir uns gedrungen, die Sache einmal öffentlich zur Sprache zu bringen, und die oben angedeuteten Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu erörtern.

Bwei Buntte werden die Eltern bei dem musitalischen Unterricht ihrer Rinder junachft ins Auge ju faffen haben: ben pecuniaren und ben fittlichen. Rehmen wir in Bezug auf ben erften por ber Sand, bis wir bem Gegenftand naber ruden, nur an, daß die möglichst besten Resultate, welche bas Confervatorium bieten fann, auch von bem Brivatuntericht erzielt worden find und erzielt werben, fo mare bem letteren icon der Wohlfeilheit wegen der Borgug ju geben. Gute Privatlebrer gibt es aber in unferer Zeit für alle Branchen der Dufit faft überall, jedenfalls in allen bebeutenberen Städten unferes Baterlandes. Wie viele Schüler werben aus weiter Ferne auf ein Conservatorium nach ber Lehre geschickt, die fie in ihrem Geburtsort, oder boch einer nabegelegenen Stadt ebenfo gut erhalten fonnten! In Wien, Salzburg und Bonn waren feine Confervatorien, und toch haben in ber erftern Stadt Sandn, in ber zweiten Mogart, in ber britten Beethoven bie Grund= lagen ihrer mufikalischen Ausbildung gewonnen.

Biel wichtiger als der pecuniare ist der sittliche Gesichtspunkt. Große Städte, wie Wien, Berlin, Prag, München, Leipzig u. s. w. hegen natürlich mehr Lockungen zu Ausschreitungen aller Art in sich, als kleinere Orte, und begünstigen auch ein lockeres Leben mehr, weil es sich da der Beobachtung leichter entziehen kann. In Städten nun, wo Conservatorien bestehen, kommen viele junge Leute aus aller Herren Ländern zusammen, und darunter gewiß nicht lauter Tugendmuster und junge Leute beiderlei Geschlechts, die in Hinsicht auf Charakter, Selbständigkeit und Lebenserfahrung noch keineswegs besonders entwickelt, dagegen aber in erster voller Jugendfrische, und als Kunstnaturen, als welche sie, wenn nicht alle, doch die

meisten, genommen werden müssen, mit einer vorwiegenden Portion heißen Blutes ausgestattet sind. Die nächste Folge davon ist, daß diese warmblütige Jugend, im Ganzen nach demselben Ziele strebend, sich freundschaftlichst zusammensindet. Aus solchem Umgang entstehen dann bald genug allerhand Berhältnisse, Einslüsse, Ansichten und Lebensweisen genialer, d. h. ungebundener Art, um so leichter, als das Böltchen der elterlichen Aussicht entrückt und von Haus aus mit dem Glauben beglückt ist, daß dem Genie, als wofür sich alle halten, ziemlich alles erlaubt sei. — Wir wollen diesen Punkt nicht weiter ausmalen. Wer den Wunsch oder die Pslicht hat, sich darüber aufzuklären, frage in Familien nach, welche solche junge Leute in Pension nehmen.

Rach biefen beiben Buntten wollen wir die Ginrichtung folder Inftitute naber ins Muge faffen.

In bem Confervatorium muffen mehrere Schuler gu = gleich unterrichtet werben. - Demgufolge erhalt ber Einzelne auf Inftrumenten und im Gefang teine volle, fonbern nur eine theilweise Lection, vielleicht ber einzelne Schuler feine gange, fondern in bem meiften und gunftigften Fallen eine Bier-Die übrige Reit bat er bas Zuseben und Buboren. Er könnte allerdings auch babei profitiren, wenn die anderen Schüler auf gleicher Stufe ber Fertigfeit mit ihm ftanden und baffelbe Uebungsftud vorhatten. Beides ift aber nicht ber Kall und tann es nicht fein, weil diese Gleichbeit bei mehreren Schuler fich nicht vorfindet. Die Borbergebenden ober Nachfolgenben find baber entweder gurud ober voraus; in beiben Fällen langweilt fich ber baftebenbe Schüler, fummert fich nicht um bas Gegenwärtige und treibt, besonders wenn er lebhaften Beiftes ift, nicht felten Allotria. Bier ift noch ber möglichft befte Umftand angenommen, nämlich baß jeder Schuler wenigftens eine Biertelftunde vorgenommen wird, bemnach nur vier Afpiranten anwesend maren. Allein es find beren oft, namentlich in ftark besuchten Instituten, weit mehr vorhanden, und bann geschieht es, bag mancher Schüler in mancher Stunde gang unbeschäftigt bleibt.

Un manchen Confervatorien find allerdings für ein Rach mehrere Lehrer angestellt, namentlich für Clavier, und Die Schuler bann nach Maggabe ihrer Fertigfeit in verschiedene Claffen eingetheilt. Dies hilft indeffen auch nicht genugend. Die Gleichbeit ber Fertigkeit fehlt auch ba, und werden demnach Die oben ermähnten Uebelstände nicht dadurch beseitigt. verschiedenen Claffen für ein Rach führen noch einen andern Uebelftand mit fich, ben nämlich, daß ber Schuler, wenn er aus einer Claffe in die andere verfett wird, in jeder einen anberen Lebrer erbalt. Wir wollen gern annehmen, baf jeder fein Rach gründlich versteht, darum aber ift auch jeder eiferfüchtig auf feine Selbständigkeit und eingenommen für feine specielle Methode. Nehmen wir beim Clavier nur die Applicatur. Staft jeder Claviervirtuos bat feine besonderen Grundfage barüber, baber es benn icon vorgetommen ift, bag Schüler auf diese Beije ihre Applicatur breis, viermal baben andern muffen, wie Krante, die mit ibren Merzten wechseln, mit ber Medicin. Jeder nächste Argt verwirft die Recepte des Borgangers und ichreibt neue. Nur felten wird diefer Wechsel bort für ben Schuler, bier für ben Batienten vortheilhaft, viel öfter schädlich und ben Fortschritt zur Befferung aufhaltend wirten.

Noch bebenklicher ift ber Gesammtunterricht in ber Com-Nicht zwei Schüler gibt es, die mit gleichen Borposition. tenntniffen, gleicher Faffungetraft, überhaupt mit gleichem Talent in die Lehre treten. Run aber vier, feche, acht und noch mehr! Der Lehrer fann nicht jeden Gingelnen abfragen: Saft du verftanden? und im Fall der Berneinung fich fo lange besonders mit ibm beschäftigen, bis er verftanden. Der Lehrer wandelt nach einer bestimmten Methode burch die Stunde; manche werde ihm folgen, manche zurudbleiben, und das von letteren beute Unverstandene macht das morgen Folgende noch unverständlicher. Dies bezieht fich nur auf ben Bortrag ber Theorie und die Uebungen dazu. Wie fteht es aber vollends mit bem gemeinsamen Unterricht, wenn ber Schuler nun wirtlich componirt? Der eine bringt eine Songte, ber andere eine Duverture, ber britte ein Quartett u. f. w. Bermag ber Lebrer

mehrere Arbeiten, die ihm doch möglicherweise vorgelegt werden könnten, in einer Stunde zu betrachten, zu beurtheilen, die begangenen Fehler und die bezüglichen Berbesserungen dazu anzugeben? Kann er das auch nur mit einem Stück in einer Stunde vollbringen? Schwerlich! Was beginnen unterdessen die anderen Schüler mit ihren Arbeiten? Hier muß der Lehrer, der es ernst und ehrlich mit seinem Beruf meint, die Arbeit eines jeden Schülers besonders vornehmen, und damit tritt der Privatunterricht ein.

Was die Hoffnungen und das Vertrauen auf die Confervatorien besonders bei Auswärtigen erwedt und erhält, sind die öffentlichen Prüfungen, die in bestimmten Zeiträumen mit den Schülern abgehalten werden, davon dann die Journale gar schöne Resultate zu erzählen sich angelegen sein lassen. Sieht man aber genau hin, so enthüllen sich gerade bei diesen die Gebrechen solcher Institute am auffallendsten. Die öffentlichen Prüfungen sind mit oder ohne Absicht, gelinde ausgedrückt, Täuschungen bes Publicums.

Der Zweck solcher öffentlichen Prüfungen kann kein ans berer sein, als einerseits dem Publicum, möglicherweise den Angehörigen der Schüler zu zeigen, was letzere in dem Institute gelernt haben, andererseits sie durch das öffentliche Auftreten zum möglichsten Fleiß anzuspornen und darin zu ershalten.

Was ben ersten Punkt betrifft, so können wir an der erstenöffentlichen Leistung eines Schülers unmöglich ersahren, was er in dem Institute gelernt hat, wenn wir nicht wissen, was er konnte ober nicht konnte, als er in das Institut eintrat.

Es wären Fälle zu nennen, wo Claviers ober Biolinschüler nach halbjährigem Eintritt in ein Conservatorium in ihrer ersten öffentlichen Prüfung sich als recht tüchtige Birtuosen zeigten. Was soll die öffentliche Prüfung in solchem Falle darthun? Doch wohl nicht, daß der Spieler vor einem halben Jahr als Ansänger eingetreten, und durch die bewundernswerthe Lehrstraft des Conservatoriums binnen dieser kurzen Zeit solche unserhörte Fortschritte gemacht hat! Er muß also wenigstens schon

A GARGISTA

mit einer bedeutenden Ausbildung angekommen sein. Da man ihn aber bei seinem Sintritt nicht gehört hat, so kann man natürlich auch nicht beurtheilen, ob er in dem halben Jahre überhaupt mehr und wiediel mehr gelernt hat. Jede erste öffentliche Borführung eines Schülers, dessen Können bei seinem Sintritt man nicht kennen gelernt hat, — ist keine Prüsfung, sondern einsach eine Leistung.

Wenn die Prüfungen ein ehrliches Werk sein sollen, so muffen die Schüler bei ihrem Eintritt ins Confervatorium, nicht wie disher geschieht, blos vor den Lehrern, sondern öffentslich vor dem Publicum sich zeigen. Dann nur läßt sich beurtheilen, ob sie bei ihrem zweiten Auftritt fortgeschritten, stehen geblieben oder — zurückgeschritten sind.

Burudgefdritten? in einem Confervatorium, werben bier manche fragen! Run, wir erinnern uns, in einem Referat über eine folche öffentliche Prüfung in einem febr berühmten Confervatorium gelefen zu haben, "daß ein Schüler in ber porletten Brufung beffer gespielt habe als in der letten!" Bie bei ben Inftrumentaliculern ift es auch mit ben Aufführungen von Werfen ber Compositionsschüler. Auch bier find Fälle befannt, daß recht gute Compositionen von Schülern vorgeführt worden find, die fie entweder icon fertig mitgebracht haben, oder, wenn am Orte ausgearbeitet, die Renntniß, Fähigfeit und Fertigkeit dazu icon vorber volltommen befeffen baben mußten, weil einem Anfänger etwas bergleichen zu machen in fo furzer Beit ohne Bauberei nicht beigubringen ift. Bas ben anderen Bunft bei folden Brufungen, die Aufmunterung ber Schuler betrifft, so sieht es auch damit windig aus. Dan macht gern die große Angabl berselben bekannt, bier achtzig, bort über hundert! Wie viele davon treten benn öffentlich auf? Acht. gebn, zwölf! Und diese nicht selten - wieder in jeder folgenden Brufung. Wie fteht's denn mit den übrigen fechszig, achtzig, die niemals vor dem Bublicum erscheinen? Saben biefe fein Talent? Dann durften fie gar nicht in das Institut aufgenommen werden. Sind fie in brei, vier Jahren nicht fo weit getommen, um einer öffentlichen Brufung werth zu fein? Alle

biese werden nicht aufgemuntert, sondern fühlen sich gekränkt, zurückgesetzt, und verlieren die Lust am Lernen, wenn sie diesielbe auch mitgebracht haben.

Und — öffentliche Prüfungen — der Schüler. Wer aber prüft die Lehrer? Allen Respect vor so vielen bei den Consservatorien angestellten Virtuosen, Componisten, Sängern. Steckt denn aber in jedem bedeutenden praktischen Künstler nothwendigersweise etwa auch ein guter Lehrer?

Wer bas annimmt, wird fich oft getäuscht finden! Bu einem achten Lehrer geboren viele feltene Gigenschaften, gebort eine vorzügliche Liebe ju biefem Beruf, eine unendliche Geduld, ein fortgesettes Studium des Wefens des Schulers im Allgemeinen, und jedes einzelnen im Befondern. Mit einer ftereotypen Methobe, nach welcher in Confervatorien alle Schuler gleichmäßig unterrichtet werden und ber Menge wegen unterrichtet werben muffen, ift wenig auszurichten, faum mehr als bei allen verschiedenen Krantheiten mit einer Universalmedicin. Jeber hat eine andere Natur, andere Anlagen. Die muß ber Lehrer speciell ftudiren, und danach jeden eigens führen, ben einen auf diesem, den andern vielleicht auf gang entgegengefettem Wege. Er muß die Schmächen und Starten eines jeden ergrunden, die Gabe ber icharfen musikalischen Diagnose besiten, um jene durch längere Uebungen zu ftarten, diese burch unnüpes Berweilen babei nicht zu ermuben. Das find alles Dinge, auf die der ausübende Runftler gar nicht angelegt ift, mit benen er fich nur ungern befaßt, wogu ihm bem Schuler gegenüber vor allem die Geduld abgeht, fo febr er diefelbe an fich felbst zu feiner eigenen Fortbildung und feinen eigenen Arbeiten anzuwenden im Stande fein mag. Sandn war einer ber größten Componisten, aber befanntlich einer ber allerschlechteften Compositionslehrer, wie man in Beethoven's Lebensbeschreibung lefen fann.

Wenn man freilich die Lehrprogramme sieht, die solche Institute halbjährig in alle Welt aussenden, so kann man den Wunsch der Uneingeweihten begreifen, so schnell als möglich an den Ort zu gelangen, wo alle Quellen des musikalischen Wissens

und Könnens so überreich fließen sollen. In der Nabe besehen, ergibt sich, daß einerseits zu viel, andererseits zu wenig Disciplinen behandelt werden.

Bas follen dem Schüler Borlefungen über Geschichte ber Musik nüten, ju einer Beit wo ber Instrumentalist auf ben fünftigen Birtuofen lossteuernd fich mit Tonleitern, Sprüngen, Trillern u. f. w. berumschlägt, der fünftige Componist die Theorie erft lernen muß? Bas follen beiden afthetische Borlefungen in diefer Zeit, wo fie Gott banten muffen, wenn fie burch angestrengten Rleiß die technischen Sandgriffe in ihre Gewalt befommen. Es ift mit ziemlicher Babricheinlichfeit zu vermuthen, baß Sandn, Mogart, Beethoven und viele andere große Meifter niemals viel von ber Musikgeschichte gewußt, es ift aber gang sicher, daß fie in ihrer jugendlichen Lernveriode fich gang und gar nicht barum befümmert baben. Und ebenso wenig ist ihnen von ber Alefthetit ober ber Lebre "von bem Schonen", wie fie die Runftphilosophen und Aesthetifer in ihren biden Buchern entwideln, etwas vor die Augen gekommen. Was ihnen etwa bavon burch ihre Brivatlehrer mitgetheilt worden, bas bestand in einfachen Erfahrungsfähen und Maximen in der Beise wie fie Goethe für ben Rünftler überhaupt verlangt: "bas macht fich am Runft= wert; das macht fich nicht, und es macht fich ober macht fich nicht aus dem und dem Grunde, und dazu nahmen die Lehrer den Griffel ber und zeigten durch ihre Menderungen, wie bas Beffere bervorgebracht werde." Aefthetische Borlefungen für Schüler auf Confervatorien! Als längst berühmter Dichter schrieb Schiller an Goethe: "Ich erfahre täglich, wie wenig ber Poet durch allgemeine reine Begriffe bei ber Ausübung gefordert wird. und ich ware in dieser Stimmung zuweilen unphilosophisch genug, Alles, was ich und Andere von der Glementar-Aefthetik wiffen, für einen einzigen empirifchen Bortbeil. für einen Runftgriff bes Sandwerts bingugeben."

Werden in Conservatorien für den dortigen Standpunkt der Schüler mehrere unnütze Dinge getrieben, so lassen, unseres Wissens, alle bestehenden Institute der Art eine Disciplin ganz außer Acht, welche die allernothwendigste ist, weil ohne dieselbe

alle anderen Lehren, murden fie auch auf die beste Weise gebandbabt, nur zur Salfte nüten können.

Dies ist die Hobegetit ober Propädeutit des musikalischen Studiums. Was und wie einer fludiren foll. In der Tonkunst gibt es verschiedene Kunstziele! Hat der Compositionssichüler benselben Weg zu machen wie der Virtuos? Der Clavierspieler den, welchen der Sänger zu versolgen hat? Wer auf den Componisten und Virtuosen zugleich losgeht, muß er nicht wiesder eine ganz andere Bahn einschlagen?

Und wie die Ziele verschieden, sind es auch die Wege bahin. Biele wandeln auf Umwegen, wo sie es zu spät erreichen; Andere laufen ganz in der Jrre herum, und kommen niemals an.

Welche Disciplinen foll ein Schuler feinem 3mede nach porzüglich treiben? In welcher Ordnung ben Tag über? Es ift doch wohl, um nur ein Beispiel anzuführen, nicht einerlei, ob einer, ber Componift und Birtuos werben will, die geiftig frischesten Stunden zuerft bem Inftrument, die abgenutten dem Componiren widmet? Wie muß bas Privatstudium zu Saufe eingerichtet werden? Bas beißt üben? Belche Uebungsweise ift die naturgemäßeste, praktisch fordernoste? Diese und viele Fragen noch, die fich auf den Plan bes gangen Studiums und fpeciell aller einzelnen Buntte beffelben beziehen, find für die Ausbildung der Schüler weit wichtiger, als man bis jett geglaubt ju haben icheint, und wenig ober nichts geschieht bafür in folden Inftituten. Go reich die Lehrgegenstände auf ben Programmen aussehen, - alles was zur Composition nöthig ift, Bianoforte, Bioline, Bioloncell, Gefang, Orchefterzusammenfpiel, Orgelspiel und die genannten Borlefungen, fo fehlt doch noch viel an ber Bollftandigfeit. Es fehlen in ber Regel Flote, Dboe, Clarinette, Fagott, Sorn 2c. Doch wird bemerkt, daß für alle diefe Instrumente in ber bezüglichen Stadt - gute Privatlebrer zu haben find. Wenn für diese Instrumente der Brivat= unterricht genügt, warum nicht für die anderen?

Wenn die vorstehenden Betrachtungen dargethan haben, daß großartige Bildungsresultate in Conservatorien niemals er-

zielt worden sind, und vermöge ihrer nothwendigen Ginrichtung nicht erzielt werden können, so mag man vielleicht dagegen einhalten, daß diese Institute so große Dinge gar nicht versprechen, sondern nur Ausbildung zu tüchtigen Musikern überhaupt als sichere Grundlage zum höhersteigen für die, welchen die Kräfte dazu gegeben, und daß übrigens, wenn auch keine Liszts, Ernsts, Beethovens, doch schon mancher ausgezeichnete Tonkunktler daraus hervorgegangen ist. Hierauf ist zu erwidern, daß wir das vollkommen zugeben, daß aber damit die Nothwendigkeit der Conservatorien und ihr Borzug vor dem Privatunterricht nicht bewiesen ist. Unwiderleglich fest bleibt stehen: Was in solchen Instituten von musikalischer Bildung zu gewinnen ist, gewährt überall wenigstens der Privatunterricht auch, aber mit geringeren Kosten für die Eltern und mit weniger Gefahr für die Sittlichkeit der jungen Leute.

### 20.

# Octavio in "Don Inan" kein verlorener Poften.

Mistrust of good success has done this deed.

Shakespeare.

Schauspieler und Sänger nennen bekanntlich "verlorene Posten" die Partien und Rollen, welche ihrer Meinung nach durch den Dichter und Componisten, im Bergleich mit andern so in den Schatten gestellt, so bedeutungs- und interesselos angelegt oder behandelt worden sein sollen, daß der dramatische Künstler trot allem Talent und Studium mit denselben "nichts machen", keine Wirkung erzielen könne.

Ich will nicht leugnen, daß es solche Partien und Rollen gebe; es werden aber auch manche Bühnencharaktere für unbedeutend, für vernachlässigt, für verzeichnet und darum für "verloren" gehalten, die es keineswegs sind, sondern weit besser als ihr Ruf, nach dem sie herkömmlich behandelt werden.

"Fibelio" wurde auf den wenigen Bubnen, an benen er bald nach feinem Erscheinen gur Aufführung tam, bei Seite gelegt, bis die große Schröder Deprient tam, welche nicht nur berauszufühlen und zu erkennen vermochte, was in Text und Mufit lag, fondern dies auch in fo vollendeter Beije gur Darftellung brachte, daß es Allen flar werben mußte, Fidelio fei teineswegs ein "verlorener Boften" gewesen, sondern nur falich aufgefaßt und mangelhaft bargeftellt worden. Gin faft noch auffallenderes Beispiel mar Seibelmann's Carlos in Goethe's "Clavigo". Diefen Don Carlos hatten alle Schauspieler bis dabin übereinstimmend für einen Charafter gehalten, ber gegen Clavigo und die andern Sauptpersonen in tiefem Schatten ftebe, io daß ber Rünftler in biefer Rolle durchaus teine Wirtung auf das Bublicum hervorzubringen vermöge. Wie Seidelmann als Carlos biefe Anficht jum Erstaunen Aller Lugen geftraft bat, ift befannt genug.

Bis auf den heutigen Tag wird auch Octavio in "Don Juan" als Charakter allgemein zu den "verlorenen Posten" gezählt. Man singt allerdings die Partie gern, aber man hält es für unmöglich, sie interessant zu spielen; denn man sieht in Octavio einen schwachen, seigen, thatenmatten, nur liebegirrens den Zürling, der von Don Juan ganz in den Schatten gedrängt werde.

Mozart hat Einiges gethan, das eine solche Ansicht unterstützen könnte; der Dichter aber hat in die Rolle durchaus mehr gelegt, als die herkömmliche Auffassung des Charakters rechtsertigt. Blickt man, wie große Künstler thun und z. B. Seidelsmann in Bezug auf Carlos that, über den jammervollen The atersOctavio hinweg und faßt den Spanier Octavio in's Auge, wie er in der Wirklichkeit gewesen sein muß, wenn ihn Donna Anna geachtet und geliebt haben soll und wie er sich im Denken und Thun das ganze Stück hindurch auch wirklich er weist, sobald nur Alles, was er thut, richtig aufgesaßt und dargestellt wird, so kann man diese Rolle unmöglich als "verslorenen Posten" betrachten; im Gegentheil, sie kann zu einer bedeutenden und wirkungsvollen gemacht werden.

DA.

Ich benke mir Octavio zunächst als schöne männliche, stolze und frästige Gestalt, einen ächten Spanier in Blick und Haltung. Schon der Donna Anna wegen muß man ihn so annehmen. Diese vornehme, stolze, glübende Spanierin hat als Geliebten sicherlich keinen schwächlichen, reizlosen, seigen Mann gewählt. Und sie hat ihn gewählt. Er ist ihr nicht aufgedrungen worden; sie ist auch nicht von der Art, daß sie sich einen Mann hätte aufdringen lassen, den sie nicht zu lieben vermocht, den sie sogar hätte verachten müssen. Es widerspräche ihrem Charakter ganz und gar, wenn sie an dem Octavio, den wir auf der Bühne zu sehen gewohnt sind, an dem Männlein, Gefallen sinden könnte.

Zweitens erlaube ich mir, Octavio auch für einen wirklich muthigen, entschlossen und energischen Mann zu halten, denn ich finde in Allem, was er sagt und thut, überall wo er erscheint, durchaus nichts, was dieser meiner guten Meinung von ihm widerspricht. Sehen wir uns die Sache etwas genauer an.

Als Donna Anna ihren Bater in Streit mit Don Juan verläßt, bentt fie junächst an ibren Geliebten und fendet nach ihm um Bilfe, ftatt die Diener, die boch zugegen find, auf ben Schauplat ber Gefahr ju beorbern. Daß fie in ihrer Angst baran nicht bentt, ober, wenn fie baran bentt, Dienerhilfe nicht für ausreichend halt, fondern Beiftand bei Octavio fucht, beweift wohl, daß fie beffen Duth und Rraft am meiften vertraut und in ihm die ficherfte Silfe erblidt. Go ichnell nun auch Octavio berbeieilt, er fann bas Berbrechen nicht bindern, benn er fommt zu spät. Bas tann ber mutbigfte, ber energischfte Dann, ber die Geliebte bei der Leiche bes eben ermordeten Baters findet, für ben erften Augenblid Anderes thun, als Schmerz über bas traurige Ereigniß ju empfinden, liebevoll um die ohnmächtig gewordene Geliebte fich zu bemüben und die Leiche fortichaffen zu laffen? Sobald bies gescheben ift, bort er an, wie Alles fo gefommen und ichwört, ben Gemordeten und die Geliebte gu rachen. Sort man biefen Schwur, bort man, wie ibn Mogart ausbrudt, fo fann man burchaus nicht baran zweifeln, daß ibn ein entschloffener Mann und ein mabrhaft Liebender ausspricht.

der in ernstem Muthe Alles daran zu setzen entschlossen ist, ihn zu halten.

Später erscheint Octavio ftets und überall da, wo Donna Anna Er fucht fie ju troften und fpricht von feiner Liebe gu ihr. Das legt man ihm übel aus, als Zeichen seines nur liebegirrenden Wefens. Sehr mit Unrecht. Donna Anna ftebt nach dem Tode ihres Baters allein, und fie bat mit demfelben ihren natürlichen Beschützer verloren, durch einen geheimnifvollen Unbekannten verloren, ber auch einen ungemein frechen Angriff gegen ihre Ehre zu machen sich nicht scheute. Bas tann naturlicher, also mehr gerechtfertigt fein, als daß Octavio nach jenem entsetlichen Borgange ber Geliebten fortwährend zur Seite bleibt und fie überallbin begleitet, ba er nun ihr einziger Beschüter ift? Es ware unbegreiflich, wenn er nicht fo handelte, wie er Der verabscheute freche Berbrecher ift noch nicht ent= dedt; nicht einmal eine Spur von ibm ift gefunden. Wiederholung bes keden Angriffs auf die Ehre Donna Anna's gebort nicht zu den Unmöglichkeiten, zumal und gerade weil ibr Bater getöbtet und fie fcuplos ift. Soll Octavio die Geliebte allein zur Beerdigung bes Baters geben laffen? Der Drang, den Ermordeten ju rachen, den Berbrecher aufzusuchen, treibt Donna Anna rubelos umber. Darf Octavio fie ba allein laffen? Duß er fich ibren Bemühungen nicht anschließen, zumal ba ja auch er Rache geschworen bat?

Sein stetes Erscheinen an ihrer Seite ist somit vollkommen gerechtfertigt.

Donna Anna benkt nach der Ermordung ihres Baters nur an diesen und den Schändlichen, durch den er gefallen ist. Ihre Liebe zu Octavio wird dadurch zwar nicht geschwächt, aber bei ihrem Schwerz, in ihrer Trauer um den ermordeten Bater die Berbindung mit dem Geliebten wirklich einzugehen, ja ihre Gebanken nur auf dieselbe zu richten, hält sie für Sünde. Erst nachdem der Verdrecher entdeckt und bestraft, nachdem sie gerächt ist, kann und will sie den sansteren Gesühlen ihres Herzens nachgeben. Und dies ist nach Donna Anna's Charakter die vollkommen natürliche Gesühls und Handlungsweise.

Eine andere liegt in dem Charakter Octavio's, ja macht die Liebe ihm zur Pflicht. Rachsucht, Gram und Trauer erfüllen Donna Anna's Herz vollständig und diesen mächtigen, zerstörenden Gefühlen muß sie nothwendig unterliegen, wenn die Herrschaft derselben eine längere Zeit fortdauern darf. Der entschlossenste und muthigste Mann, der die Geliebte so vor sich sieht, kann und darf zunächst nichts Anderes thun, als den giftigen Stackel jener Gefühle in ihrer Brust abzubrechen und sie so unschädlich als möglich zu machen. Er vermag dies aber auf keine andere Weise so wirksam, als dadurch, daß er den Blick der Geliebten von der nicht zu ändernden schreckensvollen Vergangenheit ab- und einer bessern Zukunft zuzuwenden, als zunächst ihre Liebe zu ihm in den Vordergrund ihrer Seele zu rusen versucht.

Es folgt die Scene zwischen Anna, Octavio und Don Juan. Der redliche Mann, Octavio, bat feine Abnung, daß fein vorgeblicher Freund, ber gewandte, glatte Don Juan, ber zweifache Berbrecher fei. Auch in Donna Anna' bammert erft bei bem Fortgeben Don Juan's schauerlich ein Licht in das bisberige Duntel und fie fpricht ihre Empfindungen in dem großen Recitativ und ber Nachearie aus. Das ift eine ichwere Situation, eine gefährliche Rlippe fur Octavio; die Schwäche ber Darfteller icheiterte benn auch bisber bier vollständig. Er bat lange Beit nur juguboren und tann nichts thun, als einige Worte in ben Redeftrom ber auf's Seftigfte erregten Unna werfen. bie Sanger, welche Octavio fur einen unbedeutenden Menschen, für weiter nichts als einen girrenden Liebhaber halten, die ihn als folden fpielen und nicht anders fpielen tonnen, ift diefe Scene allerdings eine peinliche und sie wird für dieselben fast lächerlich. Meiner Anficht nach fann diese von ben Sangern fo gefürchtete Scene eine ber wirkfamften werben, fobald nur Octavio fo aufgefaßt wird, wie ich ibn geschildert babe, und der Darfteller burch feine Saltung, feine Geften und feine Mimit alle die Empfindungen, welche durch die Erzählung Anna's und die Rachearie in feinem Bergen bervorgerufen merden muffen, gur lebendigen Un= idauung gu bringen vermag. Es ift bier bem achten

und wahren Künstler eine ber großartigsten Aufgaben gestellt, die Kunst und Sewalt des stummen Spiels in voller Wirtung zu zeigen. Ich möchte wohl, Roger stellte sich die se Aufgabe und führte sie mit gleicher Kunst und Naturwahrheit durch, wie er im "Propheten" die lange Scene in der Kirche, seiner Mutter gegenüber, fast nur durch stummes Spiel durchführt, man würde mit Staunen sehen, was aus jener bisher für verloren geachteten Scene zu machen ist.

Alle die Sänger freilich, die ihre Rollen nur andern nachspielen, nicht selbst denken und schaffen, und die der bequemen Meinung sind, sie hätten auch nicht mehr zu spielen, sodald sie nicht zu sprechen oder zu singen haben, werden und müssen eine peinliche Furcht vor dieser Scene haben und sich stets schon im Voraus der Lächerlichkeit verfallen ansehen. Aber zu solchen Märthrern der Lächerlichkeit macht sie die eigene Schwäche und Gedankenlosigkeit, nicht die Schwäche der Situation, nicht die Schwäche des Charakters des Octavio.

Der Berbrecher ift nun entbedt. Bermeibet Octavio mit ibm jusammengutreffen, verstedt er sich vor ibm, wie er es thun mußte, wenn er ber Octavio mare, ben unfere Ganger aus ihm zu machen belieben? Rein; er thut im Gegentheil alles bas, mas ein muthiger und fluger Dann in einem folden Falle thun tann. Er fucht Don Juan auf, um ibn junachft zu entlarven und bann zu beftrafen. Auf Anna's Neberzeugung allein bin fann er unmöglich fofort vor den angesebenen Fremdling treten und ibm die Borte in's Gesicht werfen: "Du baft ben Komthur ermorbet und Donna Unna's Ehre frech anzutaften gewagt." Er muß ben Mann, auf welchem junachft nur Berbacht rubt, beobachten und fo weitere Beweise ber Schuld fuchen. Darum mischt er fich mit Donna Anna maskirt unter die Ballgafte Don Juan's und hier wird bas Treiben beffelben offenbar. Run ift die Beit bes Sandelns für den muthigen und entichloffenen Mann gefommen und Dctavio handelt als folder. Er zieht ben Degen und fordert Don Juan jum Zweitampfe. Don Juan balt ihm bas Biftol entgegen. Ift ba die Feigheit nicht auf Don Juan's Seite? Daß er dem altersschwachen Komthur entgegentrat, ihm den Degen aus der Hand schlug und den Wehrlosen niederstieß, war ein Bubenstück, aber keine muthige That. Während Octavio ohne Furcht die Brust den Kugeln darbietet, entstieht Don Juan. Wenn nun auch der Dichter fälschlicher Weise nicht angegeben hat, daß Octavio den Entstohenen suche, so muß doch angenommen werden, das Nachforschen sei eifrig betrieben worden, aber ohne Erfolg geblieben, weil ja Don Juan von jener Zeit an seig sich verborgen hält.

Aber die B-dur-Arie Octavio's! Die Arie, in welcher er gegen Donna Anna wiederum seine Liebe ausspricht! Diese Arie an sich ist ungemein schön, aber Mozart beging mit ihr ein großes Unrecht an dem Charakter Octavio's und zwar durch die geschmacklosen, zärklich girrenden oder auch nur musikalisch auf das Glänzen des Sängers berechneten — Rouladen. So rouladirt der Octavio allerdings nicht, den ich mir denke, ja er rouladirt überhaupt nicht. Bei dieser Arie hat Homer geschlasen und in ihr ist eine Aenderung gerechtsertigt. Die Rouladen muß der Sänger, welcher den wahren Octavio darskellen will, unbedingt herausschneiden und andere natürlichere Accente an die Stelle derselben sehen oder sehen lassen.

Durch die dis jest herkömmlich gewesene Aussalfung und Darstellung des Octavio wird aber nicht blos diese Figur der Oper, es wird auch Donna Anna, es wird Don Juan, ja das ganze Stück heruntergezogen. Ueber die Erniedrigung Anna's durch eine solche Aussalfung habe ich bereits gesprochen. Die Erniedrigung erstreckt sich aber auf Don Juan. Er soll eine mächtige, leidenschaftliche, dämonische Natur sein und wird von den Auslegern, z. B. Rochlitz, als solche geschildert. In dem ganzen Stücke tritt ihm aber kein Charakter entgegen, an welchem sich die ihm zugeschriedenen Sigenschenen entwickeln könnten; wir sehen den alterschwachen Komthur; ein zwar muthiges und stolzes, aber doch immer schwaches Weib, Donna Anna, und eine Andere, Elvira, deren Liebe und Bertrauen sehr leicht wieder zu gewinnen ist; ein lüsternes, leichtgläubiges Gänschen, Zerline; einen einfältigen Bauer, Massetto, und ende

lich — nach der bisherigen Annahme — den Schwächling Octavio. Alle diese zu beherrschen, brauchts wahrhaftig nichts Gewaltiges und Dämonisches.

Stellt man bagegen Octavio nach meiner Andeutung bar, so tritt dem Don Juan wenigstens eine an Kraft und Mannsheit ebenbürtige Natur entgegen. Er steht Don Juan keinesswegs gegenüber wie die Feigheit dem Muthe, wie die Beschränktsheit der Schlauheit, wie die Thatlosigkeit der Thatkraft, sondern wie die ehrliche, treue Mannesliebe der gemeinen, sinnlichen Genukslucht.

Octavio ist ein muthiger, entschlossener, verständiger, stolzer Spanier, aber ein ehrlicher, edler Mann, der treu und redlich liebt. In ihm liegt keine Spur von Don Juan's Ruchlosigkeit und Sinnenlust und er sucht dergleichen auch in Andern nicht. Daß solche ehrliche Seelen durch schlaue, rücksichtslose Raturen wie Don Juan leicht und lange getäuscht werden können, ist eine alte Erfahrung, wie die, daß Leute wie Octavio an eine Berruchtheit wie die Don Juan's nur nach den unwiderleglichssten Thatsachen glauben.

Bielleicht tragen diese Worte dazu bei, daß ein begabter Sänger Don Octavio nach meinen Andeutungen aufzusaffen und darzustellen sich entschließt; er und das Publicum werden sich dann überzeugen, daß diese Rolle nicht nur kein verlorener Posten ist, sondern daß auf diese Weise Donna Anna, Don Juan und die ganze berrliche Oper geboben wird.

21.

# Fortschritt.

### Erfter Artifel.

Das Wort "Fortschritt" ertönt in unseren Tagen immer öfter, lauter und gewaltiger. Es wird kaum ein Tag vorübersgehen, ohne zu vernehmen, unsere Zeit ist die Zeit des Fortsschritts. Im Gebiete der Politik, der Religion, der Wissenschaft,

ber Industrie, am meisten vielleicht heutzutage mit — im Gebiete ber Tonkunst beißt es so.

Alle, die diese Phrase aussprechen, zählen sich zur Fortsichrittspartei.

Wer sie dagegen — diese Phrase — nicht täglich mitspricht, und dazu das Unglück hat, in die älteren Mannesjahre getreten zu sein, d. h. längere Zeit Gelegenheit gehabt zu haben, in seinem gewählten Fache zu denken, zu schaffen, Ersahrungen zu sammeln und zu benuten, sich auszubilden, der wird von Vielen ohne Weiteres als den Fortschritt zu begreisen nicht mehr fähig erklärt, der wird ausrangirt aus der Neihe strebender, nützen wollender Geister, der wird kurz abgethan durch das Unsathem: er ist ein Zopf.

Fortschrittspartei also und Bopfpartei!

Wer möchte wohl gern zu letterer gegählt werden, wer nicht lieber ber ersteren angehören?

Ich rufe am Beginn bieses Jahrs bes Geils 1848\*) so laut ich nur kann in die Welt hinein: ich bin für den Fortschritt.

Run könnte wohl Mancher sagen: mit dieser Phrase ist es nicht gethan. Was heißt bei dir Fortschritt? Beweise, daß du die Kenntnisse, die Erfahrung, die lebendige Empfänglichkeit besitzest, um ihn erfüllen und erkennen zu können in unserer Kunst, im Allgemeinen, im Besonderen und Besondersten. Obige Phrase kann jeder Knabe nachsprechen. Aber die Berechtigung dazu ist zu zeigen. Reden doch welche vom Fortschritt in der Kunst, die noch gar keinen Sinschritt in dieselbe gethan.

Nun ja, eben deshalb vermied ich die Phrase, und suchte die That. Ich lebte des unschuldigen Glaubens, das Streben nach Fortschritt sei etwas der besseren Menscheit zu allen Zeizten so Ratürliches, Sigenes gewesen, die bessere Menschheit habe es ja von jeher durch Fortschrittsthaten zu zeigen gesucht, — man könne es eben bei jedem vernünftigen, seinem Fache ergebenen Manne, man könne es auch bei allen musikalischen Zeiztungen voraussehen. Ich wenigstens kenne keine, deren Tendenz Stabilität oder gar Rückschritt wäre.

<sup>\*)</sup> Bebruckt zu bam. Beit in ber Breittopf-Bartel'ichen Allgem. mufit. Beitg.

Aber ich will etwas fein, heißt noch nicht: ich bin es.

Wenn es nach Sr. Höllenmajestät Mephistopheles Menschen gibt, die in Ermangelung von Begriffen sich mit bloßen Worten helsen, so gibt es auch Menschen, die mit Worten zwar Begriffe verbinden, aber dunkele, oder halbwahre, oder falsche. Und kann mir solches Unheil nicht auch begegnen? Kann ich vom Fortschritt in unserer Kunst nicht auch dunkele, oder halbwahre, oder ganz falsche Begriffe haben?

Locke, glaube ich, war's, der einst gestand, er habe in jungeren Jahren manches Unhaltbare blos darum geschrieben, weil er den Sinn der Worte, die er gebraucht, nicht immer genau genug vorher untersucht und sich deutlich zu machen gestrebt.

Wohlan, so will ich von jetzt an, mir zur Belehrung, nach und nach die Bedeutungen des Wortes Fortschritt in der Tonkunft zu ergründen und deutlich zu machen suchen. Mögen die geehrten Leser dann urtheilen, ob die gefundenen Resultate mit ihren Unsichten übereinstimmen oder nicht.

Fortschritt kann zunächst in Bezug auf den einzelnen Tonkünstler gemeint sein, nämlich, daß dieser in sich selbst, in seinem Wissen, Können, in seiner ganzen Bildung aus niederen zu höheren Graden aufsteigt.

Der Natur nach geht dies bekanntlich stufenweise aus den jüngeren Jahren den älteren zu. Kein Mensch, wenn nicht ein außer dem gewöhnlichen Naturlauf liegender Umstand in seinen Körper oder Geist eingetreten, ist im zwanzigsten Jahre gescheidt gewesen und im vierzigsten dumm geworden. Kein Mensch hat in späteren Mannesjahren weniger gewußt, geringere Ersahrung, unreisere Ansichten, beschränkteren Blick ins Leben gehabt, als im jugendlichen Alter. Kein Künstler hat als Knabe seine besten, als Jünglng seine geringeren, als Mann seine schlechtesten Werke geschaffen, kurz kein Mensch ist in seiner Aussbildung vom Ende nach dem Ansange seines Lebens, sondern stets umgekehrt gegangen.

Aber die Geistesfräfte nehmen mit der Zeit wieder ab? In welchem Jahre, Monate oder Tage, überstimmend bei

allen Menichen, tritt biefer Fall ein? bitte ich die Propheten bes Seelenlebens, genau anzugeben.

Es ist wahr, Mozart schuf seine herrlichsten Werke in ben Jünglings- und jüngeren Mannesjahren. Hapdn dagegen seine besten im reisen Mannesalter; Beethoven war 57 Jahr alt, als er starb, und noch im Fortschritte begriffen, noch voll neuer, fühner Pläne; Gluck trat gar als resormatorisches Genie erst im Greisenalter bervor.

Dieselben Erscheinungen sehen wir in allen anderen Gebieten menschlicher Thätigkeit. Der greise von Igstein wirkte mit jugendlichem Feuer für den politischen Fortschritt. Bon Humboldt förderte den wissenschaftlichen Fortschritt noch in seinem hohen Alter u. s. w.

Ich benke, diese wenigen Beispiele genügen, zu beweisen, daß die Liebe und Kraft zum Fortschritt im einzelnen Menschen nicht mit diesem oder jenem Lebensjahre ihre bestimmte Grenze sinden; daß die Flamme geistiger Negsamkeit nicht in jedem Menschen auf einer gewissen Lebensstufe plößlich verlischt, er von da an blind wird für das, was um ihn her vorgeht und Noth thut, — kurz, daß es, wie junge helle, auch alte helle, und wie alte blöbe, auch junge blöbe Geistesaugen gibt, oder, um in der Fortschrittssprache zu reden, daß, wenn nicht jeder Junge darum, weil er jung, ein Gelbschnabel, auch nicht jeder Alte, well er alt, ein Zopf sein muß.

Daß man "in unserer Zeit des Fortschritts", wenn man über den Fortschritt klar werden will, zuerst solche alte, abgebroschene Wahrheiten in Erinnerung bringen muß!

## 3meiter Artifel.

Der Fortschritt kann in Bezug auf unsere Kunst auch in ber Bedeutung genommen werden, daß sie im Ganzen eine neue, höhere Spoche, in eine vollkommenere als alle früher dagewesenen entweder bereits vollständig eingetreten sei, oder doch schon erkennsbar darnach hindränge.

Meinen wir es fo, burfen wir naturlich nicht auf ben Schund und Schutt feben, ben jebe Beit gebracht und bringt,

sondern auf die Höhen derselben, b. h. auf diesenigen Werte, welche von allen Gebildeten und wahren Kennern der bezüglichen Kunst als die besten unter allen vorhandenen erklärt werden.

Soll die Phrase: unsere Zeit ift die Zeit des Fortschrittes, etwa heißen: nach Beethoven und bis in die Gegenwart herein wimmelt es von Tongenien, die diesen Meister übertreffen, über ihn hinwegschreiten und seine Schöpfungen bereits als auf einem überlebten, abgethanen Standpunkte erscheinen lassen?

Bliden wir auf seine Symphonien, seine Quartetten, die letten besonders, welche er in den älteren Jahren geschaffen. Wir haben in der Gegenwart tüchtige Künstler in diesen Gebieten — welcher unter ihnen hat etwa einen höhern Standpunkt gewonnen, von dem aus betrachtet Beethoven's neunte Symphonie, seine letten Quartette bereits einen niederen einnähmen? Wie? kämpst die Segenwart noch mit dem Verständnisse dieser Werke? Und schon überschritten, schon niedergestampst wären sie von böberen Geistern?

Ich glaube, jeder jest lebende beste deutsche Tondichter wurde zufrieden sein, wenn man ihm sagte, du stehst auf gleicher Stufe mit Beethoven, du hast ihn erreicht, du bist ein ihm ebens burtiger Genius.

So dürfte man vielleicht sagen im hinblid auf die Werke unserer besten Geister der Gegenwart in einigen Branchen der Tonkunft.

Sieht man auf manche andere Musikgattungen, so werben sich die stolzen Pfauenräder unserer Zeit wohl senken.

Wo ist die Oper der Neuzeit, die den Don Juan, den Wasserträger, Jacob und seine Söhne, die Bestalin, den Freisschüt an wahrem Kunstgehalt überbietet in der Musit?

Bo ift bie Sonate bin?

Ist sie eine überlebte, abgethane Form, die die Berechtigung ihres Daseins in der Gegenwart verloren? Sie hat dieselbe Form wie die Symphonie, wie das Quartett. Erscheint eine in der Gegenwart, seht, ob sie die besten Beethoven'schen überstrifft. Wenn aber nicht, so ist unsere Zeit in manchen Branchen der Musik anstatt vorwärts, zurückgeschritten und im hinblick auf

folde mußte es beigen: unfere Beit ift bie Beit bes Rud-fdritts.

Ober sind etwa die unzähligen Etuden, Fantasieen u. s. w. u. s. w. die Morgenröthe einer neuen heraufsteigenden schöneren Kunftsonne im Reiche der Musik?

Jeber, der unbefangen in die Gegenwart blickt, wird sagen muffen: ich vermag unter allen Werken, die nach Beethoven bis in die Gegenwart herein in seinen Hauptgebieten erschienen, keisnes zu erkennen, von dem ich zu behaupten wagte, es zeige einen Fortschritt über jenes Geistes letzte höchste Kunstoffensbarungen.

In dieser Beziehung steht die Gegenwart still auf dem Standpunkte Beethoven's. Die besten Geister gruppiren sich um ihn herum. Bon einem Fortschritt über ihn hinaus bemerken wir in der deutschen Tonkunst noch nichts. Dagegen sehlt es unserer Zeit wahrlich nicht an slachem, inhaltlosem Geklingel, oder abenteuerlichem, überspanntem Spektakel.

Soll hingegen obige Phrase ein Nothschrei sein nach Fortschritt der Tonkunst, in dem Sinne, daß alle die größten schassenden Genien der Bergangenheit und Gegenwart mit ihren Berken dem gesteigerten Kunstverlangen und Kunstbewußtsein des genießenden Publicums nicht mehr zu genügen vermöchten? Daß die Hörer, und darunter auch die Kritiker, höhere Kunstsideale in sich trügen, als ein Beethoven, Schumann und Gade sassen und in ihren Schöpfungen verkörpern konnten und können? Daß unser ganzer gegenwärtiger Zustand der Tonkunst überall ein höchst unvollkommener sei, eine Durchgangsperiode blos, aus der man herauszukommen trachten müsse mit allen Kräften in das viel Vollkommenere?

Ich sollte boch meinen, wir wären von dahingegangenen und lebenden Meistern mit Kunstwerken beschenkt worden, so schön, so blühend, daß wir ein volles Kunstglück bei ihrem Genusse wohl empfinden könnten, wenn wir nur die rechte Genußfähigkeit, wenn wir nur einen gebildeten Kunstgeist, ein warmes, erregbares Tongemüth, und nicht etwa blos kritische Gewichte

zum Abwägen, oder gar nur einige eingelernte Floskeln mit heranbringen.

In diesem Sinne, im hindlick auf die vielen herrlichen Tonwerke der Vergangenheit und Gegenwart, an denen sich das unbefangene wirkliche Tongemüth ergößen und entzücken kann, wäre obiger Nothschrei nach Fortschritt nur ein Beweis von einer vorgegebenen, keineswegs wirklich existirenden Empsindungsfähigkeit für die Musik, oder von einer gedankenlosen Nachbeterei und Uebertragung einer Zeitphrase, die auf anderen Gebieten jegiger Menscheninteressen gegründet sein mag, aber in unserem Reiche, im Reiche der Tonkunst aus wirklichem Bedürfnis nicht hervorgetrieben werden kann.

Soll die Phrase endlich bedeuten: neben einigen ächten Künstlern, die wahre Kunstwerke schaffen, lausen viele nicht schlechte Talente auf Abwegen, ins Flache, Inhaltlose oder ins Uebertriebene, wir erkennen das, zeigen es auf, warnen davor, treiben zum Fortschritt, d. h. zum Heraustritt aus solchen falschen Bahnen an, so laßt das Compliment hinweg, unsere Zeit nur, wir nur thäten das. Denn Beides ist zu allen Zeiten dagewesen, Abweg und Klage und Warnung. Schon vor achtzehnhundert Jahren hat Pythagoras über den Verfall der Tonkunst geklagt und davor gewarnt, und so ist es sortgegangen durch alle Zeitperioden dis heute und wird so fortgehen, dis unser Planet, wie Oken versichert, in Keuer untergebt.

Also wäre wohl mit Beethoven der Culminationspunkt unserer Kunst erstiegen? ein Fortschritt derselben nicht mehr denksbar, nicht mehr möglich? Die Tonkunst wäre angekommen an dem Punkte wo es heißt: dis hierher und nicht weiter? Und allen künstigen Generationen bliebe nur übrig, entweder sich zu erhalten auf der erstiegenen höhe oder krafterschöpft und beschämt abs und seitwärts zu schleichen?

Wenn mancher Schreiber der Jehtzeit nach Betrachtung einer Erstlingscomposition sich zu sagen getraut: ihr Verfertiger hat keine Zukunst: warum dürfte ich nicht hinschreiben: Die Tonkunst hat keine Zukunst mehr? Jener spricht dem Geiste des

Individuums ab, was ich dem Geiste der Kunst wegdisputirte: die Fortschrittsfähiakeit.

Aber baf mich Gott bebute por bem Ginen wie por bem Anderen. Ich habe fo viele Propheten ber Butunft fich ichon blamiren feben, um nicht einiges Mißtrauen in die Babrfagefunft zu feten. 3ch babe von früheren Rrititern, Die auf ber Bobe ibrer Beit flanden ober ju fteben glaubten, gelefen : aus biefem ober jenem Componisten kann nichts werden, in unserer beutigen Sprache: er bat teine Butunft; ober: bie Runft gebt bereits mit weiten Schritten abwärts, mabrend die also bewahrsagten Künstler und die also bewahrsagte Kunst ruftig vorwarts schritten, - ich habe, fage ich, folde Bufunftler ju allen Beiten in ber Geschichte gefunden und bin in bas Alter getreten, wo man an feiner Unfehlbarteit febr ju zweifeln pflegt, wo man gu begreifen anfängt, daß ber erhabene Beltgeift feine gebeimnißvollen Amede. Gange, Thaten ber allgemeinen musikalischen Reitung wenigstens nicht alle vertraulich ins Dbr fluftert, ober fie fich von irgend einem winzigen Menschenköpflein vorschreiben läßt. Wenn ich mich baber nicht getraue, irgend eines beginnenben ober auch icon vorgeschrittenen Rünftlers geiftige Fortschrittstraft, feine Schrante, über welche binaus er nicht tommen wird, im Boraus zu beftimmen, wie mochte ich, tein Genie, mir anmaßen zu wiffen, mas fünftige Benies thun und bringen werben! Wie möchte ich mir anmaßen zu behaupten, ber Runftgeift bat ber Rufunft nichts mehr zu offenbaren, geftern ober beute ift er todmude und für immer ericopft, an feinem endlichen Riele angefommen!

Daß ich solchen abgeschmackten Glauben nicht habe und nicht haben kann, wird sich in der Folge meiner kleinen Artikel ergeben. Hier wollte ich vorerst nur die Hauptphrase der Gegenwart: "unsere Zeit ist die Zeit des Fortschritts" untersuchen, um zu sehen, ob irgend ein Sinn dahinter liegt, der ihren vorwaltenden Gebrauch in der Gegenwart auf dem Gebiete der Tonkunst rechtsertigte. Ich habe keine anderen als die angedeusteten Resultate sinden können, nämlich kurz wiederholt:

a. Soll die Phrase bedeuten: die Tonkunft schreitet in

unserer Zeit mehr vorwärts, als sie zu irgend einer andeten Zeit gethan, so widerspricht dem entschieden ein vergleichender Blick auf die Periode von Hand bis Beethoven. Die Riesenfortschritte jener Spoche hat die Spoche nach Beethoven nicht gemacht.

b. Soll die Phrase bedeuten: unserer Zeit thut der Fortsichritt in der Tonkunst noth, denn wir haben keine Werke mehr, die den Zeitsorderungen entsprechen, alles Borhandene steht auf abgethanen, abgelebten Standpunkten, so widerspricht solchem Sinne die blühende Welt herrlicher Tonwerke früherer und sehiger Meister, an denen sich ein wirkliches Tongemuth ergögen kann und sich ergößt.

c. Soll die Phrase bedeuten: es wird in unserer Zeit viel Mittelmäßiges, Hohles, Inhaltloses, ja ganz Schlechtes gebracht, welches zu beseitigen ist, so sagen wir, was zu allen Zeiten gestaat worden, und sich von selbst verstebt.

Eine andere, als diese drei Bedeutungen, kann ich in Beziehung auf den Fortschritt der praktischen Tonkunst im AU-gemeinen nicht sinden, und keine dieser drei Bedeutungen scheint mir das ewige Fortschrittsgerede und Geschreibe zu rechtsertigen.

Wenn nun aber aus einem wirklich brangvollen Bedürfniß unserer Zeit, aus einem heißhunger ber jetigen Generation nach besseren Werken, als sie die höchsten Geister der Bergangenheit und Gegenwart in so reicher Fülle uns schenkten und schenken, jene Phrase eben so wenig als gegentheils aus besonders glanzvollen, reißenden, riesenhaften Fortschrittsthaten der unmittelbaren Gegenwart im Gebiete der praktischen Tonkunst herporgetrieben sein kann, woher denn sonst ist sie gekommen?

Fast möchte ich wünschen die Phrase angenommen, in Untersuchung des Sinnes derselben mich aber nicht eingelassen zu haben. Ersteres ist so leicht, letteres so schwer! Ich sebe voraus, daß ich mit Fragen sobald nicht fertig werde, und Gott weiß, auf welche Entdeckungen, ich ahne es, die mich noch demüthiger in meinen Ansichten über Kunst und Künstler machen werden, als ich je zu sein mich bestrebt habe.

Schon jest wenigstens möchte ich ausrufen: launische Natur, warum hast du mir diese glühende Liebe zu unserer Kunst, dieses warme, empfängliche Herz für ihre Reize, Lernbegierde und Fleiß von Jugend auf gegeben, und — das schaffende Genie versagt! Besäße ich letteres, ich spräch' und schrieb' nicht von Fortschritt in der Tonkunst — ich hälfe ihn machen.

#### Dritter Artifel.

Wer bemerkt den Fortschritt in der Tonkunft? Die Pragis ober die Kritit? der Schaffende ober ber Beurtheilende?

Die Lösung dieser Frage kann vielleicht auch zu einem Fortschritte führen.

Ich will zuerst das Wesen des Kritikers betrachten: Wenn ich aber vom Kritiker rede, meine ich nicht die Papageien, denen das Wort eingelernt worden, und die nun jeden Borübergehenden mit: "Fortschritt! Fortschritt!" anschreien, ohne mehr dabei zu benken, als jeder andere Papagei, sondern ich nehme bei meiner Untersuchung die höchste Erscheinung im Fache der Kritik vor, ich denke an ein kritisches Genie.

Bas ift ein fritisches Genie?

Das weiß ich im Augenblide noch nicht.

Bas thut ein fritisches Genie?

3ft mir auch noch nicht gang flar.

Bie bilbet fich ein fritisches Genie?

Das wollen wir untersuchen. Bielleicht kommen wir dadurch auch zu Antworten auf die vorhergebenden Fragen.

Ein fritisches Genie kann sich nicht anders herausbilden, als durch Studium vorhandener Werke der bezüglichen Kunst, durch Abstrahiren der Kunstregeln und Kunstmaximen, soweit sie als helle Begriffe ins Bewußtsein zu bringen sind. Durch Studium und Abstraction sage ich, denn den Beweis, daß noch nie ein kritisches Genie unmittelbar mit seiner vollen Kunstweis-heit auf die Welt gekommen, oder daß es diese Kunstweis-heit ohne Beihilfe der Kunstwerke, a priori in seinem Geiste selbst erzeugt, wird man mir hoffentlich erkassen.

3ch bitte nicht ju vergeffen, bag ich von einem Genie gur

Kritit rebe, getrennt von allem Genie, ja Talent, ja ber allergeringsten Fähigkeit zum eigenen Schaffen und Bilben eines Kunftwerkes.

She ein solches kritisches Genie nicht alles bas beste Vorshandene vollständig erkannt hat, kann es, das leuchtet wohl männiglich ein, kann es über das Vorhandene nicht hinaus, kann es folglich nicht von Fortschritt reden, den schaffenden Künsteler nicht zu einem Fortschritt antreiben.

Laffen wir an diesem Bunkte das kritische Genie fteben, und wenden uns jum ichaffenden.

Wie bildet fich letteres?

Ich benke genau nicht anders, als das kritische. Auch das Kunstgenie geht bei Kunstwerken in die Lehre, abstrahirt sich davon die Kunstregeln und Kunstmaximen, — nimmt sie in sein Bewußtsein auf, bildet daran seinen Geschmack, sein Urtheil, nur mit dem Unterschiede, daß es das Erkannte nicht blos im Bewußtsein mit sich herumträgt, sondern es zugleich in die Kunstthat umzusegen, daß es nicht blos über Anderer Kunstwerke reden, sondern selbst welche gestalten lernt.

Ober sollte das kritische Genie wirklich noch behaupten wollen, Berstand, Erkenntniß- und Begriffsvermögen habe der schaffende Künstler nicht, blos Einbildungskraft und Fantasie? Erstere seien nur dem kritischen Genie verliehen? Ein Beethoven z. B. habe nur Kunstwerke schaffen, aber über Kunstwerke nicht urtheilen, das Falsche von dem Nechten, das Wahre von dem Unwahren, das Schöne von dem Unschönen nicht unterscheiden können? Das sei nur dem gegeben, der keine Kunstwerke zu schaffen vermag?

Nein, dieser abgeschmackte Glaube hat sich wohl allgemach verloren.

Schon Leffing fagte: "Richt jeder Runftrichter ift ein Genie, aber jedes Genie ift ein geborener Runftrichter."

Aber auch das schaffende Kunstgenie, lehrt uns die Ersfahrung, kann nicht eher über das Borhandene hinaus, bis es dieses vollstandig erreicht. Auch bei ihm kann demnach von einem Fortschritt in ein neues, höheres, noch unbekanntes Kunst-

gebiet nicht eher die Rebe fein, als bis es alle Bekannten durch- schritten und an die Grenze berfelben gekommen ift.

Bis hierher also gehen Kritiker und Schaffende benselben Weg. — Beide ranken sich an dem Borhandenen hinauf, im besten Falle bis auf die hohe ihrer Zeit, jener blos erkennend, bieser erkennend und schaffend zugleich.

Wer nun von beiden dringt von hier aus zuerst vorwärts in neue Regionen? Schreitet zuerst das kritische Genie hinein, und zieht später den hülf- und kraftloß zurückgebliebenen Künstler nach? Oder marschirt dieser kühn vorwärts, während das kritische Genie erwartungsvoll stehen bleibt und lauert, um die Entdeckungen des Künstlers zu referiren?

Wenn der die Sache machte, der am meisten davon spräche, so wären die Fragen gleich entschieden. Nach dem Geschrei unserer Zeit machte die Kritik den Fortschritt, der Componist würde durch jene emporgetrieben, fortgeschoben und gedrängt ins Bessere, und — wenn unsere kritischen Journale nicht wären, hätten wir keinen Hahn, Mozart, Beethoven, Mensbelssohn, Schumann, Gabe, und wenn unsere kritischen Journale nicht existirten, bliebe die Kunst ganz gewiß verdutt stehen, wie, man verzeihe mir das Bild, wie — die Kuh vor dem neuen Thore.

Aber wie alsbann machte bas fritische Genie ben Fort-fcbritt?

Mit Notentöpfen geht es nun einmal nicht. Ach, da muß man eine andere Art von Genie haben und noch erschredlich viel lernen, Harmonie, fünstlichen Contrapunkt, Instrumentation, und wie das dumme Zeug Alles heißt. Also mit Worten macht's das kritische Genie. Es schreibt mit Worten den Fortschritt hin, nach welchen der Künstler dann schaffen soll. Das kritische Genie, das nur weiß, aber nichts kann, sagt z. B. zum künstlerischen Genie, das die Sache weiß und auch kann: Höre, Componist, du hast zwar Genie, aber du machst's mir doch nicht zu Danke; du hast das hohe Ideal der Gegenwart, du hast den Fortschrittsgeist unserer Zeit nicht begriffen, oder wenn du ihn begriffen, kannst du ihn nicht durch die künstlerische That

ins Leben rusen. Das Lettere kann ich zwar noch viel weniger als du, ja, ich bin nicht im Stande, nur ein Tänzchen
aufs Papier zu bringen, aber wie die höchsten Kunstwerke der Gegenwart, ja der Zukunft beschaffen sein muffen, weiß ich viel besser als du. Siehe, es muß so und so sein. Nun spute dich, und mache es, sonst spreche ich dir die innere Berechtigung ab.

Dies gelesen, geht dem Componisten ein Licht auf. Geschwind sest er sich hin, legt das Blatt des kritischen Senie's
vor sich hin, führt dessen Gebote aus, und — der Fortschritt
ist da, der Fortschritt, bewirkt durch das kritische Genie, denn
ohne dieses wäre der bewußtlos hinsudelnde Componist nimmermehr darauf gekommen!

Hat es, ernstlich gefragt, jemals eine Zeit gegeben, wo ber Fortschritt in irgend einer Kunft, auch in ber Musik, auf solche Weise bewirkt worden ist?

Ich nehme bie Geschichte ber Musik zur Sand, und suche emsig nach bem kritischen Genie, das Glud seine Opernresorm, bas ihm die Gestaltung seiner Iphigenien vorgeschrieben. Ich suche bie Pensa's, welche die Kritik Saydn, Mozart, Beethoven aufgegeben, um ihre Fortschrittswerke barnach zu modeln.

Ich finde nirgends etwas der Art. Bielmehr sehe ich überall, durch alle Zeiten hindurch, die kritischen Genies den kunftlerischen nachschleichen, und nacherzählen, was diese gethan.

Und wie ware es auch anders möglich! Wie follte Einer, ber nur denken und erkennen kann, aber keine Fantasie hat, benn hätte er diese, so trieb' es ihn zum Schaffen — wie sollte ein solcher fähiger sein, den Fortschritt zu bringen, als der, welcher erkennen und denken kann, und dazu das himmelsgeschenk der bildenden Fantasie empfangen hat?

Mein Gott! Beethoven hätte die Eingebung zu seiner neunten Symphonie von einem Kritiker und nicht von seinem eigenen Genius empfangen. Ein Kritiker hätte Mozart zuerst das Bild der Zauberslötenouverture etwa vorgehalten, und dieser es dann nur nachgeschrieben.

Sat benn Gott bie Welt in bie Wirklichkeit gebracht, etwa

nach bem porgeschriebenen Bilde bes herrn Mephifto, bes Berneinenben?

Aber geben benn nicht wenigstens Kritit und Schaffenstraft

Sand in Sand vorwärts?

Gewiß! das schaffende Genie gelangt ohne Hilse der Kritik nicht auf seine Hößepunkte. Aber eben weil es ein Genie ist hat es auch die Anlage zur Selbskritik mit empfangen, und weil es ein schaffendes Genie ist, ist es bescheiden, zweiselt sehr oft an seiner Unsehlbarkeit und bildet dadurch seine kritische Kraft aus.

"Nicht jeder Runftrichter ift ein Genie, aber jedes Genie

ift ein geborener Runftrichter."

Mit der Selbsttritik Hand in Hand geht der schaffende Künstler. Diese zeigt, was Anderen und was ihm selbst noch abgeht, und so macht sich der Fortschritt, in ihm, und durch ihn, in der Kunst. Der bloße Kritiker aber ist dis heute immer nur als Genitiv erschienen. Er sieht, und wartet, und sieht zu, was der praktische Künstler thut, und dann referirt er's.

Man könnte ein Beispiel gegen bie Ansicht einwerfen:

Leffing.

hat Lessing durch seine Kritik nicht seiner Zeit die Ausgen geöffnet, durch seine Dramaturgie 3. B. nicht den drama-

tischen Fortschritt befördert?

Gewiß. Aber war denn Leffing ein bloßes kritisches Genie? War er denn nicht Praktiker zugleich? dramatischer Dichter? Er sprach nicht, wie ich mich schon früher einmal ausgedrückt, er sprach nicht von Außen in das Kunsigebiet hinein, sondern von Junen heraus.

Und ferner: hat er benn einen Fortschritt zum noch nie bagewesenen Bollkommneren bewirkt?

Mit nichten.

Sein Borwärtsschreiten war nichts als ein Zurudbliden auf längst vergangenes Bessere. Bei Aristoteles und ben alten griechischen Dichtern, und bei Shakespeare ging er in die Lehre, bilbete an diesen Mustern seinen Geschmad, sein Urtheil, seine eigene Schaffenskraft aus, und trieb zu keinem wirklich

neuen Fortschritt, sondern nur zum Raceifern, Rachahmen und Wiederauflebenmachen eines früher viel bester Dagemesenen an.

Und so, sollte ich meinen, ware die Frage, welche diesem britten Artikel an der Stirne steht, durch einen aufmerksamen Blid auf die Natur der Sache gelöst.

Das schaffende Genie macht den Fortschritt, das kritische referirt ihn im besten Falle, d. h. — wenn es ihn begreift.

Mso: wer macht ben Fortschritt? ber am wenigsten bavon spricht. Wer spricht am Meisten bavon? ber ihn nicht machen kann.

Ich fürchte nicht, wegen des bisher Gefagten für einen Feind aller Aritik gehalten zu werden. Nur ihre anmaßende Selbstlobhubelei und Ueberschätzung wollte ich ins Licht segen. In einem folgenden Artikel werde ich den Schaden auseinanderzusehn haben, welchen diese Anmaßung auf das Gedeihen der Kunft ausüben muß.

### Bierter Artifel.

Bevor ich die letzte negative Seite dieses Gegenstandes betrachte, muß ich eine Borerklärung geben. Es sind mir nämslich von mehreren Seiten theils mündlich, theils brieslich beisfällige Aeußerungen über meine Fortschrittsartikel zugekommen, und Aufforderungen, sie fortzusetzen. Was Freundliches darin für mich enthalten, gehört nicht unter die Presse der Zeitung, die ich redigire. Aber aus einer Stelle eines solchen Brieses scheint, wenn ich recht gelesen, hervorzugehen, der geehrte Sinsender halte mich für einen Conservativen. Doch wohl nicht für einen, der, allen Neuerungen abhold, nur an dem Bestehensden, weil Gewohnten hänge? Ich würde in solchen Falle gänzslich misverstanden.

Wer mich kennt, bem brauche ich nicht zu fagen, daß auch mein Buls Takt halt mit dem Pulsschlage der Zeit für jeden wahren Fortschritt der Menscheit. Ich wünsche keinen Bauernaufruhr, keine Mordbrennereien, aber bei den dröhnenden Donnern, welche ben bespotischen Sinzelwillen darnieder schmetterten, hat auch

mein Berg aufgejauchgt. Auch ich bebe, wenn irgendwo Gefahr fich zeigt, daß bas gutmutbige Bolt ber Deutschen sich burch jefuitische Darftellungen und Berbrebungen ber ichreienbften Thatfachen wieber bethören und einlullen laffen tonnte. Doch halte ich barum nicht jeden Fürsten für einen Feind der Menschbeit und ihres Fortschrittes, weil er Fürft ift. Dleine Erfahrungen midersprechen dieser Unnahme. Ich freue mich ferner über ben religiöfen Fortidritt, ber die Dogmengefängniffe, in welchen ber menichliche Geift gefangen gebalten worden und verbumpfte, zerfprengt. Oft gittert meine Feber vor Gierde, fic bineinzufturgen in ben Strubel ber Gegenwart, um aussprechen ju belfen, mas Roth thut. Ja, ich murbe es thun, mit Opfern thun, wenn ich nicht fabe. baß es Manner genug gibt, Die es beffer konnen, als ich es vermochte. Auf bem Relbe ber Politit, ber Religion, rufe ich baber bas feurigfte Junglingsberg auf, mich einen schnelleren Bergichlag fühlen zu laffen, als den meinigen, wenn es fich um Freibeit, um Menschenglud, um Fortidritt banbelt.

Und auf bem Felbe ber Tontunft?

Es gibt jest einen musikalischen Fortschrittsgeist, der an Rühnheit alle andern übertrifft: Hektor Berlioz. Da er hervortrat mit seinen Werken, wurde er in seinem Vaterlande als ein musikalisches Monstrum verspottet, und als ein solches auch betrachtet und verworsen, wo ein Werk von ihm etwa in Deutsch-land zu Gehör kam.

In bieser ersten Zeit, vor vielen Jahren, richtete ich in der damaligen Schumann'schen Zeitung ein öffentliches Sendschreiben an Berlioz, worin ich den gewaltigen Eindruck, den seine Behmrichterouverture auf mich gemacht hatte, mit Worten auszusprechen suchte. Dieser Aussausprechen suchten werden mit der Uederschrift: "Der deutsche Enthusiast." Ja, der deutsche Enthusiast, für einen damals fast durchaus verkannten kühnsten Fortschrittsmann. Der ehrliche Wedelschmähte mich deshalb in mehreren Zeitungen tüchtig aus und gab nicht undeutlich zu verstehen, mein Enthusiasmus müsse ein vorgeblicher, könne kein wirklicher sein, denn die Behmrichter-

ouverture sei ganz und gar nichts Künstlerisches und ich selbst habe ja — ganz andere Duverturen geschrieben! Das Letztere war nicht etwa Fronie; er meinte wahrlich, die meinigen seien bester — regesmäßiger!

Wie ich damals dachte und fühlte, bente und fühle ich beute noch, und in Bezug auf Berliog gewiß nicht mehr fo allein, wie früher. Namentlich ftimmt ber neueste geiftreiche Fortidrittsmann, Berr Brofeffor Griepenterl jun. mit meinen Unfichten vollkommen überein. Wenn ich alfo auf ber Spige bes mufikalischen Fortschrittes mit bem neuesten Fortschritts= manne zusammenftebe, fähig bin, wie biefer Rrititer, jenes fühnen Beiftes alle gewohnten Babnen überichreitende Werke zu erkennen und zu erfühlen, andere Meinungen bes herrn Brofeffors aber nicht theile und in biefem Artifel zu widerlegen trachte: fo kann ich mich wohl irren ibm gegenüber, aber ich werbe beshalb, bente ich, boch nicht plöglich ein Confervativer ober gar ein Rudschrittler! Ich weiche nämlich von genanntem, sowie von mandem andern Fortidrittsmanne barin ab. baß ich frübere Runftwerke nicht blos hiftorisch gelten laffe, sondern fie auch fünftlerisch noch fortgenießen fann. Wie ich die hoffnungen ber politisch erregten Gegenwart freudig theile und mitgeniche, fo verliere ich in biefem Sturmbrange nicht die Empfindungs= fähigkeit für die gegenfählichen Momente bes Menschenlebens, für bas friedliche Stillleben in ber Familie, für bie Bracht und die Reize ber Natur, für die göttliche Ansprache der Runft. Alles zu feiner Beit. - Wenn ich im Gewandhausfaale bin, fo bin ich nicht auf ben Barrifaben. Und wenn ich an einzelnen Tonftuden Benuß finden fann, die die Gegenwart etwa abfpiegeln, fo vermag ich auch die Stimmungen mitzuempfinden, welche aus früheren Deisterwerten mich anweben. Entzudt mich eine Beethoven'iche Comphonie, reift mich ein Berliog'iches Wert gum Enthusiasmus bin, fo empfinde ich auch ein fußes Glud beim Anboren einer befferen Sandn'ichen Symphonie. Rurg, ich gebe in Leben und Runft nicht unter in ber Gegenwart, fo theuer fie mir ift; für mich ift auch bas Schone und Berrliche der Bergangenheit noch ba, fo wie ich mich vorahnend gern in die Jukunft zu schwingen suche. Ich benke, je weiter und breiter uns die Welt anspricht, je umfassender wir ihre mannichsaltigen Erscheinungen in uns aufnehmen und liebes voll zu empsinden vermögen, desto mehr erfüllen wir den Zweck des Schöpfers. Wenn ich nun dahin strebe, und ich strebe das hin, Andere vor dem Einspinnen, sei es in die neueste oder in irgend eine frühere Kunstepoche, zu warnen, wenn ich die Kunst, deren Fortschritt jett Manche darin sehen, daß sie die Wagd der Politik werde, vor dieser Einschränkung zu bewahren trachte, so wirke ich für den Fortschritt, der doch nimmermehr darin bestehen kann, daß man der Kunst ihre Nechte schmälere, anstatt sie erweitere, indem man ihr z. B. alle Darstellungsstosse der Bergangenheit entziehen und sie nur auf die unmittelbare Gegenwart beschränken will.

Man entschuldige diese Abschweifung mit dem gewiß verszeihlichen Bunsche eines jeden Menschen, sich nicht verkannt sehen zu wollen. Ich komme jest auf den letten Punkt der Schädlichkeit des immerwährenden Fortschrittsdrängens auf den Kunstzünger.

Ich suchte in bem vorigen Artikel zu zeigen, daß das Forts schrittstreiben des kritischen Genie's gegenüber dem schaffenden Meister ganz überflüssig sei, weil das schaffende Genie eben durch sein Genie selbst getrieben wird.

Seben wir jest, mas es wirken fann auf ben Schüler.

Dieser bedarf vor Allem der unmittelbaren Anschauung der Muster. Läse er alle kunstphilosophischen und äsibetischen Bücher, Abhandlungen, einzelne Aussprüche und sammelte sie in dem Speicher seines Gedächtnisses vollständig auf, er würde keine Menuett daraus schaffen lernen. Aus diesen weht den Schülern der belebende, kräftigende, begeisternde Athem des schaffenden Kunstgenius entgegen, der Frühlingshauch, der die Knospen seines Talentes hervorlockt.

An diese Muster muß der Schüler mit aller Fülle von Liebe und Chrfurcht, mit Glauben und Bertrauen in ihre Größe und Lehrfähigteit als Enthüller der achten Kunstgeheimnisse treten, damit er steten Anreiz behalte, täglich mit ihnen umzugehen,

fich in fie ju versenten, ibr Wefen im Gangen und bis ins Einzelfte berab zu ergrunden, zu ergrubeln bis in die geringften Sandwerksgriffe. Bis in die Sandwerksgriffe berab, fage ich, es gebt einmal nicht anders. Meußerte boch icon Schiller: "bie gange Aefthetit gabe ich oft bin für einen einzigen Sandwerksgriff." Sa, bei bem praktischen Studium bes ichaffen= wollenden Künftlers handelt es fich um gar viel Anderes, als um allgemeine philosophische und afthetische Flosteln. - Wenn diese Meinung vielleicht von allen fritischen Genies mitleidig belächelt wird, fo weiß ich gang bestimmt, daß alle praktischen Rünftler bom jüngften bis zum altesten fie vollständig theilen. Mit liebe= vollem Glauben, fage ich, muffen die Schuler an die Mufter herantreten, mit Begeifterung für ihre Größe, wenn fie bildend einwirten follen. Wird ihnen diefe Liebe, Chrfurcht, Begeifterung, wird ihnen der Glaube an deren Große geraubt, fo mer= ben fie gleichgiltig bafur gestimmt, und ber Unreis gum Studium, zur Nachahmung fällt weg.

In solcher ben großen Genius liebevoll würdigenden, seine Tiefen ergründenden, den Schüler zum Studium desselben anreizenden und ihn darin unterstützenden Weise ist das herrliche Buch des geistreichen und tiefeinsichtsvollen Russen Oulibicheff über Mozart und seine Werke geschrieben.

Run höre man dagegen eines unserer neuesten deutschen. Fortschrittsmänner, des Professors Griepenkerl Urtheile über die größten Meister in seinen Borlesungen über den Kunstgenius der Gegenwart, — über die Meister, welche der Kunstsünger als die herrlichsten Muster dis jetzt verehrte und studirte. Hahd das Abgethaner Standpunkt; nur die Stimmungen des siedenjährigen Krieges in seinen Compositionen widerspiegelnd. Mozart? Sbenfalls überlebter Standpunkt. Bon den jüngeren besten Meistern: Mendelssohn? Nur classisch, nicht romantisch. Schumann? Leider zurückgewendet zum Classischen. Sade? Noch nichts Entschiedenes, erst im Werden. Alles noch nicht das Rechte; Alle noch nicht der Gegenwart vollständig genugthuend. Borwärts! Fortschritt!

Dhne diese Urtheile bier einer Brufung unterwerfen gu

wollen, frage ich nur im hinblick auf die der Muster bedürftigen Kunftjünger: wo sollen sie ihre Kunst studiren, wenn ihnen die Kritik alle ihre besten Muster mit einigen allgemeinen Aussprüchen zertrümmert vor die Füße wirft?

Man bente fich ein junges Talent für bie Oper. Es fühlt bas Bedürfniß, ben Trieb, die Charaftere musikalisch mahr und fcon zu bilden. Wo findet es iconere, eindringlichere Mufter aufgeftellt, mo findet es eine bewunderungswürdigere mufikalische Charafteriftit, als in ben Mogart'ichen Opern? Run bort ein foldes junges Talent aber, daß Mogart auf einem abgethanen Standpuntte ftebe. Es muß fich baber fürchten vor bem Stubium biefes Meifters, es unterlaffen, um nicht Gefahr ju laufen, als ben Fortidritt nichtbegreifend zu erscheinen! Troftlos blidt es um fich, benn wo find bie neueren Opern, die in biefer Sinfict, in Sinfict der musikalischen Charakteriftit bie Do gart'ichen übertreffen, die einen Fortidritt in der musikalischen Charafteriftit zeigen? Ich wiederhole bier, was jeder Componift, wie jeder praktifche Runftler zugibt: fein Talent, fein Genie, auch bas bochfte nicht, nimmt Alles unmittelbar aus fich, es bedarf bes ununterbrochenen Studiums ber beften Meifter, um fich an ihnen hinaufzubilden.

Solche verneinende Fortschrittskritik ist zugleich die vernichtende Kritik, die den Kunstjünger an seinen hohen Borbildern
irre macht, die ihn von ihrem Studium zurückschreckt, anstatt
heranzieht, die ihn hinausstößt in eine leere, öde kunstraisonirende Welt, wo die lebensvollen begeisternden Anschauungen der
Werke sehlen, und er nichts dagegen empfängt als philosophische
Phrasen, allgemeine Ansichten u. s. w., die die schaffende Kunstkraft eher lähmen als fördern.

"Zweitens" — schreibt Kogmaly, gewiß kein Rückschrittssmann ober Conservativer, in seiner Vorrebe zu Oulibicheff — "bestimmte mich zur Uebersetzung dieses Buches die Ansicht: daß es vielleicht ersprießlich und zeitgemäß sein dürste, dem Ueberlegenheitsgefühle jener, gegenwärtig den Mund so voll nehmenden — sogenannten "Fortschrittspartei", die Mozart nur noch ein historisches Interesse zugesteben und ihn für "passe",

seine Opern für "Schablonenmusit" zu erklären beliebt, dadurch einige wohlthätige Dämpfer aufzusetzen, indem man ihr zu heils samer Belehrung die Ansichten entgegenhält, welche ein geistzreicher, durch und durch musikalisch gebildeter Ausländer — an Competenz des Urtheils unseren ersten kritischen Notabilitäten vollkommen ebenbürtig — über den von ihr cavalièrement abgesertigten Gegenstand hegt und durch die schlagendsten Gründe und Beweise belegt."

22.

# Jacques Offenbach.

Es treten unter den schaffenden Tonkünstlern zuweilen Individuen hervor, deren Productionen die hohe Kritik der deutschen musikalischen Journale entweder gänzlich ignorirt, oder nur die und da einmal mit einem verächtlichen Uchselzucken abfertigen zu müssen glaubt, während manches Werk der Art von dem Publicum gar freundlich ausgenommen wird, und einsache Referate in nichtmusskalischen Blättern darüber berichten, daß es "sehr gefallen habe und immer ein volles Haus mache."

In diese Kategorie gehört unter den neueren Bühnencomponisten der Schöpfer der Bousses parisiennes, Jacques Offen dach. Nicht allein in Paris, nicht allein in Frankreich, auch in Deutschland hat dieses Genre eine große Theilnahme gefunden, ein zahlreiches Publicum sich gewonnen, ohne Hülse der Clique, Claque und des Trompetengeschmetters der Kritik. Sine solche Anziehungskraft durch ein Genre auszuüben, das in seiner Werthschäung unter den dramatisch = musikalischen Gattungen auf so niedriger Stufe steht, noch dazu in einer Zeit wie die unsrige, die durch Lehre und That nach immer erhabenern vergeistigten Idealen strebt — muß seine Ursachen haben, die, wenn man sie ohne gefärbte Brille des Vorurtheils aufzsucht, und frei und undefangen ausspricht, möglicherweise nicht

ohne Ruten für die musikalisch-theatralische Kunst sein bürfte, bestünde er zunächst auch nur darin, eine freiere, heiterere, tole-rantere und praktischere Kunstanschauung und Kunstausübung wieder zurückrufen, wie sie frühere Zeiten zum Vortheil der Genießenden sowohl als mancher Talente besaßen. Betrachten wir also einmal etwas näher und unbefangener, als es bisher geschehen, die Erscheinung von Jacques Offenbach.

Ueber feinen Lebens- und Bildungsgang liegen nur noch burftige Rotigen por, Jacques Offenbach ift 1821 in Coln am Rhein geboren, wo fein Bater Die Stelle eines Spnagogencantors befleibete. Gehr fruhzeitig war ber Anabe nach Baris gefommen, und icon in feinem zwölften Sabre erhielt er, über viele Mitbewerber fiegend, die Stelle eines Bioloncelliften an ber Opera comique. Er muß bemnach ein ausgezeichnetes virtuofes Talent befeffen und eine ungewöhnliche Beharrlichkeit in ber Uebung beffelben entwidelt haben, um in fo jungen Sahren ichon auf bem ichwerften aller Inftrumente bie nöthige Fertigkeit zu einem folden Amte aufweisen zu konnen. wem er Unterricht in der Composition empfangen, ist uns nicht befannt, wir erfahren nur, baß feine erften Compositionen in einigen Liedern bestanden, die er für den Romiter Greffet gefdrieben. Es wird nun berichtet, bag eine größere Oper von ibm burchgefallen fei. Das lettere munbert uns nicht, benn burd biefe Schredenspforte bofer Erfahrungen muffen ja alle ichreiten, die in bas Reich der dramatischen Compositionen ein= bringen wollen. Biel mehr wundert uns, daß der junge Mufifer in Baris fo bald ein Libretto gefunden und die Compofition beffelben auf eine Barifer Bubne ju bringen vermocht Bekanntlich gebort beides in der frangofischen Capitale zu den schwierigsten Unternehmungen, Die gewöhnlich erft nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen felbst ichon in andern Kächern febr renommirten Componisten gelingen. Es muß baraus gefchloffen werden, bag Offenbach bald viel Bertrauen in fein Compositionstalent ju erwerben, ober die Runft verstanden babe, fich einflufreiche Freunde und Gonner ju gewinnen, wahrscheinlich beides zugleich. Wie dem auch sei, das eigene

Bertrauen auf fein Talent in diesem Rach scheint nicht ftart gewefen zu fein, ba ibm ber erfte Unfall auf langere Beit ben Muth zu erneuten Bestrebungen ber Art benahm, und er mebrere Sabre nur als Birtuos in ben Parifer Concerten wirfte. Daß er banach ploglich Rapellmeifter am Theatre français geworben, fpater eine eigene Bubne für die "Bouffes parisiennes" gegründet, berichten die biographischen Rotigen über ibn troden bin, leider ohne die geringften weiteren Undeutungen, wie er auf diesen Gedanken geratben, und welche febr geschickte biplomatifche Wege er aller Bahricheinlichkeit nach eingeschlagen bat, um feine Absicht zu erreichen. Benug, mit bem erften Abende ber Eröffnung feines tleinen Theaters in ber Baffage Choiseul, mo er seine erste Operette "Les deux aveugles" aufführte, mar feine fernere Laufbahn entichieden. Das Erftlingswerk gefiel außerordentlich; allabendlich strömte das Bubli= cum berbei, er batte bie rechte Sphare für bie Art feines Talentes gefunden, und er mußte es auszubeuten. auf Singspiel floß nun aus ber Feber biefes ungemein ichnell ichaffenden Beiftes. Go lange die ihm ertheilte Concession mehr= actige Stude verbot, bestanden seine allermeiften Werte nur aus einem Acte: fpater murbe ibm die Erlaubnif ju größern Studen ertheilt, und nun ericbienen auch welche, die ben Abend ausfüllten, wie die Barodie "Orphée aux enfers" und "Geneviève de Brabant". Das vollständige Berzeichniß aller feiner bis jest erschienenen Stude baben wir nicht gusammenbringen fonnen, boch mogen fie wohl ichon zu einigen breißig angewachsen fein. Im Sommer pflegte Offenbach mit feiner Befellicaft ein Sommertheater in ben Elpfaifden Relbern gu beziehen, oder auf Reisen nach ber Proving und ins Ausland zu geben, wie er benn mit Gaftspielen feiner Truppe in Berlin und Wien großen Beifall fand. Mehrere feiner Giude murben ins Deutsche übersett, als z. B. "Le mariage à la lanterne" (Die Berlobung bei ber Laterne") - "Martin ber Geiger" - "das Madden von Glisongo" - "Orpheus in ber Unterwelt". In Wien hat eine förmliche Commandite ber "Bouffes parisiennes", ein fleines elegantes Salontheater, errichtet werben follen, welches

bie im Offenbach'ichen Theater zu Paris zu gebenden Operetten allemal gleichzeitig in französischer Sprache und mit Hülse in Paris geschulter Sänger auss Repertoire bringen wird. Die neuesten Werke von Offenbach sind die einactige Operette: Le chanson de Fortunio, sowie die mehractigen Opern: Roi Barkouf, Le pont de soupirs, Le roman comique, Monsieur et Madame Denis, Le voyage de Mr. Dunanan et fils etc. Die Direction der Bousses hat Offenbach niedergelegt. Im Laufe dieses Sommers folgende Opern zu liesern, verpslichtete sich Offenbach contractlich: Les Fées du Rhin (für das Kärthenerthortheater), La belle Aurore (für das Verliner Victoriatheater), Il signor Fagotto (für das Theater in Ems), Les Georgiennes (für die Bousses parisiennes).

Wenn wir nach dieser freilich sehr lückenhaften Lebenssstizze Offenbach's bei der Betrachtung seiner Werke und Compositionsweise länger verweilen und uns etwas umfänglicher darüber auslassen, als der Gegenstand nach den Ansichten hoher Aesthetiter und strenger Musiker zu verdienen scheint, so möge uns als Rechtsertigung anzuführen erlaubt sein, daß die "Europa" auf so hohem Pserde nicht zu reiten liebt, daß sie den realen, praktischen Lebenss und Kunstinteressen immer gebührende Rechnung zu tragen für eine besondere Psticht erachtet, und daß sich, wie schon angedeutet, aus dem vorliegenden Falle einige Wahrheiten abseiten lassen, die für Musikfreunde nicht ohne Interesse und für ausübende Talente nicht ohne heilsamen Einsstuß sein dürsten.

Daß die deutschen Componisten trot ihres entschiedenen, in mehr als einem Sinne noch immer alle andern Nationen überragenden Talentes dennoch seit mehreren Decennien auf dem Gebiete der Oper fast gar keine nennenswerthen Ersolge mehr errungen haben, davon liegt ein Hauptgrund mit in dem übertriebenen und zugleich viel zu eingeschränkten Begriff, den sie sich mit Hülfe der philosophischen Aesthetiker von dem "Jeal" gebildet. Es hat sich nämlich der Glaube bei uns verbreitet, daß es nur eine Gattung der Oper gebe, bei welcher eigentlich von einem wirklichen Kunstideale die Rede sein könne, die große

ernste Oper. Alle anderen Gattungen, die komische Oper, die Operette, das Liederspiel betrachtet man als Ueberbleibsel einer noch zu kindlichen um nicht zu sagen kindischen Geschmacksbilbung und schwachen ästhetischen Sinsicht, die unseren höher gesstiegenen erhabenen Begriffen von der Würde der Kunst und des Künstlers nicht mehr entsprechen, und der sich nur allenfalls noch geringe und gemeine Talente hingeben könnten.

Da ber beutiche Componist nun die Macht ber beutschen ariftofratischen Rritit fennt und auf ibre Billigung und Gunft binguarbeiten für unerläglich balt, wenn er gur Geltung und Anerkennung gelangen will, fo geht natürlich fein ganges Streben auf die große Spectakeloper. Abgeseben nun aber icon von ber Schwierigkeit, für eine folche einen nur einigermaßen verständigen Text ju erhalten, fo tritt, ware ibm felbst dieses feltene Glud beidieben, bas in ben meiften Fallen nicht ungerechtfertigte Bedenten ber Directionen entgegen, die bedeutenben Roften für eine folde Aufführung an einen noch unbekann= ten Namen und fein jedenfalls noch problematifches Wert zu risfiren. Auch ben größten Talenten geht anfänglich die prattifde Bubnentenntnig ab. und von der mabren Gefangetunft versteben fie in ber Regel fo menig, ober nehmen boch gar feine Rudficht barauf, bag es tein Bunber ift, wenn als erfte Dpponenten gegen die Aufführungen folder Erzeugniffe bie Canger felbft auftreten. Gelingt es alfo auch ausnahmsweise einmal einem Anfanger, feinem großen Dpus von der Bubne berab Bebor zu verichaffen, jo geht es gewöhnlich an ber noch ichwachen Rraft, bem überidealischen Bemüben und der theatralischen Erfabrungelofiafeit feines Schöpfers ju Grunde. Wird boch von ber Deutschen Kritit die erfte Bedingung gur Lebensfähigfeit bramatifder Werte überhaupt: "Bubnengerecht" als eine febr nebenfächliche, unmefentliche behandelt!

Es war für die Art von Talent, welches in Offenbach schlummerte, der günstigste Umstand, daß er aus dem schwersblütig musikalischen Deutschland in seiner frühesten Jugend schon nach Paris geführt wurde. Die Franzosen haben kein

Runftideal im ftrengen beutschen Sinne, am wenigsten nur eines, bas als alleiniges Seil proclamirt wird, und jest auf allen musitalisch-bramatischen Talenten leichterer Ratur ichmer und niederdrudend laftet. Bor den frangofischen Componisten fteht unverrudt und unerschütterlich als unbedingt erftes und Sauptziel der gunftige Erfolg bei ihrem Publicum, und mit dem Bublicum und in feinem Intereffe geht und fpricht die Rritit. Diefes Brincip herricht überall in Frankreich, auch in den anberen Runften, auch in ber Literatur. Schon Boileau fagt in ber Borrede ju feinen gesammelten Berten in Bezug auf die gunftige Aufnahme seiner Berte beim Bublicum : "Je ne saurois attribuer un si heureux succès qu'au soin que j'ai pris de me conformer toujours à ses sentiments, et d'attraper, autant qu'il m'a été possible, son goût en toutes choses. — Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connoisseurs, s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un certain sel propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage." Richts liegt ben Frangofen ferner als Die Sucht nach dem Märthrerthum Bei Lebzeiten ignorirt, ober gar verlacht ju in der Runft. werden und zu hungern, um nach dem Tode vielleicht ein Dentmal zu erhalten, diese schwärmerischen Träume dunften nicht aus bem leichten Blute ber Frangofen aus und umnebeln nicht ihr Gehirn. In Baris gibt es für jede Gattung von Drama und dramatischer Musik eine eigene Bubne und ein eigenes Bublicum. Das Talent ift baber bort nicht gezwungen, einem von der philosophisch-afthetischen Speculation ausgebedten und auf ben Thron erhobenen Spfteme fich sclavisch zu beugen, es fann fich den Schauplat seiner Thaten nach seiner Reigung und seinen angeborenen Anlagen mablen mit der aufmunternben Ueberzeugung, daß jedes Genre dort feine Anerkennung findet, außer das langweilige. Ift ein Talent fich felbft nicht flar, und macht es in Folge davon einen faux pas, fo fann es nicht hartnädig bei ber ergriffenen Art bleiben, fondern muß, wenn es das Emportommen nicht aufgeben will, fich befinnen, feine geiftigen Mittel genauer zu erfennen trachten und ber gewonnenen Ginsicht Rechnung tragen, die Sache anders und ansberswo angreifen.

Eine berartige Erfahrung mag wohl auch Offenbach mit feiner erften größeren Oper gemacht haben, die fühl aufgenommen wurde. Wie er gur Erfenntnig bes Genres gefommen, in welchem er ercelliren follte, ware intereffant und für manche lehrreich zu wissen; bas gange Schickfal eines Rünftlers bangt ja oft von einem glücklichen Augenblick ab, ber ihn erleuchtet und den Pfad zeigt, auf dem er fein ihm bestimmtes Biel erreichen fann. Wir wiffen nur, daß Offenbach die Operette als fein Weld erkannte, und es nun raich und mit bem gludlichften Erfolge unausgesett bearbeitete. Und baß man dieses Genre und die darin erworbene Reputation nur nicht für eine geringe und leichte Aufgabe halte. Um bas nach Gebühr ju murdigen, muß man die Epoche fennen, in welche Offenbach eintrat, sowie die äußeren und inneren Mittel, welche ihm gu Gebote ftanden, vor Allem aber die, welche ihm fehlten. In der großen Parifer Oper war alles zusammengehäuft, was die Ginne in die äußerften Aufregungen zu verfeten vermochte, Sandlungen aus den fürchterlichsten und bochften tragischen Conflicten zusammengefabelt, Situationen in den grellften Contraften nebeneinandergeftellt, mit den finnlich lufternften Balletscenen burchwebt, mit allen Bundern der Theatermalerei, Dlaschinerie, Coftum- und Comparferiepracht ausgestattet; ein Orchester, das, losgelaffen, die Mauern von Bericho gufammengufchmettern vermochte; Sanger und Sangerinnen mit Stimmen, die fiegreich felbft die muthendften Rlangfturme biefes Riefenorchefter's wenn nicht überfangen doch überschrieen 2c. An dieses Publicum, deffen Appetit nur noch durch die allerstärksten raffinirtesten Reize zu befriedigen ift, durfte ein Offenbach nicht denken. Auch für die feinere tomische Spieloper fehlte ihm wohl die gründlichere technische Durchbildung, welche erfordert wird, um größere musikalische Formen mit ihren fünftlicheren Combinationen, Stimmenverschlingungen conftruiren und mit den feinen geiftreichen Details eines Boieldien 3. B. ausichmuden zu fonnen. Auf gute, erfabrene Librettodichter durfte er auch nicht hoffen, benn er hatte

ihnen weder pecuniare Mittel noch einen als Theatercomponist flangvollen Namen bafür zu bieten. Und fo mußte er fich nicht nur ein verbaltnigmäßig geringes, aber feinem Talent entfprechendes Genre bilben, fondern auch eine eigene Bubne, eine eigene Truppe und ein eigenes Orchefter bagu schaffen. Und alle diese Mittel maren geringerer Urt, als fie felbst fleinere bereits porbandene Barifer Bubnen befagen. Anftatt alfo, wie Menerbeer, und alle anderen frangofischen, deutschen und italienischen Componiften neuerer Beit, bas Beil in ber Anbaufung und Bermebrung aller gangbaren, ja Berbeiziehung außer Bebrauch gekommener Inftrumente ju fuchen, mußte Offenbach fein Orchefter ber Art verringern, daß es einem por bundert Jahren etwa gebräuchlichen abnlich fiebt. Dagu ift Offenbach fein großer Sarmonifer und fein Inftrumentalfünftler im beutigen Schlieflich find auch feine Terte oft erbarmlich. trop diefer ibm theile ganglich mangelnden, theile nur in geringer Boteng gur Berfügung ftebenden Mittel Diefe allgemeine Unziehungefraft feiner allermeiften Productionen! Bie beißt benn bas Mittel, bas alle anderen fehlenden erfett, wodurch er fich die Theilnahme eines fo großen Bublicums erworben bat und festbalt? Rein anderes ift es. als bas ewig mirtfame, ju allen Zeiten, bei allen Bolfern geliebtefte und wirtfamfte mufitalische Wefen - die Delodie. Diefes mabrhafte Göttergeschent ift Offenbach zu Theil geworden, und in einer folchen Fulle, daß er es niemals erschöpfen ju tonnen scheint, ba man wenigstens bis jett noch nicht den geringften Abgang davon bemerten fann.

Aus allen seinen Partituren strömen die reizendsten, sangbarsten, schmeichelndsten Melodien in ungestörter und ununterbrochener Fülle auf die Zuhörer ein, und wenn sie die Hörer berselben auch nicht in tiese leidenschaftliche Aufregungen versetzen, so singen sie ihnen doch stets die heitersten Stimmungen und Freudenmomente in die Seele. Diese Melodien sehen so einsach, so leicht, so natürlich, ja in ihrer äußeren Construction so gewöhnlich aus — da benkt wohl mancher, der sich ein viel höheres Talent einbildet, vielleicht auch technisch viel gelehrter

burchgebildet ift: "bas mare für mich eine Rleinigkeit, wenn ich es nur ber Dube merth bielte und wollte!" - Aber versucht es nur! Es ftedt binter Offenbach's Melobien Etwas, bas weber mit bem Berftande erklart noch mit bem Willen allein bervorgezwungen werben fann, und bas in feinem Grundwesen nur allein bem Benie verlieben ift. Ja, dem Genie; fo fagen wir, auf bie Gefahr bin, von ben afthetischen Tiefblidern als ein Dberflächler belächelt zu werden. In allen anderen musikalischen Beziehungen, in der harmonie und Modulation, in der Instrumentation, in bem Accompagnement, in ber Stimmführung, ber Runft bes fogenannten reinen Cabes fogar, erhebt fich Offenbach nicht über die Rabigfeiten bes gewöhnlichen Talents; in der Melodie ift er ein Genie. Wir baben "die Berlobung bei ber Laterne" gebort, und die Partitur Diefer fleinen Operette liegt uns vor Augen. Wie viel Trinklieder mogen wohl bereits für die Oper, für Männerchor u. f. w. componirt sein, darunter fo viel prächtig gelungene. Man follte glauben, ein neues, eigen= thumliches fei zu erfinnen nicht mehr möglich. In der "Berlobung" findet fich ein folches. - Geit Auber's mit Recht fo berühmten fomischen "Bankonett" batte man ein gleiches gu ichaffen nicht mehr für möglich gehalten. Offenbach bat zu ber genannten Operette ein Bantduett geschrieben, bas bem Auber'ichen gang ebenbürtig und fo eigenthumlich ift, baß auch ber erpich= tefte Reminiscenzenjäger feinen Sauch von Aehnlichfeit mit jenem aufstöbern wird. Un biefem Duett lagt fich am einleuchtendften jene Sähigfeit bes Componiften ertennen, wenn auch nicht erflaren, die Fabigfeit nämlich, auch in ber Wirtlichkeit bagliche Leibenichaften durch die musikalische Runftnachahnung melodisch anmuthig zu verklaren. Zwei in Gifersucht um einen Mann gerathene Weiber, die fich auf die gemeinfte, boshaftefte Beife gegenseitig berunterreißen, bieten im wirklichen Leben gewiß fein anmuthiges Bild, und mancher namentlich urdeutsche Componist wurde, wenn er auch konnte, es nicht magen, in feine mufifalifche Schilderung einer folden Situation nur eine einzige wirklich melodische Phrase zu bringen, aus Furcht, wo nicht die gemeine, doch die afthetische Wahrheit zu verleten. In Offenbach's Zankonett ist Alles anmuthige Melodie, von der ersten bis zur letzen Note, und dennoch hören wir die boshaft sich zankenden Weiber. Ein Componist, der das in seinem Genre zu leisten vermag, ist, mag dieses Genre relativ ein kleines sein, unzweiselhaft ein bedeutender Künstler.

23.

# Sendschreiben an die Musikwereine heidelberg, Mannheim und Spener.

#### Berehrte Musikvereine!

Sie haben einen Preis von zwanzig Ducaten für ein Clasviertrio ausgesetzt. Die Auffäße, die bereits gegen die bisher gebräuchliche Weise, musikalische Preisaufgaben zu behandeln, gedruckt worden, sind Ihnen gewiß bekannt. Da Sie aber fortsahren, musikalische Preisaufgaben in der bisher gebräuchslichen Weise zu behandeln, so müssen Ihnen die dagegen vorgebrachten Gründe nicht genügt haben. Erlauben Sie mir, Ihnen den Gegenstand noch einmal, und von einigen bisher noch nicht betrachteten Seiten darzustellen.

Belden Zwed verbinden Gie damit?

Wollen Sie ein Meisterwerk hervorloden, das die musikalische Welt entzücke und jüngeren Talenten als hohes Muster zur Nachahmung dastehe?

Das wäre höchst verdienftlich, wenn es noch keine Musterund Meistertrios gäbe, oder wenn Sie wenigstens beweisen könnten, daß von jest an, ohne Ihre Preisaufgaben, keine solchen mehr erscheinen würden. Aber es sehlt nicht daran, und wie bisher, werden sie auch in der Folge ohne solche Anregungsmittel zur Welt kommen. Ja, die Ersahrung lehrt, daß bis jest wenigstens durch alle musikalische Preisaufgaben das noch nicht erzielt worden ist, was ohne sie schon da ist, wirkliche Meisterwerke. Und das ist natürlich.

Wer ein Meisterwerk schaffen kann, der ist ein Meister, und einen solchen reizen nicht zehn oder zwanzig vorgehaltene Ducaten und der Preis von Mannheim, Heidelberg und Speher an, ihn treibt etwas Höheres und Mächtigeres, sein Genius. Er wird sich nicht gedrungen fühlen bei den Preisausschreiben eine Krone zu erwerben, die ihm die Welt bereits ertheilt hat. Oder sollte sich z. B. ein Mendelssohn Bartholdy eines zu hoffenden Preises wegen Ihrer zwanzig Ducaten und Ihrer Krone von Mannheim, Heidelberg und Speher hinsehen und ein Trio, oder eine Symphonie, oder ein Lied componiren?

hätte man diesen Zweck, so hieße das eine Unstrengung für etwas machen, was gar keiner bedarf, was ohne sie bereits geschehen ist und ferner geschehen wird. Es wäre ein vergebslicher Zweck. Den haben Sie nicht, Sie haben einen andern.

Sie sehen, wie immer schwerer es in neuester Zeit jugendslichen Talenten wird, sich aus der Masse emporzuarbeiten und bekannt zu machen; wie manches reiche Talent aus Mangel an Anerkennung auf halben Wege ermattet zusammenbricht; und solchen ängstlich und vergeblich Ringenden wollen Sie Gelegensheit geben, den langsamen Weg aus der Dunkelheit zum Licht mit einem Siebenmeilenstiefelsat zu überspringen.

Dieser Zwed ist ein vernünftiger, nüglicher, und jeder Kunftliebende muß Ihnen dafür dankbar sein. Aber was ist Ihre erste Aflicht dabei?

Doch wohl keine andere, als die vollständigste Gewährleistung, daß das wirklich beste unter den eingesandten Trio's auch wirklich den Preis erhalte? Denn wenn sich etwa ergäbe, daß darauf mit Sicherheit nicht zu rechnen; daß möglicherweise ein
geringeres Trio einem bessern vorgezogen werden könnte, so
wäre Ihr Borhaben mehr schädlich als nüglich. Können Sie
garantiren, daß das wirklich beste Trio apodiktisch sicher den
Preis erhalten werde?

Aber ich will nicht das Unmögliche verlangen. Alles was

man von einem menschlichen Unternehmen verlangen fann, ift: daß man die möglichst vernünftigen b. h. zwecknäßigsten Mittel dabei verwende; daß der Erfolg so sicher gemacht sei, als er von Menschen überhaupt gemacht werden fann. Ob Sie das gethan, ist der Gegenstand der folgenden Untersuchung.

Sie wissen, daß die Wiener Kunstrichter die Lachner'iche Symphonie für preiswürdig, die Leipziger Kunstrichter aber für nicht preiswürdig erklärten. Ich brauche nicht zu untersuchen, welches von beiden Urtheilen das falsche, welches das richtige sei. Mir genügt das Factum, daß über ein und dasselbe Wert verschiedene und einander widerstreitende Urtheile, und nicht etwa von Laien blos, sondern von Künstlern und Kunstennern gefällt werden können.

Woraus fließen Urtheile über einen Gegenstand? Aus Ansichten darüber. Woraus fließen verschiedene und einander widerstreitende Urtheile über die Preiswürdigkeit der Kunstwerke? Aus verschiedenen und widerstreitenden Ansichtend von den preiswürdigen Eigenschaften derselben.

Wer batte nicht gang verschiedene Recensionen über ein und daffelbe Werk unmittelbar nach feiner Bublication, und wider gang andere langere Beit nachher gelesen? Bem maren Die heterogenften Urtheile über dieselben Berte Mogart's, Beetboven's und anderer Meister, je nach ben Zeitmomenten, in welchen diefe Urtheile gefällt murben, unbefannt? Wer mußte nicht, daß musikalische Runftwerke beute für Monftra, nach gehn Sahren für Meifterwerte erflart werden? Ber weiß nicht, daß Componisten und ihre Berte Diefes Schidfal oft in berselben Reit erfahren? daß fich wuthende Barteien fur und wider fie bilden und befämpfen? Man bente an die Gluckiften und Biccinisten in früberer Reit, man bente an die Rlaffiter und Neuromantifer unserer Beit, man bente an Berliog in Baris, welch' verächtliches Urtheil über beffen Werte Fetis, welch' entzucktes Urtheil darüber Paganini gefällt bat. Bei fo bewandten Umftanden nun, mare, follte ich meinen, die allererfte Frage, bie Reder, ber mit concurriren mochte, ju thun batte, bie: wer find die Runftrichter?

Sie sollen erft mit bem gefronten Werte genannt werben. Das ift ichlimm!

Sie selbst, verehrte Bereine, halten eine Ansichts- und folglich Urtheilsperschiedenheit Ihrer brei Kunstrichter für möglich, benn in Ihrem Breisausschreiben beißt es ausbrücklich:

"Im Falle aber, daß sich in ihren (ber Kunstrichter) Urstheilen eine Stimmenmehrheit nicht ergibt, geschieht die Preisszuerkennung durch urkundliches Loosen unter den dreien, als des Breises würdig von ihnen bezeichneten Werken."

Dem aufmerksamen Leser werden bei diesem Sate viele Kopfschütteln verursachende Gedanken aufsteigen, ich aber will nur die einzige Bemerkung dabei machen: nehmen Sie, die Sie Ihre Preisrichter bereits kennen, eine Meinungsverschiedenheit an, so werden Sie jedem Andern, der sie nicht kennt, noch andere Annahmen gestatten muffen z. B. die, daß unter denselben sich möglicherweise zwei Fetise und ein Paganini, oder umgekehrt, zwei Paganinis und ein Fetis befinden können.

Müssen Sie aber diese Möglichkeit zugeben, so mussen Sie anch weiter zugeben, daß, je nachdem die einen oder die andern ganz verschiedenen Werke den Preis erhalten können, und daß man ferner in diesen beiden möglichen Fällen nur sehe, daß das Publicum wenigstens nicht mit Gewißheit behaupten könne, das wirklich beste unter den eingesandten Werken, sondern nur das der Ansicht zweier Ihrer Kunstrichter von einem besten Trio am meisten genügende kennen zu lernen.

Die nächste Folge dieses Ihres Versahrens muß sein, daß unter allen Sinsendern von Trios nur Einer die Unsehlbarkeit Ihrer Kunstrichter anerkennen wird, nämlich: der den Preis erhalten. Alle anderen werden sagen: hätten wir eure Kunstrichter vorher gekannt, wir würden uns gehütet haben zu conscurriren, denn der Begriff eurer Kunstrichter ist nicht der unsrige. Und weiter werden außer den Sinsendern andere Künstler und Kunstkenner kommen und sagen: um Gott, ihr Kunstrichter, dieses Trio haltet ihr für ein ächtes, preisswürdiges!

Daß diefe Falle feine luftigen Unnahmen find, wiffen Sie,

benn genau alle diese Fälle haben sich bei der Lachner'schen Symphonie wirklich ergeben. Kann diese eine Erfahrung nun auch nicht als absoluter Beweis angenommen werden, daß es bei allen Preisbeurtheilungen jedesmal so kommen müsse, so wird doch Niemand leugnen wollen, daß es unter allen möglichen Fällen jedesmal der allerwahrscheinlichste ist, und daß dieser allerwahrscheinlichste Fall unglücklicherweise gerade bersenige ist, welcher das ganze Preisunternehmen als ein vergebliches und verfehltes erscheinen läßt.

Sollen fich bemnach bie Runftrichter vorher nennen?

Das ist nicht nöthig. Wir brauchen nicht ihre Namen, aber wir brauchen ihre Ansichten. Da ber Concurrirende es nicht sich, sondern anderen, den Kunstrichtern, recht machen soll, dieses Rechte aber, wie wir wissen, durchaus tein absoluter, sondern ein höchst relativer Begriff ist, so ist das allernächst zu Thuende bei einem Preisausschreiben: daß dasselbe bestimmt, klar und vollständig alle die Eigenschaften eines Claviertrios aufzähle, welche zusammengenommen den dei allen ihren Kunstrichtern übereinstimmenden Begriff von einem ächten Werke der Art bilden, und daß sie garantiren, alle eingesandten Werke sollten nach diesem und keinem andern Begriffe beurtheilt werzben. Ist das gescheben?

Ich lese Ihr Preisausschreiben, und finde nur zwei Ansbeutungen in biefer Sinficht.

Es foll erstens: nicht zu gebehnt und zweitens: schulgerecht fein.

In der That, eine naivere Aesthetik des Claviertrio's ist mir noch nicht vorgekommen!

3ch will das nicht ju gedehnt bei Seite laffen.

Sie haben von allen Orten her klagen hören, daß die Lachner'sche Preisshumphonie zu lang sei, und haben die Preissbewerber vor dieser Langweile erregenden und also nicht preisswürdigen Eigenschaft musikalischer Kunstwerke bewahren wollen.

Es ift eine fleine negative Warnung.

Aber Ihre zweite, positive Forderung, foulgerecht! Ja, wer ba wüßte, welche Borftellung Gie ober Ihre unbefannten

Kunstrichter damit verbinden! Denn das ist Ihnen doch gewiß bekannt, daß es höchst schulgerechte Compositionen gibt, die in ästhetischer Hinsch gar nichts taugen, so wie wir im Gegenstheil sehr preiswürdige Compositionen kennen, die wenigstens nicht schulgerecht im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes sind.

Wenn Sie aber, wie wohl zu glauben, unter schulgerecht Alles was zu einem ächten Trio gehört und also auch das Aesthetische meinen, so habe ich eben bewiesen, daß dieses Aesthetische
eben kein absoluter, sondern ein relativer Begriff ist, und daß
Sie also den Jhrigen weit bestimmter, klarer und vollständiger,
als Sie es gethan, hätten auseinanderseben sollen.

Aber sind Sie vielleicht untereinander und mit Ihren Kunftrichtern selbst nicht gang einig darüber?

Es liegt keine Injurie in dieser Frage, benn wir miffen Alle, daß dieses fehr schwer ift, daß es bis jett noch keine alls gemein angenommenen, allgemein gültigen, bei allen Künftlern und Kennern übereinstimmenden Begriffe, sondern sehr verschiedene und widersprechende Begriffe davon gibt.

Run benn, verehrte Bereine, so könnten Sie etwas viel zweckmäßigeres und Nüglicheres thun, wenn Sie anstatt einen Preis auf ein ächtes Trio, erst einen auf die Lösung der Frage setzen:

Welche Eigenschaften foll ein achtes Claviertrio haben?

Sie werden freilich auch hier kein absolutes Resultat erhalten, aber eine bessere und vollständigere Aesthetik als die Ihrige, aus den zwei Merkmalen "nicht zu gedehnt" und "schulgerecht" bestehende, ganz gewiß.

Rehmen Sie aber einmal den glücklichen Fall an, irgend ein scharfsinniger Künftlergeift stellte eine den Bernünftigen unfrer Zeit genügende Definition eines ächten Claviertrio's auf, welch ein höchst nütliches und verdienstliches Werk hätten Sie alsdann gethan!

Ich glaube eben mahrscheinlich gemacht zu haben, daß mussifalische Preisaufgaben nicht für Meister, sondern für junge strebende Talente da sind. Diese können reiche Kräfte haben, aber über die Art der künstlerischen Berwendung berselben sind

sie in der Regel noch sehr schwankend. Ihnen fehlt noch der kritische Geist und eine feste Ansicht über das Wesen ächter Kunstwerke am meisten. Sie suchen sich dieselben aus Mustern zu abstrahiren, aber weder sind sie in der Wahl derselben sicher, noch wissen sie das Wesentliche von dem Unwesentlichen gehörig zu unterscheiden; oft nehmen sie das letztere, oder wohl geradezu Falsches für das Nachahmungswürdige, und verwenden schwes Kräfte lange Zeit, zuweilen wohl das ganze Leben hindurch, auf unrechte Weise.

Hören wir nicht täglich Alagen über falsche Kunstrichstungen, gewiß oft ohne, gewiß aber auch oft mit Grund ausssprechen?

Höchst segensreich in dieser Beziehung müßte eine glückliche Lösung Ihrer Preisfrage ganz gewiß wirken. Nun wäre solchen jugendlichen schwankenden Talenten ein bestimmtes Ziel aufgestellt, auf daß sie mit festem Blick, geregelter Kraft und heiterer Zuversicht losschreiben könnten. Machten Sie das Resultat dieser Preisfrage bekannt, und schrieben nur eine Preisausgabe aus mit der Erklärung, daß Ihre Kunstrichter mit diesem Begriff übereinstimmten und die eingesandten Werke darnach beurtheilen wollten, dann, verehrte Musikvereine, hätten Sie die Mittel, eine musikalische Preisfrage zu stellen, gewiß sicherer gewählt, als es bis jest geschehen.

Aber nun will ich annehmen, es sei bereits so. Es sei eine bestimmte, klare und vollständige Definition des ächten Claviertrio's vorhanden, und die Kunstrichter hätten garantirt, sie wollten diese einstimmig ihrer Beurtheikung zur Richtschnur dienen lassen. Wäre alsdann dasjenige Werk, welches dieser Definition unter allen eingesandten Werken am nächsten käme, sicher, den Preis zu erhalten?

Jest bin ich an ben Puncten, die meines Wissens noch von Niemand in Untersuchung gezogen worden sind, und die doch gerade die entscheidendsten sind. Ich frage nämlich:

Welche Proceduren nehmen 3hre Kunftrichter vor, um fich in Stand zu feten, die Wirfung, den Werth der eingesandten Werfe auf die sicherste Beise beurtheilen zu können?

Soviel ich weiß, sollen die Werke blos in der Partitur eingesandt werden, und nach dem Lesen der Partitur wollen die Kunstrichter ihre Urtheile fällen?

Ift bem fo, bann rufe. ich allen bereits über ben Breis= trio's brutenben jungen Runftlern qu: laft es bleiben.

Man kann eine schriftliche Debuction lesend sicher beurtheilen, wenn man den Berstand dazu hat, aber nicht eine
für das Gehör bestimmte musikalische Composition. Kein Componist in der Welt kann eines anderen Componisten Werke blos
mit dem Auge aus der Partitur, ohne es ausgeführt zu hören,
apodictisch sicher beurtheilen, und ein Werk, das etwa gar von
dem disher Bekannten und Gewohnten abgeht, das etwa ganz
neue Effecte bringt und also in gewisser hinsicht das Borzüglichste, am Allerwenigsten. Hat doch bekanntlich einer unserer
allergrößten Weister, Beethoven, die Partitur des Freischitz lesend,
bei gar manchen Stellen den Kopf geschittelt, aber gemeint,
Weber wird schon über die Effecte einig gewesen sein, und sie
werden sich in der Ausführung schon machen.

Benn also nicht alle Preisrichter, alle eingesandten Berke zunächst ausgeführt hören, so sind Sie, verehrte Bereine, nicht sicher, das wirklich preiswürdige Bert darunter kennen zu lernen und so etwas scheinen Sie auch selbst schon gefühlt zu haben in dem bereits eben angeführten Sage ihres Preisausschreibens:

"Die Preiszuerkennung geschieht durch drei, von diesen Bereinen zu erwählende Preisrichter; im Falle aber, daß sich in ihren Urtheilen eine Stimmenmehrheit nicht ergibt, durch urkundliches Loosen unter den drei, als des Preises würdig von ihnen bezeichneten Werken!"

Wie, frage ich bier noch nachträglich, bas Loos, ein Griff, ein Zufall soll ben Breis ertheilen?

Nur unter ben brei vorzüglichsten Werken, antworten Sie. Ja, aber insofern Stimmeneinheit nicht da ist, hält doch jeder Kunstrichter das von ihm gewählte für das Beste unter den breien, sindet also ein überwiegend Bessers an dem seinigen, gegen die anderen gehalten? — Es ließe sich darüber noch gar viel reden, aber es ist nicht nöttig, denn noch bin ich nicht auf

dem Puncte, die drei von den Kunstrichtern für die besten erklärten Berke, selbst wenn Sie dieselben ausgeführt gehört haben, barum für die besten zu halten.

Noch mußte ferner garantirt werden, daß alle Werke vor allen Kunstrichtern nicht blos ausgeführt, sondern daß alle Werke vor allen Kunstrichtern, auch gleich vollkommen ausgeführt werden sollen.

Denn welchen Ginfluß auf bas Urtbeil über ein mufifalifches Bert eine aute, ober eine ichlechte, ober eine febr ichlechte und eine febr gute Ausführung ausübt, weiß doch mohl Redermann? -In diefer Stadt gefällt eine Oper, in einer andern fällt fie durch. Die fommt bas? bleibt benn bas Wert nicht baffelbe? Das Bert bleibt wohl daffelbe, aber ber Beidmad nicht oder beides zugleich nicht. Dan bore ein Quartett, ich will nicht fagen von vier Stümpern, fondern nur von vier gewöhnlichen Spielern, und bore daffelbe Quartett von ben vier Gebrüdern Müller; einer ber Runftrichter bore ein eingesandtes Trio von einem falten Mechanifer, ein anderer bore es von Mendelsfohn-Bartholdu, ber allen Geift lebendig macht, ja man bore nur daffelbe Wert einmal auf einem gewöhnlichen Bianoforte, bas andremal auf einem Breitfopf = Bartel'ichen Batentwunderflügel ausführen, und be= baupte, es fomme immer Diefelbe Wirfung und daffelbe Urtheil jum Borichein!

Bas ift bas Refumé bes bisher Gefagten?

Ber einen Breis auf ein bestes Trio jegen will, ber muß:

- a) genau flar und vollständig auseinanderseten, welchen Begriff er von einem besten Trio bat; er muß:
- b) garantiren, daß die Runftrichter alle mit diesem Begriff übereinstimmen; er muß ferner:
- c) garantiren, daß alle eingefandten Werke vor allen Preisrichtern ausgeführt werden follen; und muß endlich:
- d) garantiren, daß sie auch alle gleich gut ausgeführt werden sollen.

Sind alle diese Puncte garantirt, dann will ich jedem Talente rathen, sich um den Preis zu bewerben, aber keinem Genie. Denn wem ware namentlich in der Musik die Er-

scheinung unbefannt, daß besonders bevorzugte Beifter ober Runftgenies oft Werke ichaffen, Die wenigstens eine Reibe von Sahren der Mitwelt gar nicht ansprechen wollen, weil sie eine gang neue, vorber noch ungeabnte Babn betreten? Don Juan fiel im Anfang durch, und Siller in Leipzig, damals ein bochft geachteter Aunstrichter, äußerte zu Mozart, er babe wohl Anlagen, aber es gehe noch alles zu wild und unfünftlerisch ber, mit der Reit könne jedoch etwas aus ihm werden. Wo du lebst, junges, feuriges Genie mit beinen neuen Bilbungen, wirf fie in die Belt, aber ichide fie nicht jur Preisbewerbung ein. Die Bufunft ertheilt dir die Rrone, die Gegenwart wird fie dir verfagen. Dente an Leisewit! Seinem Trauerspiele murde ein weit geringeres vorgezogen, und aus Berdruft barüber, ichrieb er nie wieder etwas. Roch ift in der musikalischen Runft burch Breisaufgaben tein Genie beraufbeschworen, mohl aber, wie obiges Beispiel zeigt, wenigstens in der bramatischen Runft, eines getödtet worden.

Man kann in dieser Hinsicht sagen: in dem Maße, daß ein Kunstwert von dem bekannten Wege abweicht, weicht es auch von der Straße nach dem Preise ab. Mozart's Don Juan hätte bei seinem Erscheinen den Preis schwerlich gewonnen, vielleicht aber — die Jagd von Hiller.

Schließlich bemerke ich Ihnen noch, daß zwanzig Ducaten, groß gedruckt, armen Teufeln, wie Musiker in der Negel sind, schon in die Augen fallen können. Wenn Sie sich aber dafür das Eigenthumsrecht des gekrönten Werkes vorbehalten und es für ihre Nechnung herausgeben, so sieht Ihr ganzes Unternehmen weniger einem Opfer, das Sie der Kunst bringen, als vielmehr einer gut ausgesonnenen Speculation ähnlich. Auf ein gekröntes Trio ist die ganze musikalische Welt gespannt.

Kommt keines, so behalten Sie Ihre zwanzig Ducaten, kommt aber eines, so behalten Sie sie auch b. h. Sie nehmen sie nach der Herausgabe wieder ein und aller Wahrscheinlichkeit noch mehr dazu.

3ch habe die Ehre 2c.

### Vier Apostel der edeln Musica.

In Braunidmeig murben von 1797 bis 1809 bem bergogliden hofmufitus heinrich Friedrich Müller vier Sobne geboren. die alle mit gleich ausgezeichnetem Talent und entschiebener Reigung für bie Tontunft begabt, fich berfelben unter ber geschickten Anleitung bes Baters mit großem Gifer widmeten und fich fpater auf Bioline, Bratiche und Bioloncell als ausgezeichnete Rünftler erwiesen. Gie fanben in ber Braunfdweiger Rapelle Anftellung. Dies war nun freilich unter ben bamaligen Umftanden für junge ftrebfame Rünftler tein befonderes Glud. Der regierende Bergog Rarl von Braunschweig, erhebenden Angebenfens, einer jener gludlicher Beife jest immer feltener werdenden Rürften, welche bas Bolf nur zum Spiel ihrer Launen und Willfürlichkeiten geschaffen balten, erließ u. A. auch ben Befebl, baß tein Mitalied ber Rapelle bei ichwerer Strafe magen follte, fich in irgend einer Gefellichaft ober einem Concert boren Diefer niedrigen Bedientenbebandlung ehrenmertber Rünftler follte, gewiß gegen Absicht und Erwartung bes boben herrn, eines der iconften Phanomene für die musitalische Welt erblüben. Die Brüber batten nämlich fo wenig Respect por bem ebeln Landesvater, baß fie ibren Abicbied zu nehmen be-Das war jedoch tein geringes Unternehmen. wollten fich nicht trennen und batten Familie. Auf ein gemeinfames sideres Unterkommen mar por ber Sand nicht gleich zu rechnen. Sie bachten baber auf ein Mittel, ihre Erifteng auch obne bestimmtes Engagement wenigstens auf einige Beit zu sichern, und mablten bas gludlichfte - bas Quartettspiel auf ben bochft= möglichen Grad ber Bollfommenbeit zu erbeben. Täglich tamen fie von nun an jufammen, berietben fich gemeinsam über alle technischen und geiftigen Bebinqungen ber wirkungsvollsten Ausführung ihrer Aufgabe, ftubirten und übten mit "beißem Bemüben" und bebarrlichster Ausbauer. Mit immer steigender Genugtbuung empfanden fie, daß ibre Darftellung ber Meifter-15

werke sich höher und höher heraushob aus dem Kreise des dis dahin Bestgewohnten, und endlich durften sie sich sagen, daß sie es in einer Weise übertrafen, wie sie früher nicht geahnt worden war. Nun forderten sie ihren Abschied und erhielten ihn von dem hoch- und kunstsinnigen Herzog. Diesem aber nahte bald genng das Ding, unter bessen hand auch Fürsten sich beugen müssen — die Nemesis.

Das braunfoweigische Bolt erhob sich zürnend über seines Bergoge immer gunehmenbe Willfürlichkeiten, brannte eines Racts fein Schloß nieber und jagte ibn felbst zum Lande binaus. Sein Nachfolger mußte bie Runftler beffer ju ichagen, bebiel fie in feinen Diensten und gab ihnen ben gewünschten Urlaub. Anfangs ber breißiger Sabre begannen fie ihre Reifen, und mit welchem glanzenden Erfotge, ift bekannt. War es boch bas erfte Mal, so lange bie Tontunft auf ber Erbe mandelt, daß die Welt ein fold wunderbar vollendetes Rufammenfpiel vernahm. borte man gunächst einen Rusammenklang ber vier Inftrumente, wie er in fo burchgangig edler, verklärter Weise niemals früher vernommen worben mar. Sobann that bie gang außerorbentliche Sicherheit wohl, in welcher jebes Tempo fich erhielt, mochte es im langfamften Abagio binfdleichen, ober im gemeffenen Menuetfcritt auftreten, ober im wilbeften Preftiffimo binfturmen. aber ber Geift bes Tonstückes im Tempo rubato ein Befdlennigen ober Bergögern bes Zeitmaßes verlangte, erschien es fiets in fo vollendeter lebereinstimmung, als führten es nicht vier fondern nur ein Spieler aus. Bunderbar maren und wirften die unendlich mannichfaltigen Abstufungen ber Rlangwellen ber bald icharf contraftirten, balb in unmertlichen Uebergangen vermischten Schatten und Lichter ber Tonbilber.

Bewunderungswürdig auch erschien das Erescendo und Decrescendo, d. h. das allmähliche Anwachsen der Tone zur höchsten Krastäußerung, wie das allmähliche Herabsinken derselben dis zum leisesten Berklingen an die äußerste Grenze des Hörbaren. Daß die Töne zu- oder abnahmen, empfand man, aber einen Punkt zu erfassen, wo das eine oder andere begann, war nicht möglich. Alle diese Mittel dienten aber stets dem höheren Geseth

bes Ausdrucks, und zwar bem individuellsten Seiste jedes einzelnen Tondichters gemäß. Anders sprach bei ihnen Hahdn, anders Mozart, anders Beethoven 2c. Alle Saiten des Menschenherzens, von der tiessten Melancholie bis zur heitersten Empfindung, brachte ihr wundervolles Spiel zum vollendetsten Ausdruck. Dadurch wurde auch ihre Darstellung überall der sicherste Werthemesser der musikalischen Gedanken. Siner Tongestaltung, welche auch bei dem Bortrage dieser Meister nicht ansprach, fehlte ganz gewiß entweder die Schönheit oder das seelische Moment oder beides zugleich, wie dergleichen in den letzten Quartetten Beetsboven's wohl, obaleich selten, zu bemerken ist.

So polltommen ericbien allen Sorern bas Rusammenspiel biefer Rünftler, bag man oft bie Meußerung vernabm: bergleichen ift noch niemals bagewesen, und wird niemals wiederkommen: benn die Umflande alle, welche allein diefes Bhanomen berboraubringen vermochten, fonnen und werben fich nicht gum zweiten Mal in fo vollständiger Beise zusammenfinden. Und bennoch gefcab's! Dem einen biefer vier Bruber, bem Rongertmeifter Rarl Friedrich Müller, murben wiederum vier Gobne geboren; wieder mit bemfelben Talent, benfelben Charaftereigenschaften, empfanben fie auch diefelbe Reigung zu bem Genre ihrer Borganger und weihten fich mit bemfelben Gifer ber Aufgabe. Bernhard, ber alteste, übernahm bie Bratiche, Rarl, ber zweite, die erfte, Sugo, ber britte, Die zweite Bioline, und Wilhelm, ber gulett Geborene, bas Bioloncell. Sie find jest auf einer größeren Runftreise begriffen, und überall, wo fie fich produciren, gefteben alle, welche die älteren Gebrüber gebort, daß die jungern fie vollstänbig erreicht haben. Sie geboren unter bie Wenigen, welche gegenüber bem frivolen Birtuofenthume, bas in unserer Beit in fo bedauerlicher Weise überhand nimmt, als Apostel ber reinen Runftreligion, dem edelsten Geschmack in ber Tontunft bulbigen, und burd bie iconften Wirfungen und glangenden Erfolge lebren, bak ber Sinn bafür in bem Bublicum niemals auszuloiden ift. und bak, wo die Runft berabgezogen wird, es nicht burch bas Bublicum, fondern durch die Rünftler felbft geschieht.

25.

#### Der alte herr.

Er war ein geborner großer Menfch, ein Mann aus bem Gangen. Goethe über den "alten fjerrn."

So nannten ihn in seinen späteren Tagen vertraulich unter sich die ihn liebten, und außer den Schlechten, die ihn zu fürchten hatten, liebten ihn Alle.

Seinen Namen, liebe Leser, habt Ihr oft nennen gehört, bas Gute aber, was er gewirkt, ist in seiner vollen Bebeutung Wenigen bekannt. Ihr Alle genießt es mit. Last Euch eine kleine Stisze seines Wesens und Wirkens gefallen. —

Die Geschichte nennt ihn Großherzog Karl August von Weimar, die Literaturhistorie den "Dichterfürsten", das Bolk, das ihn noch jetzt wie einen Bater liebt und ehrt, den "alten Herrn."

Als er in bem alten Schloß zu Weimar auf unserm wirren Blaneten antam, ichrieb man ben 3. September 1757. Das war für die Dlenschwerdung eines Fürstenkindes eine einigermaßen bindernigliche Zeit. Da wuchsen die Bringleins noch in dem festen Glauben auf, nur Fürften und Abel feien Menfchen, und diefen jum Ruben und Vergnügen laufe bas übrige Bolt in Städten und Dörfern berum, wie Biriche, Bafen, wilbe Schweine in Wälbern und Felbern. Behn Jahre erft war ber gute alte Deffauer tobt, ber als hoffnungsvoller Bring icon in blinder Gifersucht einen unschuldigen Bermandten feiner nachberigen Frau Gemablin Liebben, ber Apothekerstochter Febfe, vor beren Augen niederstach, ohne bag im gangen beiligen romischen Reiche ein Sahn banach gefraht hatte. Der gute alte Deffauer, ber alle Menschen, bie nicht im Solbatenrode ftaten, gründlich verachtete, beffen bochfter Genug blutiges Schlachtengemetel mar. Rarl August verlor schon im zweiten Jahre seines Lebens ben Bater, Ernft August Ronftantin. Aber feine Mutter mar bie geiftreiche und aufgeklarte Fürstin Amalie, ber edle Graf Gorg

fein Erzieher, Wieland fein Lehrer. Unter ben Ginfluffen biefer ausgezeichneten Beifter muchs er gebeihlich empor. Als er in feinem vierzehnten Sabre Friedrich bem Großen in Braunschweig vorgestellt murbe, außerte biefer tiefblidenbe Menschenkenner, er babe noch nie einen jungen Menschen - er fagte nicht Bringen - von diesem Alter geseben, ber ju fo großen hoffnungen berechtige. Diefe Borte fprach ein Ronig, ber jedem Preugen erlaubte, "nach feiner Facon felig ju werben". Rarl August batte einen jungern Bruber, Ronftantin; biefer ftarb im Junglingsalter, und gebort nicht in meine Stigge. Mit beiben batten Mutter und Erzieher mobl zuweilen ihre Noth. Beibe Bringen waren Bilbfange, die, von üppiger Jugenbfulle überftromenb, manden tollen Streich begingen. Doch mußte fich Rarl August bald ein wenig zu faffen fuchen. Denn icon 1774, in feinem fiebzehnten Jahre, murbe er von Raifer Joseph für majorenn erflart, und trat bald barauf bie Regierung bes Lanbes an.

Der junge Bergog war ein zwiefaches Befen. Rraftig und gewandt in allen ritterlichen Runften, Die er leibenschaftlich trieb, umfaßte er mit gleicher Liebe bie ernfteften Studien. Seute auf feurigem Roffe bem Biriche nachjagend, gleich einem englischen Sportsman über Beden und Graben fegend, faß er morgen anbaltend über belehrenden Buchern und fammelte fich Schape bes Wiffens. Gein phisolophischer Geift fam balb ju ber Ginficht, baß ber Stand bes Menfchen nichts fei, als ein gunftiger ober ungunftiger Bufall. Er fühlte, baß ber Menfc allein geabelt werben fonne burch bobere Bilbung. Daraus entstand junachft eine grundliche Berachtung aller hofetifette. Die "fpanifchen Stiefeln" nannte er fie, in die er nicht friechen wolle. bie Ginfachbeit und Ungezwungenbeit feines gangen Befens und Behabens. "Ich habe mit ihm gesprochen wie mit einem Menfcen", erzählte ein Burger treubergig, als er von ihm fam, und ber fonderbare Ausbrud fagt nicht uneben, wie Rarl August icon bamals feinem Bolichen ericbien. Das war aber ju jener Beit eine ungewohnte Erscheinung. Die Bofe bis gu ben fleinsten berab spielten alle noch Lubwig XIV. Beimar war ein fleines Berfailles. Außer ben boberen Sofchargen krabbelten Mohren, Haibuden, Laufer, Jäger, Husaren, Bagen u. f. w. in buntem Gewirr durch die Borzimmer. Karl August nannte sie "die Hosmenagerie." Er ließ sie aus Bietät für seine Mutter, später für seine Gemahlin, fortvegetiren, nahm aber selbst keine Notiz von dem Zeuge. Zu Pferde, einen Neitknecht hinter sich, oder auf einer kleinen Droschke mit einem Lakai auf dem Hintersit, in einsacher Kleidung und nie ohne die Sigarre im Munde, ritt oder suhr er aus oder machte er größere Reisen.

Die Art, wie Karl Angust mit Gothe bekannt geworben, fennzeichnet sein Wefen besonders.

Wieland war ber Erste, ber unter Amaliens Regierung ben Reigen ber großen Geister eröffnete, ber später bas kleine Weimar so groß machte, Man war mit Recht stolz auf seinen Besitz und er war bas gehätschelte Schooftind bes Hofes und ber Stabt.

Da flatterte von dem bekannten frechen Blatt: "Götter, Helden und Wieland" auch ein Cremplar nach Weimar. Wieland's Alceste wurde darin mit beißendem Spott gegeißelt. Wäre das Ding ein bloßes Pasquill gewesen, man hätte es verziehen. Bosheit ohne Geist verlett nicht. Aber es waren Lessing'sche Schläge darin, Gründe, die wie spitze Dolche in das Bewußtsein suhren, man konnte die Wahrheit nicht wegleugnen, und das schmerzte. Alles, was von Bildung in Weimar lebte, war aus's Aeußerste empört über den unerwarteten Blitz, der auf das ruhmgekrönte Haupt des verehrten Dichters geschleudert worden. — Wer ist der Verfasser? fragte man erbittert überall. Ein junger Mensch, in Franksurt am Main lebend, bekam man endlich heraus. Göthe soll er heißen. Aus gutem Hause, aber ein Richtsnuß, der beschäftigungsloß herumbagirt.

Auf Einen nur hatte das Schriftden anders gewirkt, auf Karl August. Richt daß er sich über den rücksichslosen Angriff auf den von ihm hochverehrten Dichter und Lehrer gefreut hätte, aber er erkannte in dem jungen Mann einen kühnen, scharfen, vorurtheilslosen Geist, von dem Bedeutendes zu erwarten. Nach einem solchen sehnte er sich. Die Reise nach Darmstadt zu

Dhillerdhy Gougle

seiner hoben Braut führte Karl August über Franksurt. Anebel, der nebst dem jungern Prinzen Konstantin den Herzog begleitete, wurde zu dem jungen Baren geschickt, um ihn zu einer Unterzredung nach Mainz einzuladen.

Man weiß von Göthe selbst, daß seine Freunde und namentlich sein Bater, ihn vor dieser Zusammenkunft warnten; man fürchtete irgend eine Demüthigung für den Angriff auf Wieland. Aber Göthe ließ sich nicht abhalten. Die Zusammenkunst fand statt, und von diesem Momente datirt sich jenes seltene Berhältniß zwischen einem Fürsten und einem Bürgerlichen, jene Freundschaft, die ein ganzes Menschenalter hindurch bestand, und auf die Bildung der Nation so heilsamen Sinsluß übte. Viel in geistiger Hinsicht hat Karl August Göthe zu verdanken, mehr vielleicht ist Göthe und die Welt Karl August schuldig geworden.

Rarl August bob burch und mit Gothe ben gangen Ge= lebrten-Stand, und verschaffte ibm burch feine Anerkennung eine bis babin in Deutschland unerborte Schätzung. Gin Rurft mablte einen Bürgerlichen feines Beiftes wegen zu feinem vorzüglichften Umgange, er ichloß ein inniges Freundschaftsbundniß mit ibm auf Du und Du, er verlieb ibm Memter und Burben bis jum Minister hinauf und verschaffte ibm endlich ben Abel. Bas er bem Ginen erzeigte, bas marf feine Gloire auf ben gangen Stand, er bob bas Bertrauen begabter Beifter, eröffnete ibnen ungewöhnliche Aussichten und trieb fie an, burch edles Bemüben fich folder Schähung murbig ju zeigen. Die Sette ber lieberlichen Genie's unter ben Runftlern, Dichtern und Gelehrten ging freilich nicht aus, fo wenig wie bas Unfraut je von ber Erbe verschwinden wird, aber man betrachtete ihre Berberbnig nicht mehr als eine von bem Genie unzertrennliche Gigenschaft, man machte Unterfciebe zwischen orbentlichen und unordentlichen Beiftern ber Art, man achtete bie Ginen, und verachtete bie Anbern, und Rebem gefcab fein Recht.

Als Göthe in Weimar antam, begann ein seltsames Treiben. Balb stürzten sich die beiden jungen Titanen rücksichtslos in die wilbesten Strudel materieller Genüsse, schweiften Tage

und Racte au Pferbe im Canbe berum, trieben auf ben Ritterautern ber Ebelleute bie tollften Streiche, nicht fragend, ob bes Commere Sochionne auf fie fengend berabbrannte, ober falte Berbiticauer und Mequinotialfturme fie umtobten, ober gur Winterzeit ihnen ber hauch vor bem Munde zu Gis gefror. — Dann wieder lebten fie eine Zeit lang wie griechifche Beltweife, faßen Tage und Nächte hindurch in traulichen Gefprächen, und brüteten gemeinschaftlich über ben schwerften Broblemen. tonnten es fo treiben, benn fie batten Leiber von Gifen, und Beifter, Die einer ungeheuren Ausbauer fabig maren. August gewöhnte sich so an Gothe, bag ibm, wo er nicht war, ein Theil feines Selbst fehlte. Auf bem Rimmer, im Balbe, auf ber Ragb, im Rrieg, auf Reisen, überall wollte er ibn um fich haben; Gothe erwiderte die Anhanglichkeit und folgte feinem fürftlichen Freunde mit Luft. Das gab nun freilich für Sof und Stadt großen Scandal. Die abeligen Berren erboften fich über ben frechen Frantfurter, ber gang ungenirt mit ihnen umging, benn Gothe war gegen diese Art, wo er ihre Abneigung bemertte, rudfichtlos ftolg. Er bielt einen Frankfurter Republitaner und Patrigierfohn um feinen Deut geringer, als einen Thuringer Abeligen, ohne feine Beiftesüberlegenheit babei in Anschlag zu bringen, und er gab sich gar teine Dube, feine Ansichten biplomatisch zu verhüllen. Dem Bergog mar bas Recht. Ginen folden Menschen wollte er, einen, von bem er ungebeuchelte Freundschaft und bie größte Freimutbigfeit au erwarten batte und erhielt.

Mit den zunehmenden Jahren legte sich der etwas zu geniale Sturmdrang Beider, und nun trat in voller Abklärung, wie die Sonne aus verhüllendem Gewölke, was die Natur oder der Weltgeist mit Karl August beabsichtigt hatte. Er wurde, was damals nur wie Hohn gegen das Bolk klang, im vollsten Sinne des Wortes: ein Landesvater. Seine ungemein geistige Sorgsamkeit, die schwellende Fülle seiner Gedanken, die rein menschliche Gesinnung, die wahre ungeheuchelte Menschenliebe, der stählerne Charakter traten völlig ausgebildet hervor, er war fertig, "Eine Fürstenseele, so wie ich nie eine sah," schreibt Dalberg an einen Freund. Rarl August, ber erfte Fürft in Deutschland, welcher seinem Bolte, und zwar freiwillig, eine Constitution verlieb, und fie ehrlich bielt, mar felbstständig burchaus, er prufte, untersuchte, leitete Alles felbft, wie ein tuchtiger Fabritherr, ber fein ausgebreitetes Gefcaft felbft birigirt. Er vermochte bas, trop ber manderlei Abhaltungen, Ragben, Reisen, Feldzüge, ju benen ibn Reigung und Pflicht riefen, benn er konnte es nachbolen burch anbaltendes Arbeiten, und begunftigt burd bie Schnelligfeit feines Beiftes, womit er bie . verschiedensten Dinge übersab, begriff und beurtheilte. fultur, Gewerbe, Aderbau, Runfte und Biffenschaften, Militar, Juftig, Bolizei, Bolfsunterricht u. f. w., Alles wußte er in's Muge zu faffen, über Alles ließ er fich portragen, urtheilte barüber, entschied und machte, bag feine Entscheidungen auch richtig und vollständig ausgeführt murben, bag teine Gigenmächtiakeit, feine Ungerechtigkeit ber Subalternen fich einschlich. Richts, was auf Menschenwohl und Fortschritt ber Menscheit jur humanitat in materieller und geiftiger Sinfict Ginfluß äußern konnte, ließ Rarl August ohne lebhaftes Interesse. Und nichts mas fpeciell in beiben Bunften feinem Bolfe aum Bortheil gereichen tonnte, ließ er außer Acht. Go weit es feine Mittel guließen, rief er es gewiß in's Leben. Daß feine Befehle in ibrer ganzen Tragweite prompt ausgeführt murben, mußte er auf feine eigenthumliche Weise wohl ju erfahren. Gefolge und im besternten Frade, fondern allein und ohne porberige Anmelbung befuchte er einzelne Burger und Sandwerfer feiner Refibeng, bon beren bellem Berftand und Bahrheitsliebe er fich überzeugt batte. Gine Cigarre rauchend und gemuthlich mit ihnen plaubernd, frug er biefe babei aus über bie nachften Bedürfniffe bes Bolles, besprach mit ihnen bie neuesten Beftrebungen auf bem Gebiete ber Dekonomie und Dafdinentunde, forschte nach bem Benehmen biefes und jenes Beamten, und ging auf alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens wie ein alter Freund ein. Diese Manner hatten bann jeber Beit freien Rutritt in's Schloß und zwar im gewöhnlichen Anzuge, nicht in ber vorgeschriebenen Audienztleidung: fcmargem Frad und

weißen Sandschuhen. Wurde in der Nähe von Weimar eine Jagd abgehalten, so wurden diese seine bürgerlichen Freunde zum großen Berdruß manches Hofherrn ebenfalls eingeladen, und dann trank er, wenn der Wind recht eisig psiff, oft mit ihnen aus einer Flasche.

Einer seiner Lieblinge war ber Bädermeister Christian Rüdolt, ein sehr verständiger, praktischer und erfahrener Kopf, ein offener und ehrlicher Charakter, der mit seiner Meinung niemals hinter'm Berge hielt. Auch dem Großherzog gegenüber genirte er sich nicht, und was ihm nicht gefiel, sagte er ihm offen und ohne Hell. "Königliche Hoheit," sagte er dann in seinem ächt weimarischen Joiom, "das is nischt; das hat irgend so ein Dummkopp ausgeheckt, der nischt versteht," und wenn er dann durch Gründe den alten Herrn überzeugt hatte, nickte dieser gewöhnlich freundlich und meinte, Abschied nehmend: "Gott — Rüdolt, Ihr habt Recht!"

Das Bolf wußte es auch recht wohl, baß feinem Surften ber armfte Bauer fo viel werth war, wie ber reichfte Cbelmann im Lande und beshalb liebte und verebrte es ibn, tropbem er bann und wann etwas leicht mit bem Gelbe umging, wenn es galt, Runft und Wiffenschaft ju unterftuten. Roch mehr aber ward er von ber beutiden atademischen Jugend geliebt. Es ift befaunt, baß ibn bie bamalige Demagogie jum beutschen Raifer auserfeben, als ben Burbiaften von Allen. Wenn auch ber alte herr barüber lachte, fo blieb er boch ftete nachfichtig gegen ibre Streiche, wenn fie aus nichts als jugenblichem lebermutbe entsprungen. "Sab' ich boch in meiner Jugend felbst tolle Streiche genug gemacht und bin nicht beffer gemefen," außerte er einmal, als man ibn bei einem gewiffem Ralle gur ftrengen Abndung veranlaffen wollte. Gben fo mild benahm er fich bei ben bemagogifden Geschichten in ben amangiger Rabren. wurde ibm von den auswärtigen Sofen arg zugefest. Aber er ließ burchschlüpfen, wo es immer möglich mar. Das wußten Die Buriche, und boch ließen fie ibn leben in ibren Commercen. Eines Tages ftogt ein alter Jager in bem Lichtenhainer Forfte auf einen Jenaer Studenten, ber mit Jagotafche und Buchfe

frisch und fröhlich bem edlen Baibwerte nachgebt. Auf bie Frage, was er hier mache? gibt er die lakonische Antwort: "Ich jage!" "Und wer feid Ihr?" polterte ber Alte barich. "Sch bin ber Bergog von Lichtenhain," antwortete ber Stubent mit einer boben Diene (befanntlich wird ber Brafes bei ben Jenaer Studentencommercen Bergog von Lichtenhain titulirt) und gebt gravitätisch von bannen, mabrend ber alte Mann ibm verbust nachicaut. Ropfiduttelnd geht er nach Saufe, fest einen Bericht über ben Borfall auf, und fendet ibn nach Weimar mit ber Bemertung, bag er einen Bergog bon Lichtenbain nicht Die Sache wird bem Bergog vorgetragen. Diefer lachte, baß ibm bie Thranen von ben Baden fielen und ließ fpater bem alten Forfter antworten: "Gerenissimus wife allerdings, bag in Jena Bergoge von Lichtenhain refibirten, ibre Berrschaften aber lägen nicht in feinem Lande. Es folle gwar bem jegigen die Jagd auf weimarifdem Gebiete fur biesmal nach= geseben werben, boch sei bem herrn zu eröffnen, bag, wenn er insfünftige wieder Luft jum eblen Baibmerte verfpurte, er es in höchft seinen eignen Balbern treiben folle, wibrigenfalls bas Carcer ibm ficher fein werbe." - Man tann benten, welches Gaubium biefes Rescript ben Studenten machte. Den glangenben Rreis von Denfern und Dichtern, ber Rarl August umgab, fennt die Welt. Schiller, Gothe, Wieland, Berber, Rnebel, Ginfiedel, Mufaus und einige Reit auch Jean Baul maren feine Freunde und. meift auch feine Tifchgenoffen. Moburd feffelte er die erhabenften Geifter beutider Nation an fich? Spenbete er ihnen Schape und Reichthumer? Rein, er tonnte bei ben beschränften Mitteln feines Landes jene Manner nur mäßig bedenken. War ber Ort ein fleines Naturparabies, bas poetifche Gemuther und contemplative Geifter unwiderfteblich anzugiehen vermochte? Richt boch! Beimar mar bamals einem großen Dorfe ober fleinen Landftädtden abnlicher als bem Bilbe, bas man fich bon einer berzoglichen Refibeng machen mochte. Das Schloß, im Jahre 1774 burch einen furchtbaren Brand verheert, lag Jahrzehnte bindurch als wufter Trummerhaufen ba. Rarl August resibirte mit feiner Gemablin und

bem Sof in bem fogenannten Fürstenbaufe, einem wenig anfebnlichen und an Raum beschränkten Gebäube. Die Stadt batte etwa 7000 Einwohner, fie mar von einer halbverfallenen Reftungsmauer mit alten Thurmen und übelbuftenden Baffergraben umgeben, burch bunkle feuchte Thore ging man binaus in eine wenig anmuthige Gegend, ober trat man aus biefer berein in einen Complex kleiner unansehnlicher, meift noch mit Schindeln gebecter Saufer. An beiben Seiten, unmittelbar vor ber Stadt lagen Reiben alter Scheunen, beren Strobbacher von Alter, Regen und Wetter grau geworben maren, und auf meldem mannichfaltige Moofe mucherten. Rur einige Sauptftragen waren gepflaftert, die meiften Gaffen und Gagden lebten noch im Urzuftand, bullten im Sommer bie Wandelnden in bide Staubwolfen, verwandelten fich bei Regen und Thauwetter in Tümpel und Schmuklachen. Auf einem mächtigen Rubborn blies bes Mittage ber Birt burd bas Stabtden, flatichte mit einer Beitiche, welche bie gange Gaffe tobesgefährlich burchfdwirrte, berum, worauf fich Thuren und Thore aufthaten, und die Rinder brullend beraussprangen, daß man ichnell retiriren mußte, wenn man nicht Gefahr laufen wollte, aufgegabelt und in die Luft gefdleubert ju merben.

Das ärmliche, dumpfe, büstere Bild ist jest verschwunden; aber damals war es so, wie ich beschrieben, und das konnte also jene Geister gewiß nicht für Weimar gewinnen, und sie daselbst festhalten. Man denke sich aber in jenen düstern Ausenthalte die Dichter, Denker, in betresten, langschößigen Röcken, kurzen, engen Beinkleidern, seidenen oder auch nur baumwollenen Strümpfen, gold - und silberbeschnallten Schnäbelschuhen, Berruden, oder gepubertem Haar mit langen steisen Böpfen, den kleinen dreieckigen hut unter dem Arm, den Degen an der Seite, — man benke sich Göthe, Wieland, Herber, Schiller, Knebel, so durch die engen Straßen zur Mittagstasel nach hof wandelnd. Dies alles konnte sinnliche Dichternaturen nicht anziehen. Was sie sessen zur die wahre, ungeheuchelte Achtung, die Karl August ihnen zollte. Ihnen gegenüber war er nicht Herzog, war er ein weiser, liebevoller Mensch, mit warmem

tooblwollenden Freundesherzen. Er jog fie an, nicht um mit ihnen ju prunten, fonbern feinem geiftigen Bedürfniß Rahrung zu verschaffen. Die Gespräche, die er mit ihnen über die mannichfaltigften Materien geführt, waren fie uns aufbewahrt, man würde erstaunen was Alles in dem Ropf und Bergen biefes feltenen Fürsten gelebt. So lieb und werth ibm aber von ber Natur geabelte Menichen maren, mit fo großer Aufrichtigfeit er fie feine Freunde nannte, fo wußte er boch feine Fürstenwurde und feine Fürftenpflicht auch ihnen gegenüber ju bewahren. Durften fie als feine Freunde alles Gute von ihm erwarten, fo ware es ihnen boch unmöglich gewesen auf biefe Freundschaft und Bertraulichfeit bin, irgend etwas bei ibm burchzuseten, bas mit feinen allgemeinen Bflichten für feine Unterthanen, ober mit feinen gefaßten Ueberzeugungen von ber Müglichkeit ober Rothwendigfeit einer Sache fich nicht hatte vereinigen wollen. Es mochte ihm bas zuweilen peinlicher jein, als er fich merten ließ, aber er mar in folden Fällen weber burch rafche Angriffe ju überrumpeln, noch durch wiederholte Berfuche weich und nachgiebig zu machen.

Mancherlei Noth in dieser Beziehung verursachte ihm besonders herber. Dieser reizdare, starre, rechthaberische Kopfkonnte seinen Gelehrtenstolz und seine hierarchische Hopfkonnte seinen Gelehrtenstolz und seine hierarchische Herrschlucht nicht bemeistern; er wollte überall der Erste sein. Auch war er nicht frei von Neid. Daß er Göthe, den er in Straßburg als Student verehrend zu seinen Füßen gesehen, in Weimar nicht blos neben, sondern später sogar über sich sehen mußte, machte ihm oft böses Blut. So sehlte es Herder nicht an Constitten mit Untergebenen, mit dem Publicum, mit Collegen, mit Vorgesetzen, ja mit Karl August selbst. Dieser aber blied sich gleich. Er war des großen Denkers Freund, gebot ihm indessen nöthigensalls als Landesherr in einer Weise, die alle weitere Uppellation kurz abschinkt. Es wären interesante Fälle zu erzählen, aber wir dürsen uns nicht in's Einzelne einsassen, wenn aus der kurzen Stizze nicht ein Buch hervorwachsen soll.

Wie Karl August alle Arten von Dunkelmännern zuwider sein mußten, kann man sich von einem solchen aufgeklärten

Beifte benten. Sie ftanben in gar ichlimmem Unseben bei ibm. Bas fie unter bem Dedmantel ber Religion feit Jahrbunderten ibres Bortheils wegen ber mabnbefangenen Menscheit Uebles jugefügt, bas tonnte ibn, wenn die Rede darauf tam, in früheren Jahren namentlich, wo er fich noch rudfictslofer feinem Temperamente überließ, in belle Rornesflammen auflodern machen. Redliche, von mahrhaft driftlichem Geifte befeelte Diener ber Rirde bagegen ehrte und achtete er aufrichtig, und es eriftiren viele Beispiele, daß er biese mit großer Auszeichnung behandelte. Ein Mann wie Röhr (ber Generalfuperintendent) ftand in hobem Anfeben bei ibm. Dur bie anmagenden hafte er, und biefe haßten ibn wieber, weil er ihre Dacht nicht anerkennen und nicht fürchten wollte und, wie fie mit beimlichem Ingrimm wohl erkannten, nicht zu fürchten brauchte. Denn er verdummte fein Boltden nicht, er flarte es auf. Die Intriquen Diefer Leute tonnten baber Rarl August nicht gefährlich werden; Sirtenbriefe, bie allergeborfamft jum frechften Ungeborfam gegen bie Staatsgewalt aufreigten, batte er nicht zu fürchten. Enticieben trat er bem geiftlichen hochmuthe entgegen, ber unter ber Daste driftlicher Demuth hervorgligerte. Da liefen, um ein Beifpiel anguführen, von bem Gifenacher Confistorium einft Rlagen über neuerungsfüchtige Borlefungen, die in Jena gehalten wurden, an ihn ein. Es waren bamit Baulus' Borlefungen über Dogmatik gemeint. Die geiftlichen herren erwarteten wenigstns eine bemutbige Controverse bes Landesberrn. Glaubt boch mancher Dorfpfarrer mit ber bochften weltlichen Macht gleich und gleich verhandeln ju burfen. Und wird bie hierarchie boch bente noch von manchem mächtigen Fürsten burd Rudficten und Nachsichten in Diesem figelnden Glauben bestärft.

Karl August verachtete diese Anmaßungen, und drückte das auf die fatalste Beise aus. Bergeblich warteten die gestrengen herren in Sisenach auf Sinstellung jener Borlesungen oder wenigstens auf eine Sulschuldigung des Herzogs. Es tam gar keine Autwort. Sine Anekdote mag hier folgen, die den Charatter des alten Berrn näber beseuchtet.

Den Commer über bewohnte Rarl August bas romifche Saus im Bart. Er batte ba nur einen Lieblingslafgien gur Bedienung, und einen Sufaren für ichnelle Auftrage nach ber Stadt. Oft manbelte er mit ber geliebten Cigarre im Munbe in ben icattigen Bangen berum, ober bing auf einer Bant unter ber Colonade figend feinen Gebanten nach. An einem iconen Sommerabend geht ein junger Burgersmann. Sattler feines Sandwerks, in beiterer Bierlaune von bem naben Dorfe Dberweimar nach Saufe. Als er auf bem breiten Bege, ber burd ben Bart nach ber Stadt führt, in bie Rabe bes romiichen Hauses tommt, fieht er am oberften Rande einer Treppe, Die in die untern Theile bes Gebaudes führt, feinen Freund. bes Großbergogs Leiblafai, mit' bem Ruden bem Wege gugefebrt, in einem Buche lefend figen. Bei biefem Anblick manbett ben Spafvogel bie Luft an , einen Scherz auszuführen. Borfichtig ichleicht er beran, ftellt fich feitwarts in geborige Bofitur, bolt aus, und sifdend fabrt fein Spakierrobr bernieder auf ben breiten Ruden bes in Die Befture Bertieften.

Berwundert breht sich ber Getroffene um, und — wie vom Donner getroffen stürzt ber Bürger auf die Knie mit hoch erhobenen flebend gefalteten Händen, rufend: "Gnade! Gnade! Königliche Hobeit!"

Es war ber alte Herr, ber Großherzog von Weimar, ber ben fräftigen Hieb empfangen. Die Verwechselung war in ber Dämmerung leicht. Der Lakai hatte eine ähnliche Figur und trug dieselbe Kleidung wie sein Herr, Soldatenmüße, grüne Pikeiche, arane lange Beinkleiber.

Aus des alten Herrn Antlitz schoß im ersten Augenblick ein fürchterlicher Zornesblitz auf den Knieenden. Aber sogleich die unglückliche Berwechselung begreifend, dreht er sich ohne ein Wort zu sagen wieder um und fährt ruhig in seiner auf eine so unerwartete Weise unterbrochenen Lektüre fort.

Der zum Tobe erschrodene Spaßmacher kriecht einige Schritte hinterwärts auf den Knieen fort, springt dann plöglich wie ein angeschoffener Eber auf und fort, kommt leichenblaßund verkört nach hause, legt sich an allen Gliedern zitternb in's Bett, zieht die Decke über sich, und bringt in Todesschweiß gebadet und von den furchtbarsten Vorstellungen gepeinigt eine sieberische Nacht zu.

Am andern Morgen, als der Lakai Karl August das Frühstüd mit einer außergewöhnlichen Demuth servirt, fragt der Herzog ihn ruhig über dies und jenes Sewöhnliche. Endlich sagt er wie beiher: "Apropos! Du hättest mich beinah nicht Lebend wieder gesehen. Gestern wurde ein Mordanfall auf mich gemacht!"

"Ach! Königliche Hoheit!" erwidert der Lakei ängstlich aber mit Zornesröthe im Gesicht, und in seiner Kraftsprache, die der Herzog dem erprobten Diener nicht übel nahm, "Lassen Sie Gnade für Recht ergehen! Ich weiß wohl, der Ochse glaubte — Seine Mutter hat mich gegen Morgen herausgeklopft, er ist in Verzweislung — er will fort."

"Ich fonnte mir's benten, bag ber Schlag Dir gegolten," fagte ber Herzog.

"Ach ja, Königliche Hobeit, ein Scherz für mich."

"Den Teufel auch," erwiberte ber Herzog "ein Scherz! Du kannst Dir gratuliren, daß Du ihm entgangen. Ich werde die Spur davon einige Zeit herumtragen!"

"Beiliger Gott! das Bieh!" fährt ber Latai beraus.

"Wer ist benn Dein geistreicher Freund?" fragte Karl August etwas spöttisch.

"Die gutmüthigste, beste Seele von der Welt, Königliche Hoheit. Ein treuer Unterthan, ein friedlicher Bürger, ein guter Sohn, der seine alte Mutter ernährt und liebevoll pflegt, nur etwas plump, etwas ungehobelt. Der liebe Herrgott muß ihn ganz und gar mit Blindheit geschlagen haben, daß er — aber, nicht wahr, Königliche Hoheit verzeihen ihm?"

"Was soll ich machen," erwiderte der alte Herr, "ich kann ihn doch nicht köpfen lassen! Geh' und beruhige ihn, ich kann mir denken, daß er einige Angst hat. Sapperment! Hand an seinen Landesherrn zu legen. Sag ihm, ich verzeihe, er soll aber die Sache für sich behalten, wie Du auch. Es ist doch ein kislicher Fall."

Die Freude bes ungludlichen Spagvogel, als ihm ber Lafai Die Berzeihung bes alten herrn brachte, tann man fich benfen.

Im Sommer 1828 fubr Rarl August nach Berlin, um eine neu angekommene Entelin von fich ju feben. Der Rorper war alt und abgenutt, fein Geift aber jung und regfam geblieben. Biele Jahre icon batte er Alexander von Sumbolbt ju feinen beften Freunden gegablt, auch in Berlin wollte er ibn beständig um fich baben und "als fei eine folde Belligfeit. wie bei ben erhabenen ichneebebedten Alpen, ber Borbote bes icheibenden Lichtes" - fdreibt Sumboldt barüber, "nie habe ich ben großen menschlichen Fürften lebenbiger, geiftreicher, milber und an aller fernern Entwickelung bes Bolflebens theilnehmenber geseben, als in ben letten Tagen, bie wir ibn bier befagen." Diese geheimnisvolle Rlarbeit bes Geiftes bei fo viel forperlicher Schwäche war für Sumboldt ein ichrechaftes Phanomen, wenn man es als ben Borläufer ber Enbicaft bes irbifden Dafeins nimmt. Es ift aber auch, mit bem Blid nach oben bas troftlichfte Phanomen, als freudige Aufregung bes Beiftes, wie man fie empfindet bei ben naben Borbereitungen zu einer großen Reife, die wir aus einem beengten Buftand in ein freies Land empfinben.

Diefer Geift, ber bem Laufe ber irbifchen Ratur nach im besten Falle nur noch wenige Schritte von feinem Grabe entfernt war, benahm fich bei einem Frühftud in Botebam, wo er mehrere Stunden mit humbolbt gang allein faß, wie er fich in feiner wißbegierigsten Jugend benommen batte. Er faß mit humboldt auf bem Kanapee, trant und ichlief abmechselnd, mar beiter aber febr erschöpft. Und von was unterbielt er fich in ben Intervallen zwischen Schlaf und Bachen? fdwierigsten Fragen wendete er fich wiffensburftig, ber einundfiebzigjährige, forperlich gang binfällige Greis, an humboldt. lleber Bhyfit, Aftronomie, Meteorologie und Geographie, über Durchfichtigfeit eines Rometenfternes, über Mondatmofphäre, über bie farbigen Doppelfterne, über Ginfluß ber Sonnenfleden auf Temperatur, Ericbeinen ber organischen Formen in der Urwelt innerer Erdmarme! "Er folief", foreibt humbolbt, "mitten Bobe, I.

in seiner und meiner Rebe ein, wurde oft unruhig und fragte dann, über seine scheinbare Unausmerksamkeit milbe und freundlich um Berzeihung bittend: "Sie sehen Humboldt, es ist aus mit mir!"

Hört, liebe Leser, faßt die letten Worte, die er auf dieser Erde gesprochen, wie sie Humboldt in jenem Briefe ausbewahrt hat.

"Karl August klagte über ben einreißenden Pietismus und den Zusammenhang dieser Schwärmerei mit politischen Tendenzen nach Absolutismus und Niederschlagen aller freien Geistesregungen. "Dazu sind es unwahre Bursche," rief er aus, "die sich dadurch den Fürsten angenehm machen wollen, um Stellen und Bänder zu erhalten! Mit der poetischen Borliebe zum Mittelalter haben sie sich eingeschlichen." "Das ist eine menschenfreundliche Lehre," (die christliche) sagte er; "aber von Ansang an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freigesinnten unter den Ultra's."

Auf ber Rückreise von Berlin, in Grädiz bei Torgau, fiel Karl August, am Fenster stehend, seinem Kammerherrn sterbend in die Arme.

Das war ein Fürft, liebe Lefer! Sein Land nimmt auf ber Karte einen febr fleinen Raum ein. Er tonnte nicht wie Bbilipp ber Ameite, ber Berdummer feiner Bolfer und Menfchenlieferant für die Scheiterhaufen, fagen, daß in seinem Reiche die Sonne nie untergebe. Aber er ließ über feinem gandchen eine geistige Sonne aufsteigen, die in majestätscher Pracht weithin über die Erbe ihre leuchtenden Strahlen fandte und noch fen= bet. - Er batte teine Armeen, mit benen er bie Lander batte überziehen und verheeren fonnen, und boch wurde er einer ber größten Eroberer, benn er gewann fich bie gange intelligente Belt. Geine Rrieger waren jene großen Denter und Dichter und ihre Baffen maren - Gedanten. Dit Gedanten murbe ein ununterbrochener Rampf auf Tob und Leben gegen Alles geführt, mas bie Menfcheit ichanbet, mas bie Bolfer in bummen Borurtheilen faffen und ben Gang gur humanitat aufbalten will. Sat Rarl August es nicht babin bringen konnen,

taß jeder Bauer des Sonntags ein Huhn im Topfe habe, seine Schuld ist's nicht gewesen. Gethan hat er dafür, was ihm möglich. Ein Höherer als die Allerhöchsten auf dieser Erde scheint es nicht haben zu wollen. Warum, weiß er allein!

26.

### Ueber das Vergleichen in der Kunft.

Bekanntlich wird bie Behauptung von Bielen aufgestellt: man burfe in ber Runft nicht vergleichen. Gin Mitarbeiter an ber Deutschen Musikzeitung (Nummer 18) behauptet bagegen, man burfe in ber Runft vergleichen, ja muffe, benn man konne gar nicht anbers. Sehr richtig. Wozu aber benn ber gange lange Auffat? Beweisen, bag ber Menich thun burfe, mas er vermöge feiner geistigen Conftruction thun muß, ift boch wohl eine unnöthige Bemühung! Un folden vergeblichen Auffagen, ja gangen Buchern ift unfre Literatur leiber febr reich! Man suche bie Seiten an einem Gegenstande auf und ftelle fie in's Licht, die einen nüglichen Ginfluß auf die Praxis üben. Much ber obige bietet bergleichen. Wie foll man bie Rünftler und Runftwerke vergleichen? Welche forbernde Ginfichten für die Kunftpraris find baburch ju gewinnen? Wie fann und foll fie der Künftler zu feiner eigenen glüdlich praktischen Ausübung benuten? Das lebre man ben Rünftlern.

27.

## Das Einstimmen und Präludiren im Theater und Concerte.

Darüber läßt ein Correspondent in den Wiener Blättern für Theater, Musik und Kunst seinen Aerger aus. Die Gründe, welche er dagegen vorbringt, sind oft ausgesprochen worden, und bekannt genug. Die folgende Bemerkung aber, welche allerdings von besonderer Bedeutung ist, hat unsers Wissens

vor ihm noch keiner drucken lassen. "Abgesehen von der Tortur" — sagt er — "welche das Publicum, das gekommen ist, um wohlklingende Musik zu hören, erleiden muß, beeinträchtigt das vorläufige Tongeschwirr die Wirkung des folgenden Musikstüds, wenigstens den Ansang desselben ganz ohne Zweisel. Welch einen mächtigen Essect ein unmittelbar ertönender Zusammensklang auf das klangnüchterne Sehör ausübt, davon konnte man sich in den philharmonischen Concerten überzeugen, wo die löbeliche Sitte herrscht, die Instrumente in einem vom Publicum weit abliegenden Local zu stimmen, und, wenn einmal vor den Zuhörern erschienen, keinen Ton vor dem Beginn des Musikshören zu lassen."

Wem leuchtet bas nicht ein? Und wem follte es mehr einleuchten, als ben Musitern felbft? Denn wollen biefe Leute nicht als Rünftler und gebilbete Menfchen angeseben fein? Rann aber biefes finnlose, ohrenzerreifende Durcheinander ber greulichften Disbarmonien bem gebilbeten Mufitborer anbers, als wie bas Gebahren einer Maffe plöglich Berrudtgeworbener vortom= Dber konnen biefe mufikalischen Schnurren und Rragen. biese Baffagenfragmente, bie jeder auf eigene Rauft bem Bublicum bis jum letten Augenblid por bem Beginn bes Tonftudes in die Ohren ichleubert, nur allein ben Dufifern angenehm Den Musitern, Die fich rubmen, ben feinsten, ausgebilbetften Tonfinn, bas gartefte, reigbarfte Gefühl für jeben Diflaut zu befigen? Es mare Beit, follten wir meinen, bag bas, was bas ganze Publicum peinigt, endlich auch von ben Directionen bemerkt und die Ginrichtung getroffen wurde, welche ber Wiener an ben philharmonischen Concerten mit Recht als fo nabeliegend und vernünftig rübmt!

## Aus dem Tagebuche eines Schauspielers.

Jeber Mensch, welcher Art und welchen Standes er sei, führt einen eigenthümlichen Lebenslauf, thut, benkt, empfindet und erfährt Dinge, die keinem zweiten gerade so wieder begegnen und in den Sinn kommen. Zwillingsähnlichkeiten im Aeußern der Menschen kommen vor, ein Zwillingsschicksall niemals. In der Erzählung von wirklich Erlebtem und darum jedesmal Eigenthümlichem liegt daher das große Interesse der Memoiren. Darum muß aber auch jede Ersindung davon ausgeschlossen bleiben. Bei dem ersten Zweisel, der uns an die Glaubwürdigkeit des Autors aufsteigt, beginnt das Interesse zu kränfeln, und wiederholen sich solche Symptome, so stirbt es an der Schwindsucht.

Diefe Betrachtung tam mir, als ich bas Wert: "Aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers", von Ebuard Genaft gu lefen begann. Gleich im Anfang wird bie alte Geschichte von ber Entstehung ber Don Juan Duverture wieder aufgewärmt. Ihre Unmöglichkeit ift bereits anderwarts nachgewiesen worden. Unfer Autor ergablt fie feinem Bater nach, aber auch ein Bater fann irren und bat fich bier geirrt. Ueber bie Bietat fur bie Meltern muß einem Autor bie Bietat fur bas Bublicum geben. wenn er als Erzähler Glauben erhalten will. Auch bei einigen anderen Belegenheiten noch bat fich Genaft als Ginnehmer frember Radricten faliche Munge mit aufschmuggeln laffen. So ichreibt er S. 33 bei ber Erwähnung ber Plünberung Beimar's 1806: "Man ergablte uns, bag bie Solbaten am vergangenen Abend alle Burger, welche jum Lofden berbeigeeilt maren, mit Rolbenftogen von dem Feuer binmeggetrieben batten; erft als die Bergogin Luife por bem Pringen Murat, ber im Schloffe wohnte, einen Ruffall gethan, babe ber Maricall die Ordre gegeben, bem Feuer Ginhalt ju thun." Berzogin Luife, die edle, erhabene Frau, aber auch febr ftolze Fürstin, einen Ruffall! Nicht vor bem allmächtigen Raifer Napoleon felbst batte fie ihr Rnie gebeugt, und ware bamit ibrem Gemabl bas Land zu erhalten gewesen. Ueber ben befannten ausgezeichneten, aber auch ungludlich bypochonbrifden Schaufpieler Leo, beffen intimer Freund Benaft gemefen fein will, liest man: "Er (Leo) behauptete, daß eine lebendige Schnepfe mit ihrem fpigen Schnabel fortwährend in feinen Eingeweiden muble. Dies war bei ihm gur firen Ibee geworden." Mit Verlaub. Auch ich war febr vertraut mit Leo. Als ich ibn eines Abends aus einer beitern Bunichgesellichaft nach Saufe begleitete, fragte ich ibn, welche Bewandtniß es mit ber Schnepfe babe. Er lachte verächtlich auf. "Ich lasse die Narren reden", fagte er, "Du wirft mich nicht für einen folden Gfel halten. Die Bahrheit ift, bag ich feit Jahren einen unerträglichen Schmerg in ber Seite empfinde, ber mir neben anderen Dingen noch bas Leben verbittert." Bei Gelegenheit bes Freischut schreibt Genaft: "Ja, es erfühnten fich fogar ein paar fonft gang tuchtige Mufifer in einem Mufitblatt, welches ju jener Beit in Beimar ericien, bie Dper auf bas fomablichfte berabaufeten." Auch ich bin in jener Reit in Beimar gewefen, weiß aber von einer folden ichmabliden Berabfetung bes Freischüt nichts. Sier batte ber alte Schauspieler bie Dufiter nennen und bie incriminirte Stelle nachweisen follen. Bor ber Sand weise ich biefe Berdachtigung im Namen aller weimarifden Mufiter auf's enticiedenfte gurud. Ferner ift weiterbin gu lefen: "Wie Mogart, war auch Beethoven in brudenben Berhaltniffen geftorben!" Go ift Genaft alfo feines ber Bucher und Sournale ju Geficht bekommen, in welchem nachgewiesen worden!, daß Beethoven ein Rapital von 10,000 Fl. hinterlaffen bat? 3ch babe biefe Beispiele absichtlich vorangestellt, um meine Unparteilichkeit barzuthun. Man wird mir nun auch glauben, wenn ich fage, bag bies fast bie einzigen Fleden bes im übrigen bochft intereffanten Buches find. Der Autor ift nur unzuverlässig, wo er anderen nacherzählt. Sobalb er aus eigener Anschauung schilbert, barf man ibm trauen. Und er bat viel erfahren, viel geseben, oft recht pitante Erlebniffe gebabt und einen reichen Umgang mit bedeutenden Männern und Frauen

genoffen, ben er meift lebhaft und anschaulich ichilbert. Die Eigenschaft, welche ben Schauspieler in feiner Runft am meiften förbert. scharfe Beobachtungsgabe, tommt ibm auch bei ber fdriftlichen Darftellung jugute. Daber bie vielen intereffanten Genrebilden in biefen Memoiren. Rur ein fleines Brobden bavon, die Schilderung eines Tanzmeisters, die alle Beimaraner, welche den brolligen Raus gekannt, vortrefflich finden werden. "Abends ging es zu einem fleinen budeligen Schneiber, ber uns die Complimente und andere Tangfunfte beibrachte; jeder von uns gablte fechs Pfennige für die Stunde. Komifch war es freilich, wenn ber fleine buckelige Mann mit Armen, Die fast bis jur Erbe reichten, mit ungebeurer Grandezza auf uns gufam und nach allen Regeln seiner Runft sein Compliment ausführte, wobei fein Ropf zwischen ben Bruft- und Rudenbodern formlich verschwand und feine berabbangenden Arme und Bande fast ben Boben berührten. Aber an feinen Sugen batte die Natur gugelegt, was fie ibm an fonftiger Körpergröße verfagte, benn fie waren wahrlich wie kleine Segelboote anzusehen. Seine Gesichtsbildung batte viel Aebnlichkeit mit ber eines Frosches: wenig Rinn und ein Mund, mit bem er fich mit aller Bequemlichfeit etwas ins Dbr flüftern fonnte. Sauptbaare batte er nur am Sintertopf; biefe mußte er aber mit großer Beschicklichkeit nach porn ju gieben, und nur juweilen, im Feuer ber Action, geschab es, daß fich aus diefer verwegenen Lode ein Strang lofte und gleich einem Ropf nach binten gurudfiel. Sein gewöhnlicher Unjug bestand in einem langgeschwänzten blauen Frad mit gelben Anopfen, Nantingbeintleibern, bis an bie Anochel reichend, weißen Strumpfen, Schuben mit Schnallen, weißer Befte, buntem Saletuch und ungebeueren Batermörbern. So war unfer Tangmeifter beschaffen, bei bem wir aber boch etwas lernten. Auf feine Fuffpite mar er ftolg und er hatte recht, benn wenn er fie in ber Menuet gebrauchte, wurde er jedesmal um eine balbe brabanter Elle größer."

Bon fich und seinen Leiftungen spricht Genaft mit zu viel Bescheibenheit. Namentlich bermiffen wir ungern eine eingehenbe Schilberung seiner Bilbungsgeschichte, seiner Studien, Uebungen

und Maximen. Dadurch hätte er ben jetigen jüngeren Kunstegenossen viel nüten können, die in der Regel vom Studiren und Ueben eben nicht viel zu halten scheinen. Auch sein musifalisches Talent als Componist hätte er immerhin, ohne Nuhmeredigseit, etwas mehr herausheben können. Ich bin, als langjähriger Zuschauer seiner Darstellungen, im Stande, seine Unterlassungessünden in diesen Punkten zu ergänzen und glaube der Leser Interesse für den Autor dadurch zu erhöhen, wie er's in der That verdient.

Benaft befaß, was ben echten Rünftler erft ausmacht, bie Rraft, Rollen gu ichaffen. Gleich in feiner erften Untritterolle als engagirtes Mitglied in Marioner's "Bampyr" zeigte er bas. Seinen Lord Rutbem, bas buftere, tragifche, boch in menichlich edler Gestalt mandelnde Gespenft, namentlich auch den erschütternben, grauenhaften und jugleich rührenben Ginbrud, ben er in bem berühmten Recitativ bervorbrachte, wird niemand vergeffen, ber biefe meifterhafte Darftellung gefeben bat. Rolle, wie manche andere noch, ift nicht geringer anzuschlagen, als die beften bes großen Lud. Devrient. Auch tam Genaft jenem großen Mime gleich in ber objectiven Bermandlungsfunft, ja, er übertraf ibn bierin an Mannichfaltigfeit, ba er nicht allein als Sanger in ber Oper, fondern auch als Schauspieler in Trauer-, Schau-, Luftfpiel und Poffe mit gleicher Auszeich= nung wirfte. Dem Bormurf ber Uebertreibung, ben mir vielleicht mander bier machen mochte, begegne bie Bemerfung, daß bier nur die beften Leiftungen Genaft's ins Auge gefaßt find. Much bes größten Runftlers Leiftungen fleben nicht alle auf gleicher Bobe, auch Devrient lieferte zuweilen eine fcmachere. Man beurtheilt überhaupt ben Schauspieler meift nur in Baufc Das Urtheil erbalt aber erft richtige Geltung. und Bogen. wenn jeder Rolle speciell zugesprochen wird, mas ihr gebührt. Genaft's Bater mar im gangen ein mittelmäßiger Schaufpieler aber als "Rapuziner" g. B. in Ballenftein's Lager unübertrefflich, und in diefer Rolle ebenfo groß als Devrient in feinen beften. Unübertreffliche Rollen bes Sohnes maren g. B. ber Junter im "Zeitgeist", ber hallische Brofeffor im "Doctor und Apotheter" von Naupach, Maffaniello, ber Schloffer im "Fest ber Sandwerter" und viele andere noch.

In ber Beurtheilung ber aus ber Goethezeit übrig gebliebenen Mitalieder bes weimarischen Theaters fpricht fich mobl mehr fein freundschaftlich collegialischer Sinn als unparteilich objective Rritif aus. Sie lieferten unter Goethe's Direction ein tuchtiges Enfemble, maren aber, einzeln betrachtet, teine erften Größen. Selbst Goethe und Schiller überschätten fie, mas Munder, baß fie fich felbst überschätten? Den augenscheinlichften Beweis bafür lieferten bie beften felbft, wenn fie auf auswärtigen Bubnen gaftirten; fie fielen in ber Regel burch. Außer Laroche war feiner ber früheren ober fpateren weimarifchen Buhnenfunftler Benaft ebenbürtig. Leiber bricht feine Erzählung mit Goethe's Tob ab, und vor 32 Jahren feines fpatern Lebens, nicht armer an Ereigniffen, aber vielleicht noch reicher an ihm gebotenen Runftanichauungen und Lebenserfahrungen, bat er ben Borbang berabfallen laffen. Allerdings ift es eine verfängliche Aufgabe. die Lebenden auf ber Bubne vorzustellen, wenn biefe felbit noch als Buichauer bavor figen. - Jebenfalls ift bas Buch auch als Torfo von großem Interesse, wie ja die allseitig lebbafte Theilnahme baran beweift \*).

#### 29.

# Salonmufik.

"Der Menge Beifall ift zwar nie ber Bahrheit Grunb, Dech macht ben größern Theil auch bas jum Lugner nicht, Beil ber und jener Narr von Gegengrunten fpricht."

Ceffing.

Salonmusik nennt man bekanntlich die "Fantasien, Lieder ohne Worte, Potpourris, Impromptus, Bagatellen, Etuden, Notturnos, Scherzos, Transscriptionen, Charakterstücke, Bariastionen, Balladen, Polonaisen, Walzer, Mazurkas, Boleros u. s. w."; man versteht darunter serner Compositionen, mit denen ein

<sup>\*)</sup> Geit biefes geschrieben, bat Genaft befanntlich feine Memoiren weiter geführt.

Nebenzweck verbunden ist, die z. B. geschrieben sind, um die Mittel und Borzüge eines Instrumentes hervorzuheben, um Fertigkeit zu zeigen u. dergl., und es ist Mode geworden, mit dem Namen "Salonmusik" den Begriff "schales, frivoles, kunstrumwürdiges Zeug" zu verbinden.

Als Charles Mayer seine Trilleretube und die Walzeretube in Leipzig vorgetragen hatte, konnte man in allen Zeitungen lesen, die in dem Gewandhaussaale versammelten Zuhörer wären zu enthusiastischem Beisalle hingerissen worden. Und in dem Leipziger Sewandhaussaale sigt doch kein gewöhnliches, sondern ein musikalisch-klassische gebildetes Publicum? Ich, der Musiker, scheue mich nicht, hier mit dem Publicum völlig übereinzustimmen.

Sollte ber allgemeine Beifall, welchen die neuere Pianofortemusit bei der unermeßlichen Mehrheit sindet, kein Merk- und
Wahrzeichen sein, das Beachtung verdient? Bedeutet er etwas
anderes als: es thut unserm Ohre wohl, dem betäubenden Sturme
der gewaltigen Orchestermassen bisweilen zu entsliehen und zu
dem Pianoforte zu treten, um uns an vollen Klängen, Harmonien und Welodien in mäßigem Bolumen zu ergögen? Was
ist das Alleräußerste von mannichfaltigen blitschnellen Figuren,
die auch von diesem Instrumente dem Hörer entgegenströmen,
gegen das wirre Durcheinander gleichsam in Aufrubr gerathener
Orchestermassen? Selbst wenn alle zehn Finger des Bortragenden
bei dem Höllengal opp List's beschäftiget sind, hört man noch
die Welodie, erkennt man die einsache Form; es ist ein reicher,
mächtig rauschender, aber stets überschaubarer Strom von Tönen.

Keine in der Menschennatur sestbegründete Neigung läßt sich durch Naisonnement beseitigen. Griesgrämige Kritiker schleubern unausgesetzt wegwersend verächtliche Phrasen gegen die Salonmusik; sie erhält sich aber nicht nur, sie breitet sich von Tag zu Tage mehr aus. Es muß also ein frisches, kräftiges Lebenselement in ihr liegen, das allen Zerkörungsversuchen widersteht. Und das ist ein Slück; denn diese geschmähete Art von Musik erhält die Liebe zur Musik überhaupt und fördert das Verständnniß für gehaltreichere, für wirklich hohe und erbabene Werke.

Der Mensch hat auch eine Kunstjugend, die ihre Freude so gut haben will, wie die Jugendwelt überhaupt. Will der ernste Mann die Spiele und Freuden der unbefangenen Jugend nicht mehr theilen, oder kann er es nicht, so mag er sie wenigstens nicht schmähen und stören. Die junge Welt wird ihn mit vollem Rechte auslachen, wenn er dafür streitet, in Gesellschaft dürsten nur philosophische, politische u. s. w. Gespräche geführt werden, und dem Murrkopfe zum Troze an heitern Pfänderspielen sich ergögen.

Wenn das, was Allen — bis auf einige Zeloten — gefällt, absolut werthlos wäre, so müßte eine allgemeine Gesschmadsverderbniß eingetreten sein. Diese haben wir in unserer Zeit gewiß noch nicht zu beklagen, denn noch gefallen auch Beethoven's Sinfonien allgemein. So verschieden diese von der Salonmusit in Wesen, Charakter und Gehalt sind, es gefallen beide neben ein ander. Und das kann nicht anders sein. Der Kreis der Empsindungs und Genußfähigkeit des Wenschen ist ein sehr ausgedehnter und ihm entsprechend die Wirkungssfähigkeit der Kunstwerke. Diesen Kreis wo möglich mehr und mehr zu erweitern und somit den Genuß und das Wohlsein des Menschen zu erhöhen, ist jedenfalls ein des Wenschen und der Kunst würdigeres Bestreben, als auf engere Beschränkungen zu benken. Schon Lessing sagt:

"Ift bes Bergnügens Reich nicht tlein genug umschräntt, Daß Euer Etelfinn auf engre Marten bentt? Treibt benn ber Baum ber Luft holz so in Ueberfluß, Daß man gewaltsam ibm bie Aefte rauben muß?"

Statt also die Salonmusik unbedingt und in Bausch und Bogen zu verwersen und zu verdammen, könnte man vielleicht wohl gar sagen, in diese Musik — natürlich ist von der schlechten nicht die Rede — habe sich in neuerer Zeit der gute Geist der Tonkunst gestücktet und er scheine sich in ihr für die große Mehrzahl der Menschen, die in der Musik heitere ungetrübte Genüsse suchen, so lange halten und erhalten zu wollen, die düstern, wie Alpbrücken schwer auf dem Gemüth lastenden Werke mancher sogenannt tiese oder hochromantischen Componisten

wenigstens seltener als jett in unsern Concertsälen und Theatern erscheinen. In der — guten — Salonmusik sinden wir noch einsache, klare Formen, symmetrische Perioden und Gruppen, sestgehaltene thematische Figuren, hier und da sogar originelle Umwandlungen musikalischer Gedanken; wir sinden in ihr noch einsache bald anmuthige, bald schwermüthige, bald neckisch heitere Welodien; wir sinden mit einem Worte noch alle jene Eigenschaften, welche in der Musik dem großen Publicum Freude und Genuß bereiten, aus der großartigen Musik aber mehr und mehr schwinden.

Wenn einst der Tag der allgemeinen Auferstehung aller Musikwerke kommt und sie an dem Throne der Göttin der Kunst erscheinen mussen, wird die Geltung gar vieler eine ganz andere sein, als sie in manchen musikalischen Journalen hienieden war. Manche hier von den kritischen Pharisäern als sündhaft verdammte Composition wird dort ihren Platz zur Nechten des Thrones erhalten, manche andere als außerordentsich tugendreich belobte dorthin wandern mussen, wo Heulen und Zähnklappern ist.

Beethoven's Bagatellen, Märsche und Bariationen, Hummet's "la bella capricciosa" u. s. w., Weber's "Aufforderung zum Tanze", Fr. Schubert's vierhändige Märsche, Mendelssohn's "Lieder ohne Worte", Schumann's "Kinderscenen" sind einsache Formen, sind Salonmusik. Sollen sie darum sammt und sonders verachtet werden?

Waren und sind Beethoven, Weber, Schubert, Spohr, Hummel, Cramer, Paganini, Mendelssohn, Schumann, Moscheles, Ernst, Liszt, Thalberg, Henselt, Charles Maper, Döhler, Hiller, Chopin, Heller, Bertini und Andere noch nicht hochbegabte Tontünftler? Ist, was sie geschaffen, verächtliche Musit? Ist Goethe's "Wignon's Lieb" verächtlich und nur sein "Faust" oder "Herrmann und Dorothea" der Beachtung werth?

Mozart hat auch eine Fantasie geschrieben. Will man sie in dem herkömmlich wegwersenden Sinne Salonmusik nennen wegen ihres Namens und weil sie für das Pianoforte geseht ist? Ist sie ein über die Achsel anzusehendes Musikstud?

"D, fie ift ein gebiegenes, ausbrudvolles Bert!" ent-

Also nicht die Art bestimmt den Werth, sondern die Behandlung, der Inhalt, der Gehalt, im Größten wie im
Kleinsten. Jede Kunstform, jede Kunstart ist zum Dasein berechtiget, sobald sie nicht leer und gehaltlos ist. Die Salonund Virtuosenmusit in Bausch und Bogen zu verwersen, weil
sich in derselben gehaltlose Erzeugnisse sinden, ist ebenso einseitig und thöricht, als wollte man alle Opern verdammen, weil
es auch schwache Opern gibt, oder alle lyrischen Gedichte, weil
in unserer Goldschnittliteratur viel Schwächliches mit unterläuft,
oder alle Genrebilder, alle Blumen-, Seestücke u. s. w., weil
viele jämmerliche Vinseleien sich darin breit machen.

Gehalt hat aber jedes Kunstwert, sei es klein oder groß nach Sestalt und Umfang, in dem sich eine bestimmte Idee klar und deutlich kundgibt. Der Sehalt eines Musikwerkes zeigt sich in erkenndarem Sesühlsausdrucke, der wahr und anmuthig oder anmuthend erscheint. Solchen Gehalt kann das kleinste Musikstück haben, wie das größte ihn entbehren. Dasjenige, welches ihn besitzt, ist gut, heiße es Oper, Sinsonie, Tanz, Etude oder noch anders; alle gehaltlosen Musikwerke dagegen sind schlecht, sie mögen welchen Namen immer führen, welche Größe immer haben.

Berbannt doch aus der Poesse die Lyrik, aus der Malerei die Genrebildnerei! Derselben Richtung entsprechen in der Musik die so allgemein beliedten kleinen Musikssäcke. Sie sind lyrische Ergüsse. Sie geden einzelne Bilder und führen in solchen das ganze dunte Leben von Leid und Freud, bald mehr dald minder deutlich gemalt, an uns vorüber: Kindesfreude und Mutterschmerz; das Aufjudeln der beglückten Liede und die trauernde Sehnsucht; Hoffnung und Berzweislung; Trennung und Wiedersehen; Empfindungen in hehrer Waldeinsamkeit, in stiller Mondnacht auf bemooseten Gräbern; Lerchenlust unter blauem Frühlingshimmel; Wittwenjammer am öden Meergestade; einer Jungfrau stilles Abendgebet; wilder Zecher trunkne Lust und tausenbsach Verschiedenes.

Manche Etude, manche Fantasie gleicht einem Bilde aus Andersen's Bilderbuch ohne Bilder und ist so lieblich reizend wie dieses. Manches Musikstück solcher Art läßt sich mit Ansbersen's kleinen Märchen vergleichen und braucht den Bersgleich nicht zu schenen. Andere Schöpfungen der verachteten Salonmusik sind endlich wie Studienskizzen des Malers, wie einzelne Gedanken, kleine Epigramme, Sentenzen des Dichters, wie Arabesken, ja wie Wolkenbilder, und warum nicht?

. Flodig löf't sich's auf, Wie Schästein trippelnb, leicht getämmt zu Hauf. So fließt zulett, was unten leicht entstanb, Dem Bater oben fill in Schoof unb Hanb.

Man muß freilich selbst ein empfängliches Gemüth besigen um sich von dem leisen Hauch der Poesie berührt zu fühlen, von der Lebensluft des Herzens, die Gottes weites All durchdringt und die labend auch von gar Manchem ausgeht, das die kalte Kritik verächtlich bei Seite schiedt. Man darf an die Werke der Tonkunst nicht wie jener Mathematiker mit der Frage treten: was ist damit bewiesen? Nicht einmal mit der Frage: unter welchen Begriff gehört dies Stüd? Wer sich an der Musik erfreuen will, muß vor Allem ihr ein poetisch-fühlendes Herzentgegendringen.

Ueberbliden wir die Werke der neuern besten Pianofortevirtuosen und Componisten, welche Fülle, welcher Reichthum
neuer Ersindungen von Figuren, Melodien, Harmonien und
Modulationen ist durch sie in die Welt gekommen! Man vergleiche z. B. die verschiedenen Trilleretuden miteinander, um zu
erkennen, welche unendlich verschiedenen Tonwesen aus demselben Keime hervorgetrieden worden sind. In der Etudensorm
können Ausdrucksweisen erscheinen, die andern Formen sich nicht
anpassen lassen. Das eben erwähnte mannichsaltige Figurenspiel und der Umfang des Pianosorte führten zu Ersindungen,
welche man früher nicht ahnete. Hundertachtundzwanzigstel
halten freilich manche Zeloten sür absolute Entweihung der
Kunst, als ob es einen andern unerlaubten Geschwindigkeitsgrad
für Ohr und Herz gäbe oder geben könnte als den, der von

bem Dbr nicht mehr erfannt werben, ber alfo auch auf bas Gemuth feinen Gindrud mehr machen tann, Doch mehr: fpricht nicht aus ben rapiden Läufen, aus ben Tonwellen, bie blipfchnell aus ber tiefften Tiefe zu ber bochften Bobe ichlagen, eine Rraft und Beweglichkeit, die auch einen angenehmen, wohlthuenden Eindrud macht? Es ift und bleibt Affectation, an ben bald graziofen, bald fühnen Bewegungen und Sprüngen ausgezeichneter Tanger, Reiter und Equilibriften fein Bergnugen finden ju wollen. Das Auge ruht mit Boblgefallen auf bem iconen elaftischen Rorper; bas Berg empfindet etwas bei ben anmuthigen ober mit Sicherheit ausgeführten fühnen Bewegungen. wir uns mit ganger Geele ben tiefen und erhabenen Wirfungen ernfter Runftwerte bin, verschließen wir unfer Berg aber auch nicht bem Reize ber Anmuth und allen ben leichtern angenehmen Regungen, die oft burch eine Ctube, burch ein Bebicht, ein Bilb, einen Tang bervorgerufen werden.

Auch wenn neuere Componisten z. B. mit einer Stude noch einen Nebenzweck erreichen wollten, wenn sie beabsichtigten, besondere Figuren zur Uebung und Fertigkeit zu bringen u. dergl., so ist das Musikstück keineswegs blos darum zu verwersen; im Segentheil, gaben sie Inhalt und Gehalt, Seist und Gesühl dazu, so ist ihr Verdienst um so größer. Und solcher Stücke hat die Reuzeit nicht wenige gebracht. Ich erinnere nur an die Etnden von Cramer, Moscheles, Heller, Bertini; es wären aber noch gar manche Andere zu nennen.

Bie ich mich stets und überall bestrebe, jeder musikalischen Erscheinung ihr Recht angebeihen zu lassen, aus dem Wirrwar von Ansichten ihr eigentliches Wesen zu ergründen und die Wahrheit zu suchen; so wollte ich hier darthun, daß der bessere Theil der sogenannten Salonmusik die Geringschähung nicht verdient, mit welcher sie von manchen Seiten her behandelt wird und daß es Bieles darunter gibt, das in seiner Art so gut Werth hat, wie die größten guten Werke in ihrer Art, weil es da, wo Ausdruck, Charakter, Sehalt, das Hauptersordernis jedes ächten Musikssuks, vorhanden ist, auf Größe oder Kleinsheit der Form, wie auf den Namen, durchaus nicht ankommt.

Daß es unter Salonmusik gar mancherlei Erscheinungen gibt, die nichts bedeuten und völlig werthlos sind, wer wollte das leugnen? Aber um solcher Nichtigkeiten willen dürfen wir nicht sosort die ganze Art verwerfen.

In dem Guten und Werthvollen dieser Formen, das ofsenbar da ist, läßt sich übrigens wie in andern noch ein Fortschritt hoffen und erwarten, wenigstens ist ein solcher möglich. Man strebe hier, wie überall, nach noch deutlicherm, schärfer ausgeprägtem Ausdruck. Das Bedürfniß darnach äußert sich darin, daß jetzt kaum noch ein Stück erscheint, dem nicht ein Programm, d. h. ein den geschilderten Gegenstand bezeichnender Titel beigegeben wäre. Es mag freilich oft genug vorkommen, daß der Componist erst, wenn das Stück fertig ist, zu errathen sucht, was er wohl ausgedrückt habe und dann den Titel hinschreibt; die Folge davon ist, daß der Spielende oder Hörende in dem Stücke vergeblich nach dem sucht, was der Titel in demselben verhießen.

Allen folden kleinen Salonftuden kann ferner ein boberer Werth burch eine gebiegene thematische Arbeit ertheilt werben.

Was man davon in vielen Stücken bemerkt, ist oft nichts als das Durchsühren eines Motivs ober Abschnitts in derselben Gestalt durch eine Anzahl von Modulationen blos mittelst Bersetung und Transposition.

Im Ganzen zeigt sich eine bedeutende Sabe von Erfindung neuer pikanter Motive; manche verstehen es aber freilich nicht, etwas daraus zu machen. Wenn man die thematische Arbeit hier ebenso handhabte, wie es die großen Meister in ihren Quartetten, Sinsonien u. s. w. gethan haben, würde viel Werthvolleres entstehen. Kein musikalischer Gedanke ist so unbebeutend, daß durch die thematische Kunst nicht interessante Gestaltungen sich aus ihm entwickeln ließen. Rähme man auf diese Kunst mehr noch als dis jett geschehen, Rücksicht, so würde die Salonmusst sicherlich sich zu höherem Werthe erheben und das Seichte bald verschwinden. Unter die besten Wuster in dieser Art sind unbedingt Schumann's kleine Werke zu zählen.

30.

## Dittersdorf.

"A merrier man, Within the limit of becoming mirth, I never spent an hour withal."

Shakespeare.

"Die profane Mufit follte burchans beiter fein." Gorihe.

"Da liegt freilich nichts Bahnbrechenbes und Welterregenbes, aber wohl rofige Gefundheit und bezwingenbe Liebenswürdigteit." Goethe.

"Die Welt ift groß und bie Seele hat fo nothig ihren Gennf ju vermannichfaltigen, bag und bas geringfte Aunftwert an feinem Plate immer ichabbar bleiben wirb." Gotthe.

So mancherlei Schwächen und Mängel ben Deutschen mit Recht vorgeworfen werden mögen, Einseitigkeit in Kunst und Wissenschaft war bisher nicht darunter. Für unsere Musik insebesondere dursten wir den Borzug der Lielseitigkeit ohne Uebersbedung in Anspruch nehmen.

Jett versucht eine Partei uns auch um diese gute Eigensichaft zu bringen. Ihrer Forderung nach soll es nur eine einzige berechtigte Kunstart geben. Solche als endlich entbeckte unsehlbare Wahrheit keck hingestellte Säte können — wenn sie auch sonst nicht schaden — unselbständige oder zaghafte Talente irre machen, sie von Bahnen, auf denen sie vielleicht etwas gesleistet hätten, abhalten und auf andere hindrängen, für die sie keine Anlagen haben. Wer über seine Kräfte hinaus thätig sein will, oder gar thätig sein muß, wird stets nur Unzulängsliches zu Tage bringen. Statt also nur eine Kunstart zu pslegen, wie eine Partei will, räth der gesunde Verstand vielmehr, in jeder Kunstart nach Bollsommenheit zu streben.

Der Geschmack kann nicht blos burch eine vorherrschenbe

Richtung auf bas Gemeine, er fann auch burch eine vorberrichende Richtung auf bas Uebersublime ober Uebersentimentale verdorben werben; die Runftgeschichte beweiset es. Den Ginen richten förperliche, ben andern geiftige Ausschweifungen zu Grunde und wie mancher Schwärmer und Fanatiker ben Weg in bas Frrenbaus burch die Rirche gemacht hat, fo tann auch ber Runftichwarmer burch fanatische Ibeal-, Reform- und Erhabenbeitsfucht jenem traurigen Orte zugeführt werben.

Eine bebenkliche Richtung bes Denkens und Anschauens aber werden Unbefangene in einer Beit nicht wegleugnen fonnen, in welcher, wie in ber unfrigen, Manche anfangen, die Forderung an die Runft, baß fie ben Menschen Bergnügen bereite, für eine Gemeinheit, für eine Entheiligung ju erflaren. wiffen Aefthetikern der Neuzeit foll bie Runft nur bagu ba fein, zu Trauer, zu Thränen zu bewegen. Zwar will ber Mensch wohl zuweilen auch fuß trauern, er will und foll aber auch beiter fein und gelegentlich recht aus Bergensgrunde lachen.

Die Runft bat ihre beilige Seite, ja, fie bat aber auch ihre profane, und wie Rafael ift Abrian von Oftabe ein Rünftler. Ihr, die Ihr bas Wort "Runft" unter feinen andern Begriffen benten fonnt, als "beilig" und "erhaben", was beginnt 3hr, wenn Euch "Sir John Fallstaff" auf ber Bubne vor die Augen tritt? "Fallstaff" und "beilige Kunst" wollen sich boch nicht wohl jusammenreimen. Richt einmal "fcon" tann man biese Figur nennen, wenn man "foon" in bem Sinne unferer Aeftbetifer nehmen will. Aber Bergnügen macht uns ber unvergleichliche Bramarbas; bas unichapbare Glud rofiger Beiterkeit und berglichen Lachens verbreitet er mit feinem Erscheinen, und alle bofen Geister, die bas von abertausend Sorgen umsponnene Menschenberg beängstigen, weichen vor ihm, vor bem Zauberschlage feines humors. Ift "Fallftaff" ein minder glanzendes Juwel in der Dichterfrone bes großen Briten als "Samlet", "Macbeth", "Othello" u f. m.? - Beilige, erhabene Runft, fei mir willkommen, wann und wo du mich auf die reinen Soben geiftiger Anschauungen und Empfindungen erhebst; beitere, profane Runft. Dank aber auch bir, wo und wann bu

freundlich nahst und mir einen Augenblid heiterer Freude, berglichen Lachens schafft!

Um mein Scherstein dazu beizutragen, die jetzt so verächtlich behandelte Freundin möglichst bald wieder zu Ehren zu bringen, will ich mit den Lesern gelegentlich hinter die Berge blicken, wo auch Leute wohnen, Leute unter Andern, die der heitern Kunst mit Glück und Genie dienten. Leider müssen wir solche Leute jetzt hinter den Bergen der Bergangenheit aufsuchen, denn in der Gegenwart sinden sie sich in so ächter Art nicht mehr und in der Zukunst — nun, da soll ja von einer heitern Kunst, von einer komischen Oper absolut gar keine Rede sein.

Nach solchen Leuten hinter den Bergen müssen wir sogar bisweilen zurücksehen, wenn die Gegenwart dem anmaßenden Wahne Einiger nicht verfallen soll: die wahre Weisheit sei erst in unsern Tagen entdeckt worden, hinter uns aber liege nur Dummheit und Jrrthum. Daß wir dagegen nicht sagen wollen, die Bergangenheit habe in Allem, was sie hervorgebracht, unbedingt Bessers gegeben als die Gegenwart oder als die Zukunst möglicherweise bringen könne, sei für Diejenigen bewerkt, die aus jeder bedingten Aeußerung eine unbedingte machen und darauf dann ihre Widersprüche bauen.

Einer, der viel tausend Herzen die heitersten Stunden bereitet hat und, mit einigen seiner komischen Opern, heute noch zu bereiten vermag, ist Dittersdorf, und wie der Städter aus dem geräuschvollen Stadtleben sich zu Zeiten auf das Land slücktet, um die reine einsache Natur zu genießen, so sehnen sich jetzt gar viele aus den gewaltigen Lärmopern zu einer einsachnatürlichen heitern Oper, wie die Dittersdorf'schen es sind.

Der alte Meister hat seine Lebensgeschichte selbst fehr ausführlich geschrieben und sie ist für Jeden, der sich frühere musikalische Zustände lebhaft vergegenwärtigen will, eine sehr interessante, empfehlenswerthe Lecture.

Dittersdorf, am 2. November 1739 geboren, lebte bis 31. Oftober 1799, war also ein Zeit- und Kunftgenosse von Händel, Haffe, Hiller, Gluck, Graun, Dusseck, Handn, Mozart, Beethoven u. s. w., und wenn man Mozart den König nennen

will, fo fteht Ditfersborf mit Baer, Binter u. f. m. zu ibm, wie bie Maricalle zu bem großen Raifer ber Frangofen.

Bergleicht man eine Dittersborf'sche und eine Mozart'sche Sinsonie mit einander, so ist der Abstand in allen Beziehungen, technisch und geistig, ein gewaltiger. Auch sind alle Sinsonien, Quartette, Oratorien Dittersdorf's jett todt und begraben. In den komischen Opern dagegen rückt er Mozart ziemlich nahe und einzelne Stücke in denselben haben wohl vollkommen gleichen Werth mit einzelnen Mozart'schen. Die Gedanken sind nur dei Mozart um einige Grade edler, was sich indes mehr fühlen als beweisen läßt, und die einzelnen Stücke haben eine mannichfaltigere eblere Welodie, eine farbenreichere Instrumentation. Zwei komische Opern Dittersdorf's aber, "Doctor und Apotheker", und "Rothkäppchen" leben ebenfalls die zu unserer Zeit frisch und kräftig fort; sie gefallen der jetzigen Generation so gut als sie den abgetretenen gesielen; sie müssen also etwas in sich haben, das sie jung erbalten bat.

Dies ist die gesunde frische Komit, die in ihnen liegt, die in der Zeit Dittersdorf's allgemein unbefangen heraustrat und in ihm selbst einen trefslichen Repräsentanten fand. Die Blütezeit der deutschen Musik überhaupt ist auch die Blütezeit der deutschen komischen Oper insbesondere.

Ift unsere Zeit eine ernstere geworben? Ober ichamen wir uns, berglich ju lachen?

3m Bangen gewiß nicht, aber -

Das Talent für das Wisige und Komische ist bei den Deutschen überhaupt seltener als bei den Südländern. Wenn ein solches Talent in unserer Zeit da wäre und in der Composition sich auszuprägen auch die Neigung hätte, wird es durch verschiedene Sindernisse davon zurückgebalten.

In der frühern Zeit waren die Kunstbegriffe noch einfach und keusch; gab man eine wohlgegliederte und natürlich deklamirte Melodie — einfach gruppirte Theile, deren jeder eine Falte des Gefühls öffnete, so war man des guten Glaubens, die Hauptsache gethan zu haben. Einfache Inftrumentalbilder fanden sich leicht und man war mit ihnen zufrieden. So uns

natürlich steif und überladen die Kleidermode jener Zeit war, so einsach und natürlich hielt sich — wenn ich mich so aussdrücken darf — die Kunstmode. Bei den ältern Componisten war allerdings die Berführung zu melodielosen Gedanken durch virtuose Instrumentirungskunst noch nicht vorhanden. Damals, als jeder Gedanke noch in seiner nackten Gestalt erschien, mu ste er in wahrer und anmuthiger erscheinen, wenn er sich überhaupt an das Tageslicht wagen wollte. Jetzt scheut man sich nicht, auch alle Krüppel vor das Publicum zu bringen: man putzt die Wechselbälge mit allerlei Instrumentalkunsthilssmitteln heraus.

Die beitere Unficht von ber Runft ift fast ganglich Gine Bartei namentlich bemüht fich mit veridmunben. großem Gifer die Bebauptung zu verfechten und zur Geltung zu bringen, als fei die Runft ftete ernft und nur bas Ernfte ber Runft murbig. Es ift fo weit getommen, daß ein großer Theil ber neuern musikalischen Rritik eine komische Oper kaum noch ber Besprechung werth balt. Beil einige neuere Berfuche auf Diefem Relbe in Sinfict auf ftrenge Bahrbeit ziemlich ichmach ausgefallen, andere reine Nachahmungen frangofischer Borbilber find. icheint ber Glaube entstanden ju fein, bas, mas nur Schwäche bes Componisten war, fei Schwäche ber Runftart. Man vergift ober mill nicht berücksichtigen, mas Mozart, Mebul, Boildieu, Roffini und Dittereborf geleiftet baben und bag bas bobere Talent jede Art und Gattung ber Runft erhebt und perebelt.

Jetzt scheut sich das junge Talent, der verachteten komischen Muse sich zuzuwenden. In der Blütezeit der Kunst suchte dagegen ein jedes Talent unbeirrt die ihm zusagende Richtung und entsaltete unbehindert seine Kräfte. Es gab keine Maulund Beitungsmussiker mit irrlichterirender Krittelei und darum gab es so wenig Kunstkrankheiten, keine Joealsucht, keine Fortschrittskrämpfe, kein Resormationssieder.

Es gibt aber ber Ursachen noch mehrere, welche ben Mangel an guten fomischen Opern in Deutschland erklären helfen.

Eine bavon ift, bag nur noch felten auf ber Buhne eine gute tomische Oper jur Aufführung tommt, bie Nacheiferung

unger Talente also nicht gewedt wird. Sie werden mit Gewalt zu der großen hervischen Oper hingedrängt, welcher so wenige gewachsen sind.

Und bas ift wiederum eine Urfache: bie beutschen Dichter und Componisten wollen fogleich mit einer Oper auftreten, bie ben gangen Spielabend ausfüllt. Solde große Opern. Erftlingswerte namentlich, finden ichwer Aufnahme bei ben Bühnen, weil die Direktionen bei ber Aufführung eines folchen großen Werkes zuviel auf das Spiel fegen. Die Frangofen waren und find, wie in vielen andern Dingen, auch hierin Sie begannen und beginnen mit einaftigen praftischer. Opern und einfachen Stoffen, fo bag eine Aufführung berfelben weber große Mübe bei bem Ginftudiren, noch große Roften für Ausstattung erforbert. Den Bühnenbirektionen ift es fonach leicht gemacht, einen Berfuch auch mit bem Erftlingswerke eines jungen Componisten zu magen. Glückt er, so ift die Babn für größere Schöpfungen gebrochen. Alle frangofischen Com = poniften find biefen natürlichen Beg gegangen. In Deutschland fieht man verächtlich auf eine einaktige einfache Oper berab und ber Anfanger verschmäht es, mit bem Anfange anzufangen.

Gine weitere und zwar sehr wichtige und ernste Ursache liegt in ber Art unseres Unterrichts in ber Composition:

Alle Lehre und Uebung geht auf bas Ernfte, Erbabene, Beilige!

Der Lernende soll wohl alle Studien durchmachen, auch die ernstesten, Fuge, Kanon u. s. w., damit er der Technik vollkommen Herr werde. Aber man sollte ihm nicht blos Bach's, Mozart's, Beethoven's Werke u. s. w. in die Hand geben, sondern auch Dittersdorf's, Schenk's Opern als Muster in ihrer Art vorlegen. Man sollte ihn darauf hinweisen, auch heitere, humoristische musikalische Gedanken zu erfinden, dann auf die Richtung des Talents des Schülers wohl achten und die ser entsprechend vorzugsweise seine Studien leiten.

Wohl dem Talente, das zunächst eine gute deutsche komische Oper schafft! Das Aublicum wird ihm den reichsten Beifall

dafür entgegen bringen und ich hoffe, daß sie nicht gar lange mehr ausbleibt. Das Publicum will heitere Musik haben; ein deutlicher Fingerzeig dafür ist der Beisall, den Dittersdorf's Opern überall da sinden, wo man sie wieder neu hervorgesucht hat. Auch schlägt jede Uebertreibung früher oder später in ihr Gegentheil um. Sin großer Theil des Publicums ist des Anshörens und Anschauens der langen ernsten, ja gräßlichen Spectalels und Pompopern bereits herzlich überdrüssig, da das in dieser Art Dagewesene nicht wohl mehr überdoten werden kann, und es beginnt sich wiederum nach Sinsacheit, Klarheit und Heiterkeit zu sehnen.

Gin Muster für solche Opernmusit nun ift Dittersborf,

mit dem wir uns speziell beschäftigen.

Wie man mit Recht von manden Scenen Sbatefpeare'icher Stude gefagt bat, feine Geschmadeveranderung tonne ibnen icaben, feine Reit ihrer Schonbeit etwas entziehen, fo fann man bon vielen tomischen Studen in ben bereits genannten beiben Opern Dittersdorf's fagen, daß fie ewig Beiterfeit und Lachluft erregen, diese ihre angenehme Birtungsfraft nie verlieren werben. 3d mußte nicht, um nur ein Beispiel anzuführen, wie bie beiben Bankbuette zwischen bem Doctor und Apotheker jemals tomischer und darafteristischer zu componiren waren. an folder Mufit find biefe Opern reich. Die beitere Luft, bie uns aus ihnen oft so possirlich, oft mit fo breitem Lachen entgegentritt, findet fich in boberm Grabe fcmerlich in einer andern beutschen komischen Oper. Mogart's Romit halt fich in boberer Sphare. Rur Schent's "Dorfbarbier" ließe fich vielleicht noch an die Seite ftellen. In Lorging's Opern findet fich biefe anftedende beitere Luft mobl bier und ba, aber im Berhaltniß gu ben Dittersdorf'ichen boch nur spärlich, und babei fehlt, zuweilen wenigstens, die technische Gemandtbeit und Formenglatte Dittersborf's, ber ein auf bas grundlichste gebildeter Musiker mar.

Weil nun in seinen beiden genannten Opern alle wichtigen Maximen für biese Compositionsart überhaupt liegen und da so ausgeprägt sind, daß sie heute noch jeden unbefangenen Musit-freund angenehme Stunden bereiten, so dürfte es wohl an der

Beit sein, junge Talente auf biese Werke wieder einmal aufmerksam zu machen und sie zur Nachahmung anzuempfehlen.

Die vielseitig Dittersborf gebilbet gewesen, ift aus feiner ermähnten Selbstbiographie ju erfeben. Er war Glud's Freund ober vielleicht ift es beffer ausgebrudt, Glud mar fein Freund. Beibe reiseten mit einander und welche Anfichten über Mufit Diefer Umgang mit bem großen bentenben Meifter in Dittersborf bervorgerufen baben mag, brauchen wir taum anqu-Sie ergeben fich überdies febr flar aus einigen Muffaben, bie Dittereborf in ben erften- Jahrgangen ber Leipziger Allg. musikalischen Reitung über bie Composition tomischer Opern peröffentlicht bat. Es gebt aus ihnen gunachft unwiberleglich bas Gine bervor, mas fich freilich von felbft verftebt, mas aber in unferer Beit immer und immer wieber bervorgeboben werben muß: baß zu jener Beit, bei jenen mufitalifden Deiftern, wie bei allen Meistern in allen Runften, von bem fogenannten naiven, unbewußten Schaffen feine Rebe mar, bag fie vielmehr alle, fo Blud, wie Dittersborf, alle ihre Werte mit bem flarften und vollsten Bewußtsein, nach febr bestimmten und feststebenben Runftregeln und Marimen bervorbrachten.

Was man thörichter Weise in Bezug auf unbewußtes Schaffen ben Meistern jest nachfagt, thut man leider thörrichter Beise jest gar nicht selten: man componirt wirklich halb im Traume, ohne sich bewußt zu sein, wenigstens in rechter, klarer Weise, was man eigentlich hervorbringen, was mit dem Hervorgebrachten wirken will.

Die Texte, die sich Dittersdorf zu seinen Opern wählte, sind nun zwar allerdings keineswegs Meisterstücke höherer dramatischer Poesie, sie haben aber als komische Operntexte heute noch ihren Werth, so daß sich an ihnen erkennen läßt, was in diesem Genre auf der Bühne Wirkung macht. Sie haben natürliche, den Charakteren entsprechende Verwickelungen und Ausschungen. Sie haben natürliche Charaktere, wie man sie zu allen Zeiten im wirklichen Leben gefunden hat und heute noch sinden kann. Ein Apotheker, der auch Arzt sein will, ein Arzt, der den Apotheker verachtet, in Folge davon haß beider gegen-

einander und beshalb ein Sinderniß für ihre Rinder, die einander lieben; ein alter, berber, heiratheluftiger Solbat; ein beiterer, verschmitter junger Mann; eine Frau, die bas Regiment im Saufe führt u. f. w., folde Berfonen und Situationstonflitte, in welche diefelben tommen muffen, gibt es ftets und bas Bublicum wird fich an ihnen ju allen Reiten ergogen, eben weil fie aus bem wirklichen Leben genommen find. Sind bie Berfonen und Dinge auch mit etwas grobem Binfel flüchtig gemalt, fie gefallen boch wie gar viele berühmte Stude alter berber niederländischer Maler, die gabllofe unbedeutende, wenn auch fein ausgeführte Bilder übertreffen. Dittersborf's fomische Opern steben ber Poffe naber als bem feinen Luftspiele und ibnen gebührt darum eine berbe Komik. Unfer verfeinerter ober überverfeinerter Gefchmad mag wohl biefe und jene Situation etwas plump, etwas unwahrscheinlich, etwas farrifirt finden; aber wie viele bramatische Werke gibt es überhaupt - selbst unter ben bochften und gefeiertften -, an benen fich abnliche Ausstellungen nicht machen laffen? Muthet man uns nicht felbft in ben neueften Mpthusopern zu, an Befen und Ereigniffe zu glauben, die nicht blos ber Wirklichkeit nicht entnommen find, fonbern aller Babricheinlichkeit, ja Möglichkeit widersprechen? Muthet man uns gu. bort an Dinge ju glauben und von Dingen uns rühren ju laffen, die niemals maren und niemals fein werden; warum follten wir uns nicht einmal beiterem Spiele aus bem mirklichen Leben bingeben, wenn es uns auch etwas übertrieben porgeführt wird?

Wer das Theater regelmäßig besucht, muß überhaupt einen guten Theil Toleranz mitbringen, wenn er unter zehn Malen nicht neunmal unbefriedigt nach Hause geben will.

Was bagegen Dittersborf's komische Texte in musikalischer Hinsicht betrifft, so können sie recht wohl heute noch als Muster bienen, wie aus einem Stoffe musikalische Situationen und Textsormen zu entwickeln sind, die interessante Musikstücke geben können. Jene Texte enthalten Arien, Duette, Texzette, Quartette und Quintette, Finales u. s. w., wie sie die Componisten komischer Opern, wie sie Sänger sich nicht besser wünschen können.

Die ältern Operndichter haben auf alles dies große Aufmerksamkeit verwendet und beshalb meist ihre Aufgabe glücklich gelöset. Unsere jüngern Dichter sollten sie steißig studiren, natürlich nicht, um die meist veraltete Sprache nachzuahmen, sondern um die Formen genauer kennen zu lernen als es leider jest der Fall ist. Bu jeder Kunst gehört nun einmal ein gut Theil Handwerk und dieses muß man vollständig in der Gewalt haben, wenn man das ächt Künstlerische wirkungsvoll zur Darstellung bringen will.

Bie alle guten Deifter ber früheren Zeit hielt auch Dittersborf die einfachste, flarfte und faglichfte Form für die befte. Es galt bamals für bie erfte und unerlaglichfte Runftpflicht. bas zu Bilbenbe verftanblich zu bilben. Dan fannte glüdlicher Beise bamals "Tiefe" in unserem heutigen Sinne von bunkler Unverftändlichkeit nicht. Wer noch nicht flar und faklich formen tonnte, geborte gu ben erft in ber Bilbung begriffenen Schulern, und ich bente, die Alten batten Recht. Es läßt fich nicht begreifen, wie ein Runftler feine Geniglität burch fcmere ober gang und gar unverständliche Gestaltungen foll beweifen konnen ober burfen. Rugegeben aber auch, bas Schwerbegreifliche fei ein Borgug boberer Beifter und boberer Berte, fo gebort es boch gewiß nirgends weniger bin als in eine tomische Oper, die eben nichts weiter wirfen foll, als ben Sorern ein Baar beitere Stunden ju ichaffen. Was man ichwer begreift, verftimmt, und was verftimmt, tann feine Beiterteit ichaffen.

Dittersdorf's Formen in seinen komischen Opern sind darum Muster an Leichtigkeit, Anmuth und Klarheit. Sie haben die einsachsten, durch Halb- und Ganzschlüffe scharf abgegrenzte Perioden und Gruppen. Die in der Wirlickeit oft wirr in und unter einanderlaufenden Gefühle mit ihren verschiedenartigsten Ruancirungen und Modistationen sind in klar gesons berte Theile aufgelöset und klären so psychologisch die Ratur auf.

Die Wahrheit erleibet babei keineswegs Gewalt, sie wird im Gegentheil gesteigert, weil sie von manchen dunklen Rebeln befreit auftritt. Auch hat die Wahrheit in der Kunstnachahmung ihre Grenzen und muß sie haben, benn burch ein über biese Grenzen hinaus gehendes Streben nach Naturwahrheit wird ber Künstler leicht Wisvergnügen statt bes beabsichtigten Bergnügens erregen.

In den erwähnten Dittersdorf'schen Formen herrscht ber achttaktige musikalische Gedanke, die achttaktige Melodie mit bestimmten Sanz- oder Halbschluß vor. Zuweilen bedient er sich aber auch der sechstaktigen Periode, die aus zwei dreitaktigen Sähen gebildet ist, namentlich wenn er etwas Necksiches, Humo-ristisches ausdrücken will.

Dabei hält er Hauptgedanken fest, die sich öfters wiedersholen. Dadurch gewinnen die Stücke Festigkeit und Rundung. Alle Melodien und Perioden sind an sich einsach, einheitlich, fest und bestimmt konstruirt, zumeist aus wenigen Motiven thematisch fortgesponnen.

Wir haben biese Konstruktion der musikalischen Gedanken als die wesentliche in Instrumentalwerken, Sinfonien u. s. w. erkannt, die doch aus wenigen Stücken, aus vier, fünf bestehen, eine verhältnismäßig kurze Zeit in Anspruch nehmen und, als reine Musik, zunächst nur auf das Ohr wirken; um wie viel mehr sollte sie in der Oper sestgehalten werden, die zahlreiche Musikstücke bringt, mehrere Stunden Zeit in Anspruch nimmt und tausende von einzelnen Gedanken dem Ohre zusührt, während die Ausmerksamkeit gleichzeitig durch Alles das angeregt wird, was dem Auge geboten ist.

Je zusammengesetter eine Erscheinung ist, um so schwerer wird sie auffaßbar und verständlich, zumal wenn sie zu mehreren Sinnen gleichzeitig spricht; ihre einzelnen Theile mussen deshalb so einsach als nur immer möglich konstruirt sein, sonst ist eine reine wohlthuende angenehme Wirkung nicht möglich.

Ich halte in bieser Beziehung die formelle Gestaltung ber einzelnen Gebanken wie der ganzen Stücke in den Opern Dittersdorf's für so trefslich, daß sie zu den besten Mustern gezählt werden können, welche die Opernmusik bisher geboten hat. Künstige Componisten, welche diese Formen beibehalten, in dieselben aber eigene neue und ausdrucksvolle Gedanken zu

legen verstehen, werben sicherlich bei ben unbefangenen Kennern wie bei ben unverborbenen Laien Glud machen.

Daß der Gesang bei ihm überall als Hauptsache in der Oper hervortritt und das Accompagnement nur der Träger der Singmelodie ist, versteht sich wohl von selbst. Man kann ihn unter den Deutschen vielleicht den Letzen nennen, der dies Wesentliche mit strenger Entsagung sestzen nennen, der dies Wesentliche mit strenger Entsagung sestzen den hat. Bei den Italienern geschieht es allgemein heute noch. Der große Mozart trat hier zuerst, wenn auch nur selten, etwas über die Grenze hinaus. Die Nachsolger, die ihm ohne sein wunderdares Senie nachgegangen sind, erkannten leider oft gar keine Grenze mehr an.

In keiner einzigen neuen Oper wird man durchgängig so reine Klarheit, eine so ununterbrochen faßbare Bilberfolge sinden. Der Leser mustere selbst in Gedanken die neuen Opern, die er gehört hat, und sage sich, wie wenig lichte, freundliche Blicke ihm aus diesem trübumwölkten Opernhimmel entgegenleuchten?

Bei Dittersdorf tritt, wie in Rossini's "Barbier", alles durchsichtig flar und sonnig-heiter hervor; jeder Gedanke, er mag sein welcher er will, ist sicherlich wenigstens ganz und gar und bestimmt bas, was er eben sein soll, nichts Vermischtes und Verwischtes.

Seine Arien sind von sehr ungleichem Werthe: die ernsten größtentheils in der Form veraltet, ähnlich wie die Mozart's in "Jomeneo" und "Entführung aus dem Serail", obgleich ihnen gefühlvoller Ansdruck nicht mangelt. Die heitern und komischen Arien dagegen ergößen heute noch jedes nicht voreingenommene Ohr. Die Gedanken darin sind, wenn auch nicht ganz und gar neu und originell, doch eigenthümlich und dem Charakter wie der Situation vollkommen entsprechend, nicht wie die ernsten über eine herkömmlich gewordene Form gemodelt, nicht wie jene mit den sast steren feuren ihrer Zeit behandelt. Zeigt sich aber in den komischen Opern hier und da wirklich etwas Altväterisches in Form und Figurenweise, so beeinträchtigt dies die Wirkung nicht nur nicht, wie in den ernsten, es steigert sie vielmehr, da es die Posstrichseit erhöhet. Der Humor, die

frische Lachlust und die tolle Lustigkeit, die aus allen diesen komischen Arien und so behaglich entgegenklingen, sind leider aus der neuern deutschen Musik fast ganz verschwunden und Anklänge daran kaum noch anderswo zu sinden, als hier und da in einer Lorzing'schen Composition.

In der Tonkunst gibt es mancherlei kleinere Dinge, die jetzt von vielen Componisten entweder gar nicht oder nur oberstäcklich in Betracht genommen und berücksichtigt werden, weil man sie für unbedeutend, für nutlos, wohl gar für nachtheilig hält, während die ältern Künstler ihnen eine gar nicht geringe Bedeutung beilegen und sie deshalb auch mit großer Ausmerksamkeit beachteten.

Sierher gehören 3. B. die Bor-, Zwischen- und Nachspiele bei den Sesangstücken und es dürfte wohl im Interesse der ächten Kunst sein, auf solche der Nichtbeachtung verfallene Ginzelheiten zuruckzutommen, auch sich zu vergegenwärtigen, wie die ältern Meister über dieselben dachten und sie behandelten. Die Opern Dittersdorf's geben dazu Gelegenheit.

Die Bor-, Zwischen- und Rachspiele beruhen auf brei Arten von Gründen: auf praktischen, technischen und ästhetischen.

Die erstern liegen zunächst in der Stimme des Sängers. Er muß eine Tonart angeben hören, damit er richtig einsehen kann; er muß Pausen haben, um Athem zu holen und Kraft zu neuen Anstrengungen zu sammeln. Auch thut es wohl, wenn bei Abgängen u. s. w. die Musit eine kurze Zeit noch fortklingt, da ein plöglicher Abbruch derselben, mit dem Gesange gleichzeitig, einen reißenden, kalt austrocknenden Eindruck auf den Zuhörer macht. Solche praktische Gründe aber, wie die für die Vorz. Zwischen= und Rachspiele angeführten, darf auch die idealste Ansicht von der Kunst nicht ungestraft unbeachtet lassen.

Noch wichtiger sind die technischen Gründe: die Bor-, Zwischen- und Nachspiele tragen oftmals gar viel dazu bei, den Perioden- und Gruppenbau abzurunden und somit die Symmetrie zu befördern, indem sie bald einer Periode ein sehlendes Glied, bald einer Gruppe eine nöthige Periode vor- oder nachsehen,

namentlich aber die Gruppen scharf von einander scheiden und badurch die beutlichere Auffassung ber gangen Form erleichtern.

Die wichtigsten Grunde endlich find bie aftbetifchen: bie Borfpiele fündigen ben Charafter und die Gefühlsftimmung ber Berfonen vor und bei ihrem Auftreten an, fie find also eine Beibulfe zu beutlicherer Charafter- und Gefühlsichilderung, namentlich bei einzelnen Berfonen, alfo in Arien. Die Borfpiele fonnen aber auch gerechtfertigt fein für Berfonen, Die fich ichon auf ber Bubne befinden, indem fie andeuten, mas in benfelben eben vorgeht. Der Menich denkt und fühlt ja ftets ichon porber, ebe er feinen Gedanten und Gefühlen Ausbrud gibt ober ben Ausbruck für bieselben findet. In Duetten, Ensembles. Ringles endlich find die Borfpiele ein portreffliches Mittel, Die Gefühle ber Anwesenden im Boraus anzudeuten, fie zu daratterifiren und somit ein Gesammtbild ber Stimmung zu geben. bie über ber gangen Situation fcwebt. - Die 3 mif che nipiele wiederum vermitteln entweder ben lebergang aus einem Gefühle ober einer Gefühlnuance zu andern, ober fie laffen bie empfundenen nachtlingen, wie fie im Bergen ber Berfon leife nachzittern. Das Gefühl felbit bat teine Baufen; biefe macht nur ber Menich, ber baffelbe ausbrudt in feinen Worten. fpringt ein Gefühl nicht urplöglich in bas anbere über. Rach fpiele endlich laffen bas zulett thatige Gefühl nach- und ausflingen. Die Borte, die ibm Ausbruck gaben, boren auf, bie Mufit aber, die treueste Dolmetscherin ber Empfindungen, grollt, weint ober lacht in bem nachspiele noch, bis eine neue Situation neue Borftellungen und Gefühle erregt und die frühern gang und gar enbet. Ungerechtfertigt find Bor-, Zwischen= und Rachspiele überall ba, wo die angegebenen Grunde nicht für fie fprechen, wenn man g. B. einem Schwäher langere Borund Amischenspiele in ben natürlichen Redestrom werfen wollte. Much versteht es sich von felbft, daß fie überall nicht zu lang ausgesponnen werben burfen.

Dittersborf hat in ber Regel seine Bors, Zwischens und Nachspiele in ber angegebenen Beise und zwar mit großer Ausbruckskunst behanbelt; er hat sie zugleich technisch so einfach konstruirt, daß sie heute noch als treffliche Muster gelten können. Selten nur findet sich eines, das man gedehnt nennen könnte; keines aber, das nicht den Charakter, das Gefühl, die Situation treffend malte.

Durch die Vorspiele — sei im Vorbeigehen hier bemerkt — wäre recht wohl ein Fortschritt in der Opernmusik zu bewirken. Man könnte z. B. einer Person bei deren jedesmaligem Erscheinen dasselbe Vorspiel geben, damit es den Hauptschafter dieser Person andeute. Natürlich müßte es siets nach der Situation und der Gemüthsstimmung, in welcher die Person austritt, umgemodelt werden. Die thematische Kunst bietet dazu unerschöpsliche Mittel. Sie macht es ja möglich, daße eine Melodie, die in 3/4 Takt, Allegro, A-dur, mit dem rechten Accompagnement u. s. w. Heiterkeit ausdrückt, durch Umsehung in Abagios Tempo, in A-moll, mit anderer Begleitung oder Harmonieunterlage, Traurigkeit erregen kann.

Wer die Aufführung einer Dittersdorf'schen Oper mit der Erwartung besucht, eine reiche Sammlung neuer und merkwürbiger Modulationen zu vernehmen, wird sich sehr getäuscht sinden. Er wird kaum eine einzige Wendung hören, die ihm nicht schon zu Ohren gekommen wäre. Aber man soll auch ein Kunstwerk im Sanzen betrachten; man soll nicht Jagd auf Sinzelnheiten in demselben machen, nicht Befriedigung einer besondern Neigung oder Borliebe durch dasselbe suchen. Dittersdorf folgt bei seinen Modulationen den allereinsachsten Grundsätzen: er schlägt einen Hauptton an und hält ihn sest. Dazwischen erscheinen einzelne Gruppen, in anderen aber meist nächsten Tonarten und die Modulation innerhalb dieser Gruppen und Perioden ist mit äußerst seltenen Ausnahmen leitereigen.

Diese Einfacheit aber ist bei ihm keineswegs eine Folge von Mangel technischer Gewandtheit; ihm war die Modulationsskunst in so vollendet hohem Grade eigen, wie den besten Componisten seiner Zeit; er wandte sie aus Grundsat einfach an, wie es seine Briese über die komische Oper an einen Freund im ersten Jahrgange der Leipz. Allg. musik. Ztg. beweisen. Er wußte, daß zwischen einer komischen und einer tragischen Oper ein sehr großer Unterschied ist, und daß ganz verschiedene Dinge

auch durch ganz verschiedene Mittel dargestellt werden mussen. Die Gesühle und ihre Modisitationen sind in einer komischen Oper weit einsacher als in einer tragischen, sehr einsach sogar; darum kann in der ersten auch nur einsache Modulation zur Anwendung kommen, während bei der letztern eine reiche, wechselnde gerechtsertigt sein mag.

Durch bas Festhalten einer haupttonart, wie wir es bei Dittersborf finden, und burch bie leitereigene Sarmonie tritt nicht nur jede Ausweichung in anderen Gruppen und Berioben icharfer hervor, bas gange Stud wird auch ein beutlicheres Bild einer bestimmten Situation. Man tonnte in Dittersborf's ichen Opern oft fagen : bas ift eine F-dur-Situation. bas eine A-moll-Situation; ber Ton ftimmt mit ber Situation ftets überein und bie Wirfung ift eine unfehlbare. Wir erfahren bei ibm, um was es fich bandelt, ob um Freude ober Leib, ob um einen leichtblütigen ober schwermutbigen Charafter u. f. m., jedergeit, wie burd andere bramatisch = musikalische Mittel, gang fiderlich durch bie Tonart und bie Modulation. In manchen neuen Overn weiß man oft icon nach ben erften Tatten eines Studes taum noch, aus welcher Tonart baffelbe gebt, und bie Modulation barin ist vollständig ausbruckslos, so laut und oft fie fich auch boren lagt. Wenn man freilich bei jebem Gefühl und bei jeber Situation alle Arten von Afforben anwendet, fo konnen fie unmöglich jur Bezeichnung von etwas Befonderm und Bestimmtem bienen.

Das Studium der Partituren der Dittersdorfschen Opern macht ferner das Angenehme und Wohlthuende der Reinheit und der sichern Ausdrucksweise recht klar, welche das Orchester, die Instrumentation und das Accompagnement, zu geben vermögen. Es sindet sich, möchte ich fast behaupten, in einer solchen Partitur auch nicht ein Takt, dessen Instrumentationsfarbe mit der Gefühlsfarde nicht übereinstimmte oder dessen Accompagnement (Stimmensprache) der Ausdrucksnuance widerspräche. Da ist nichts Falsches, nichts Ueberfärdes, nichts Rebelhaftes und Trübes; jeder Gedanke vielmehr blank und rein und ganz das, was er seiner Natur nach sein soll.

Dittersdorf besaß eine Schärfe und Klarheit in der Ansschauung seiner Objekte, sowie gleichzeitig eine Sicherheit und Gewandtheit in der Auffassung und Gestaltung derselben innershalb der Grenzen seines komischen Genres, wie sie nur große Talente zu erreichen vermögen, die mit hellblickender Beodachtungsgabe, mit lebendiger Empsindungsfähigkeit ausgestattet und, durch umfassendes Studium, mit vollständiger Beherrschung der Technik ausgerüftet sind.

Er befaß überdies jenes achte Rünftlergemuth, bas gwar in Folge feiner vielfeitigen Bildung und feines leichtbeweglichen Beiftes - an ben Ericeinungen feinerzeit feineswege falt und unberührt porübergeben fonnte, aber feiner berfelben fich ge-Er theilte fich nicht zwischen Musit und andere fangen gab. Intereffen; er mar nur Musiter und mußte, bag bei getheiltem Intereffe fein Runftwert irgend einer Art geschaffen werben fann. Es läßt fich ibm gutrauen, bag er felbit bie Schlacht von Rogbach unbeachtet an fich hatte vorübergeben laffen, wenn er gerade mit der Frau Claudia beschäftigt gewesen, die ihrem Manne ben Tert liefet ober bergl. Er war ein Menich, und obidon ein beiterer lebensluftiger, wenn nicht leichtsinniger, bod leichtgefinnter, fo batte er boch ficherlich auch feine truben. tummervollen, gereigten Stimmungen, wie fie eben jeber Menich Ging er aber an feine Partitur, trat er in bas Reich feiner beiteren Schöpfungen ein, bann ichuttelte er allen Staub bes Altagslebens, alle Spinneweben ber Sorgen und läftigen Gebanten ab, fo bag ibm tein Difton in feiner Seele, feine Berbitterung folgte und in feine mufikalischen Bedanken fich übertragen tonnte. Er fab und empfand nichts als ben Gegenstand, ben er eben musikalisch zu schildern batte, und es bot fich ihm feine Rote bar, die einer andern als ber eben vor ihm liegenden Sphare angeborte. Daraus ift benn bie Bestimmtheit seiner Werke entstanden, die bas, mas fie ihrer - bobern ober niedrigern - Art nach fein wollen und follen, gang und unvermischt find. Wir Neueren laffen und leiber von Geiftern. bie mit ber Runft als folder gar nichts zu ichaffen haben, viel ju viel beberrichen und gestatten ihnen ein Mitwirken bei

Dingen, von benen fie gang und gar fern bleiben follten: baber die unnatürliche Farbe, die fo vielen musikalischen Gedanken und gangen Werten unferer Zeit "angefrantelt" ift. Der Runftler por allem muß, wenn er etwas Rechtes fein ober leiften will, Die Runft und die Kraft befigen, fich ju ifoliren. Die leifefte Nebenvorstellung, die bei bem Schaffen im Gemuthe bes Rünftlers fich zeigt, trägt fich gar leicht in bas Tonbild über und trübt die klare Farbe beffelben. Goethe fagt bekanntlich einmal von Tiebge: "Batte er ein befferes Schicffal gebabt, er batte beffere Gedanken gebracht." Dit noch weit größerm Rechte fann man von manchem unserer beutigen Componiften fagen: "Sätte er eine andere Beltanichauung, einen andern Gedankenkreis gehabt, er hatte andere Werke gebracht." Borzugeweise erklart auch bies, warum wir in Deutschland fo wenig beitere und fomische Opern, warum wir überhaupt so wenige flare musifalische Gedanken haben, warum vor allen Dingen in unsern Tagen nicht: unfere Beltanichauung ift vorherrichen b trub und verbittert. Und wenn ja ein Componist einmal lachen und ichafern will, gleich tritt die fritische Polizei beran und erklärt, bas Lachen in ber Tonkunft fei unwürdig, unanftändig, folglich verpont! Gott beffer's!

Wie aber hat Dittersdorf feine komische Musik geschrieben? Seht her! Benkt Euch einen Doctor und Apotheker, die gegen einander in Zorn gerathen. "Sie sind ein Charlatan" u. f. w.





Ift dies vom größten Talente beffer zu machen?

Sichel, der joviale junge Chirurg, ist bei der Auflösung vergessen worden; er ruft zulett: "Geduld, ich bin ja auch noch da" und trägt in seiner Weise seinen Heirathsantrag vor.







Ift es möglich ihn gutmuthigheiterer und verschmigter vor-

Man sehe, wie Frau Claudia ihrem Mann die Worte "brum lacht dir jeder ins Gesicht" vorträgt und bemerke zugleich, wie Rouladen und Melismen kunstberechtigt sein können.







Ihr jungen Componisten aber, gehet hin und thut's dem alten Dittersdorf nach. Tretet Ihr nach seinen Maximen, in seinen Formen mit Guern eigenen neuen Gedanken in einer komischen Oper vor das Publicum, es wird Such jubelnd danken!

31.

## Das Orchefterspiel und seine Mängel.

T

Ueber nichts hört man häufiger klagen als über schlechte ober versehlte Aufführungen von Musikwerken durch die Orchester. Da wurde bald ein Tempo zu schnell genommen und das Stück wie in wilder Hehjagd an dem Ohr vorübergepeitscht; dort schleppte sich ein anderes zu langsam, schläfrig und also langweilig hin, als wolle es nimmer enden. Dier klagt man über gänzlichen Mangel oder über falsche Vertheilung von Licht und Schatten; dort vermiste man jede Spur von seinerer Nuancirung; hier wurde eine Stelle durch falsche Stricharten zerstört, dort ein zartes Solo in dem brausenden Strome des Accompagnements ersäust; hier drängte sich eine Nebenstimme anmaßend zu laut, selbst über die Hauptstimme hervor, die in blöder Bescheidenheit ihre Stelle nicht ausstüllte; dort machte Misverstand oder Unverstand eines Spielers einen sansten, leisen Accent zu

einem frechen Robold, ber rudfichtslos in die weiche Stimmung bineinsprang; bier wurde ber gemessene gravitätische Sang zum leichtfertigen Suppen, bort "leiser Elfentritt" zum brolligen Tappen eines gestiefelten Katers.

Solche Mängel ber Ausführung burch die Orchester werben, wenigstens bisweilen, selbst von dem minder geübten Ohr der großen Masse der Zuhörer vernommen und empfunden; der gebildete Musiker, der Componist gar leidet Höllenpein, wenn er der Mißhandlung eigener oder fremder Werke beiwohnen muß. Und so viel wird wohl jeder minde stens zugeben, daß die Zdee des Componisten in ihrer ganzen Schönheit, also vollendet, in Orchesteraussührungen höchst selten zum Vorschein kommt.

Dies erklärt denn auch die oft so verschiedenen Wirkungen von Orchesterwerken, sowie die häusig einander sogar widersprechenden Urtheile, die man über dieselben vernimmt. Sinssonien, Arien, ganze Opern fallen an einem Orte durch, an einem andern sprechen sie theilweise an, an noch andern entzücken sie. Im Allgemeinen trägt die Auffassungsfähigkeit des Publicums gewiß weit weniger die Schuld davon als die schlechte, oder doch mangelhafte Aufführung. Manches Stück gefällt später, nicht weil es ein Zukunstswerk und dem ersten Publicum unverständlich war, sondern weil die Ausführung allmählich eine bessere wurde. Auch geht wohl in einer Oper einem einzelnen Darsteller das rechte Verständniß des Werkes auf, das vorher nirgends ansprechen wollte, und nun lebt es mit einem Male in ungeahnter Schönheit, Kraft und Wirkung auf. Man denke nur an Beethoven's "Fidelio" und die große Schröder-Devrient.

Am häufigsten findet man gemischte Wirkungen von Orchesterwerken, d. h. einzelne Stellen darin sprechen an, andere nicht. Die Schuld davon muß unweigerlich der Componist tragen. Einiges, sagt man, sei ihm gelungen, Vieles nicht. Es ist aber recht wohl möglich, daß ihm Alles gelungen, daß aber der Dirigent des Orchesters oder dieses selbst nicht Alles verstanden oder nicht vollkommen ausgeführt hat.

Als Gegenfat zu ben vielen halb und gang miglungenen

Musikaufführungen bente man sich junachft einen ausgezeichneten Birtuofen, ber feine Composition allein ausführt. Das Bublicum wird hingeriffen, felbft wenn ber Werth bes Werkes nicht gar groß ift, - burch die vollendete Ausführung. Man bente fobann, in Bezug auf bas Bufammenfpiel Mehrerer, an bie Quartettaufführungen ber Brüder Müller. Alle, welche biefelben borten, ftimmen barin überein, bag fie einen abnlichen Genuß wie bei anderen Quartettaufführungen berfelben Werke nie Man bente ferner an bie Concerte bes empfunden bätten. Parifer Conservatoire, an die Leiftungen bes Berliner Dom-Chors u. f. w., und man wird erkennen, wie außerorbentlich wichtig für die rechte und volle Wirfung jedes Tonwertes die möglichft vollendete, in allen, auch ben fleinsten Theilen ber Intention bes Componiften entsprechende Ausführung ift.

Nun weiß ich gar wohl, daß bei vielen Orchestern gar Mancherlei einwirkt, was vollendete Aufführungen von Musik-werken durch sie geradezu unmöglich macht; Einiges aber könnte besser werden, wenn man ernstlich wollte, und darum mache ich hier auf einzelne Mängel und deren Beseitigung auf-merksam.

1. Die Orchesterdirigenten beschäftigen sich vor ben Proben selten lange genug mit dem Werke und dringen deshalb nicht tief genug in dasselbe ein, um die Idee des Componisten vollständig zu erfassen.

Was, um neuere ausgezeichnete Dirigenten zu nennen, Habened und Mendelssohn geleistet, zu welchem hohen Grade von Vollkommenheit sie ihre Orchesteraufführungen gebracht haben, ist bekannt. Es kann also durch den Dirigenten, schon nach der jetzigen Weise, Außergewöhnliches geleistet werden; — aber wie viele Habeneds und Mendelssohns haben wir?

Das Orchefter soll und muß ein Birtuose sein, der die ganze Technik vollständig beherrscht. Der Dirigent dagegen ist der Geist dieser Orchestervirtuosen, der durch den ausstührenden Körper die Poesie des Stückes zur Wirkung bringt. Das einzelne Orchestermitglied kann aus seiner einzelnen Stimme den

Geift und die Boesie gar nicht herauslesen; sie mussen ihm burch Den mitgetheilt werden, welcher das Ganze überschaut, burchbrungen und in sich aufgenommen hat.

Will ber Dirigent dies vermögen, so muß er das aufzuführende Werk nothwendigerweise so lange vorher studirt haben, daß er den Geist desselben vollskändig erkannt, in sich aufgenommen und sich zu eigen gemacht hat, wie der Componist selbst.

Manche können das nicht; Andere, die es wohl vermöchten, wollen es nicht oder thun es nicht — aus Bequemlichskeitsliebe.

Daß bei Richterkennen des Geistes eines Stückes und der Bedeutung einzelner Theile desselben mangelhafte Aufführungen vorkommen mussen, ist wohl sehr natürlich. Ich führe nur ein Beispiel an, wie sehr die falsche Aussührung einer Stelle die durch den Componisten beabsichtigte Wirkung zu beeinträchtigen vermag; wie sie dagegen sofort in ihrem wahren Charakter erscheint, wenn sie von dem Dirigenten recht verstanden und demzusolge durch das Orchester richtig vorgetragen wird.

Nach der Unisonofermate des ganzen Orchesters im Anfange des Abagio der Ouverture Beethoven's zu Egmont tragen die Saiteninstrumente in ihren tiefsten Lagen einen Satz von vier Takten vor, nach welchem Blasinstrumente einen zweiten in einer höhern Tonregion sanst erklingen lassen.

Ich erinnere mich nicht, den ersten Rhythmus 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ] 3.27 ]

Diese vier Takte symbolisiren bie eine Seite bes ganzen Goethe'schen Stückes: bas bose Schickfal, bas in ber Macht bes

grausamen, harten, finstern Spaniers auf ben Nieberlanden lastet. Der darauf folgende Sat dagegen symbolisirt die zweite Seite des Stückes: das unter dem lastenden Drucke klagende niederländische Volk, — oder, spezieller ausgedrückt, der erste Sat charakterisirt den kalten, verschlossenen, blutdürstigen Alba, der zweite Egmont und Klärchen.

Wird der erste Satz nun ausgeführt, wie ich oben beschrieben, so muß sich Beethoven im Grabe umwenden, denn aus seinem büstern, starren, harten, energischen Gedanken ist ein matter, schlaffer geworden, der nichts weniger charakterisirt als den eisenstarren Alba.

Alle Noten bieses Sates muffen mit dem stärksten Grade bes Forte vorgetragen werden, und hart und spitz, keine einzige ganz und breit austönend; zwischen jeder muß vielmehr ein kleiner Naum liegen, wie eben das Staccato vorgetragen wird.

Treten dann im zweiten Sate die Blasinstrumente mit der möglich zartesten Klage ein — was freilich auch selten ober nie zu hören ist — dann erst sind und wirken beide Säte was Beethoven beabsichtigt hat.

Die ersten zwei Takte bes ersten Sates kommen im Allegro im 3/4-Takt mehrmals wieder und in demfelben Charakter vor, worauf auch in den zwei folgenden die Klage der Blasinstrumente wieder folgt. Hier führt man die Stelle öfters richtig auf. Erkennt man die thematische Aehnlichkeit mit dem Adagiosiate nicht, daß man von dem einen auf den andern schließen könnte?

Solcher migverstandenen und mißhandelten Tongedanken aus Meisterwerken ließen sich noch viele anführen; dies eine Beispiel gnügt aber als Beweis, wie viel davon abhängt, ob der Dirigent die Gedanken wohl erkannt oder nicht.

2. Die Bogenführung auf ben Saiteninstrumenten ift nicht gleich.

Wer sich die Mühe nehmen will, bei ber Aufführung eines Orchesterstückes die Bogen der Streichinstrumente eine kurze Zeit zu beobachten, wird sich sogleich durch den Augenschein von der Anarchie überzeugen, welche in der Bogenführung herrscht. Der

eine Spieler streicht hinauf, der andere hinunter; der eine macht einen kurzen, der andere einen langen Strich u. s. w. Die Bogenführung scheint also im Allgemeinen ganz und gar für den Bortrag des Stückes nicht in Betracht zu kommen, sondern vielmehr der Willkür oder Bequemlichkeit jedes einzelnen überlassen zu sein, während jeder Birtuose bekanntlich große Sorgstalt gerade auf die Bogenführung wendet und ihr eine bedeutende Wichtigkeit beilegt, so daß es ihm nichts weniger als gleichgiltig ist, ob er an einer Stelle das eine Mal hinauf, ein anderes Mal herunterstreicht, ob er einen langen oder kurzen Strich macht u. s. w. Auch weiß Jeder, der ein Streichinstrument spielt und einen leidlich guten Lehrer hatte, recht wohl, welchen Werth dieser auf Bogenführung und Strichweise legte.

Sollte es nun bei Orchesteraufführungen gleichgiltig für die mannichfaltige Nuancirung des Bortrags sein, in welcher Weise jeder Einzelne streichen will, ob zehn mit dem Bogen hinauf, zehn andere dagegen herunter sahren? Ob eine legirte Stelle von Einigen der Spieler mit einem Striche, von Anderen mit getheiltem Striche, halb Nieders, halb Aufstrich, außegesübrt wird?

Ich erinnere mich gehört zu haben, daß in einer frühern Beit sämmtliche Streichinstrumentisten in dem Münchener Orschefter den Bogen wie ein Mann geführt haben, und daß dies nicht blos für das Auge ein angenehmer Anblick gewesen sei, sondern auch die exakte und energische Ausführung außersordentlich erhöht habe.

Bas bas eine Orchefter geleiftet hat, fann für keins eine Unmöglichkeit sein. Gine nur kurze ernste Uebung würde hinreichen, diese so wünschenswerthe Gleichmäßigkeit herbeizuführen.

3. Biele Abbreviaturen in unserer Notenschrift sind unbestimmt ober doch nicht allen Musikern gang sicher geläufig.

Wir haben Vorschläge, kurze Vorschläge, Doppelvorschläge, Zwischenvorschläge, Doppelschläge, Nachschläge bei den Trillern, Mordente u. s. w. Man lasse beise Dinge von sechs Musikern

Mordente u. f. w. Man laffe diese Dinge von sechs Musikern ausführen, so daß einer ben andern nicht hören kann, und

merke auf, welche Verschiedenheiten sich ergeben werden. Man höre aber auch bei Orchesteraufführungen auf diese Dinge und man wird sich bald überzeugen, welche Unsicherheit, welche Verschiedenheit darin zum Vorschein kommt. Es kann dies auch nicht anders sein, da selbst die Lehrbücher, die Schulen, in der Erklärung solcher Abbreviaturen von einander abweichen. Es thut demnach eine Resormation darin hoch noth, daß alle Abbreviaturen, die zurthum, zu Verschiedenheit in der Ausführung Veranlassung geben können und wirklich geben, ein für allemal verdannt und die Figuren so geschrieben werden, wie sie ausgeführt werden sollen.

Π.

4. Die musikalischen Bortragszeichen find nicht fcarf bestimmt genug.

Crescendo heißt zunehmend (an Stärke), decrescendo abnehmend. Bon welchem Punkte aus zu- ober abnehmend? Bom leisesten pianissimo, vom piano, vom ersten Grade des forte u. s. w. an? Wie ist das leiseste Pianissimo? Wie lang ist das crescendo? Sein Zunehmen muß doch in einem viertaktigen Gedanken anders ausgeführt werden, als in einem achttaktigen, in diesem anders als in einem zwanzigtaktigen; anders in einem Adagio als in einem Allegro u. s. w.

Bierzig Orchestermitglieder vielleicht sollen z. B. ein crescendo ausführen, in allen Graden gleichzeitig in gleicher Weise, so daß Alle die Stärke in einem gegebenen Zeitpunkte ganz gleich anschwellen lassen, ihr einen gleichen, kaum merkelichen Grad zugeben, und dies wird nicht genauer bestimmt als höchstens durch ein poco a poco crescendo angegeben.

Unter hundert Crescendos hört man darum auch vielleicht und böchftens ein glücklich gelungenes; alle andern sind mehr oder weniger verfehlt.

Eine Abhilse für diesen unableugbaren Uebelstand ließe sich vielleicht zunächst durch eine schärfere Bestimmung der Grade des Zus oder Abnehmens und Angabe der Stelle sinden, an welcher alle Instrumente, die dabei thätig zu sein haben, in den angegebenen Grad einsehen mussen.

Nehmen wir z. B. für ein achttaktiges Erescendo vier Grade des Anschwellens an, so würde schon weit mehr Bestimmts heit und Uebereinstimmung für die Aussührenden gewonnen werden, wenn in der Stimme eines Jeden diese Grade in Zahlen gleichmäßig und übereinstimmend angegeben würden, z. B. p. 1...2...3...4... Ebenso rückwärts bei dem Descrescendo. Aehnliches wäre für die Tempobeschleunigung bei accelerando, für Tempoverlangsamung bei ritardando 2c. zu thun.

Bis jett ist es bem Ermessen jedes einzelnen Musikers überlassen, wie er die erwähnten Bezeichnungen aussühren will, und man kann sich unmöglich wundern, daß geringe Uebereinstimmung unter den Orchestern herrscht.

- 5. Sollen die Leiftungen der Orchester der Bollkommenheit zugeführt werden, die zu erreichen ihnen möglich ist, so muß breierlei geschehen.
- 1) Die ungenügenden Bortragszeichen müssen verbannt, es müssen noch andere als die jett gebräuchlichen eingeführt, alle aber auf das Strengste und Unzweidentigste bestimmt werden. Diese Bermehrungen und Berbesserungen wären in einem kurzen Orchestercoder zu sammeln, und die Aufstellung eines solchen dürste ein würdiger Gegenstand zu einer Preisaufgabe sein. Sin solcher von Kennern geprüster und gekrönter Coder würde sicherlich von allen Dirigenten angenommen und befolgt werden, denn durch Abweisung oder Richtbeachtung desselben gäbe Siner sich ja sofort als indisserenten Künstler zu erkennen. Die so seizgesellte Bezeichnungsweise müßte von allen Componisten in ihren Werken befolgt werden und es würde dies sicherlich geschehen, da es ja für ihre Werke nur von Bortheil sein könnte.
- 2) Die Componisten muffen, wie die Schriftsteller zu ihren Büchern, zu ihren Werken eine Erklärung, eine Darlegung bessen, was sie im Ganzen bezweckten, sowie ein hinweis auf die Stellen mit geben, deren richtige Auffassung von besonderer Wichtigkeit ift.

Dies würde für die Compositionskunst überhaupt von Vorstheil und sie förbernd sein. Müßte jeder Componist bei jedem

seiner Werke aussprechen, was er bamit gewollt, so würde er ohne klares Bewußtsein bessen, was er zu leisten gebenke, gar nicht an das Componiren gehen. Schwiegen dann die, welche bisher höchstens mit einer dunkeln Idee von ihrer Absicht arbeisteten, so gewänne das Publicum und die Kunst.

Würde die Borertlärung des Componiften zu seinem Werse bei dessen Aufführung als Programm auf dem Zettel mit abgebruckt, so wäre für das bessere Verständniß der Composition viel gethan.

Wagner hat, was rühmend anzuerkennen ift, mit der Erklärung zu der Tannhäuser-Ouverture einen Ansang gemacht und den Nugen wird Niemand bestreiten mögen.

3) Die Orchester mussen Jahr aus Jahr ein Uebung sstunden halten. Ich weiß, daß manche Orchester start in Unspruch genommen sind; aber an zwei Tagen in der Woche eine Stunde kann jedes anwenden, und die Zeit, welche sie diesen Uebungen widmen, werden sie bald an den Proben ersparen. Proben allein genügen nicht, denn Proben sind keine Uebungen.

Diese Uebungen hätten in zwei Theile zu zerfallen: 1) in reine, in denen man die Elemente des Spieles durchnähme, z. B. alle Grade des crescendo vom leisesten pianissimo dis zum stärtsten forte 2c.; 2) in vorbereitende zu aufzuführenden Werken. In diesen hätte der Dirigent das Programm, das der Componist seinem Werke mitgegeben, dem Orchester mitzutheisen und, wenn nöthig, weiter auszuführen oder zu erläutern. Dann wären einzelne Theile, Perioden 2c. nach und nach dis zur vollstommensten Ausführung auszuarbeiten 2c. Was in solcher Art zu leisten ist, haben die Brüder Müller, haben die vier pariser Künstler, die Beethoven's letzte Quartette einstudirten (s. Flieg. Blätter I. 2. Feuilleton), hat Habened mit seinem Orchester bewiesen. Der Letztere sibte mit demselben Beethoven's eroica zwei Jahre hindurch, ehe er mit der Aussührung vor das Publicum trat.

Mögen diese Andeutungen als fruchttragende Samenkörner auf guten Boben fallen!

32.

### Ein Quartett bei Goethe.

Erinnerung aus Beimars großer Beit.

Es war Anfangs November, im Jahre 1821, als brei Mitalieder ber meimarischen Sof-Capelle. Musikbirector Goete, erfte Bioline, Amad. Müller, zweite Bioline, Saafe, Cello, und ber Schreiber biefer Zeilen, Bratiche, ju bem Berrn Gebeimerath von Goethe bestellt, von bem Diener in bas bekannte Zimmer, vorn beraus nach bem fogenannten Blan liegend, eingeführt Drei Bulte ftanben an ber Seite bes geöffneten Flügels für uns bereit. Auf bemfelben lag ein Convolut geichriebener Notenbefte. Neugierig, wie ich in Sachen ber Mufit immer war und noch bin, blätterte ich barin und las: Studien im doppelten Contrapuntt; ein anderes heft mar überschrieben: Rugen; ein brittes: Ranons. Dann tam: Quartett für Clavier mit Begleitung von Bioline, Biola und Cello. Auf allen Seften ftand der Name: Felix Mendelsfohn Bartholby. Noten waren mit fester zierlicher Sand geschrieben, und soviel ich bei schnellem Ueberblick bemerken konnte, zeigte die Dache einen tüchtig ausgebilbeten Runftler. Der Name Mendelssohn als Musiker war uns unbekannt.

Während wir unsere Instrumente in die Hand nahmen und vorläusig in Stimmung mit dem Clavier setzen, trat ein langer Mann herein, den man seiner militärisch straffen Haltung nach wohl für einen ehemaligen Wachtmeister hätte halten können. Mir war er indeß nicht fremd, ich hatte ihn das Jahr vorher in Berlin besucht, — es war der Professor Zelter, der bekannte Director der Berliner Singakademie, Goethe's treuer Freund und Duzbruder.

Er begrüßte uns freundlich und mich als "alten Bekannten". "Ich bin voraus gegangen, meine herren," begann er dann, "um vorläufig eine Bitte an Sie zu richten. Sie werden einen zwölfjährigen Knaben kennen lernen, meinen Schüler, Felix Menbelssohn-Bartholdp. Seine Fertigkeit als Clavierspieler, mehr

wohl noch sein Compositionstalent werden Sie wahrscheinlich in einigen Enthusiasmus versetzen. Nun ist aber der Junge eine eigene Natur. Alles Dilettantengejauchze um ihn herum berührt ihn nicht; auf das Urtheil der Musiker aber lauscht er begierig und nimmt jedes für blanke echte Münze; denn der junge Kiekindiewelt ist natürlich noch zu unersahren, um wohlwollende Ausmunterung von verdienter Anerkennung immer gehörig unterscheiden zu können. Darum, meine Herren, wenn Sie zu einem Lobgesang angeregt werden sollten, was ich immer zugleich wünsche nnd fürchte, so führen Sie ihn in mäßigem Tempo, nicht zu geräuschvoll instrumentirt, und in C-dur, der ungefärbstesten Tonart, auf. Bisher habe ich ihn vor Eitelkeit und Selbstüberschätzung bewahrt, diesen vermaledeiten Feinden alles künstlerischen Fortschreitens."

Ehe wir noch etwas auf diese einigermaßen sonderbare Anrebe erwidern konnten, kam er hereingesprungen, der Felix. Gin schöner, blühender Knabe, mit entschieden jüdischem Typus, schlank und gelenk; reiches, schwarzes Lockenhaar floß ihm bis in den Nacken herab. Geist und Leben sprühten aus seinen Augen. — Er sah uns einen Augenblick neugierig an, dann trat er auf uns zu und gab jedem freundlich zutraulich die Hand, wie alten Bekannten.

Mit Felix war auch Goethe eingetreten, der unsre ehrsurchtsvolle Verbeugung freundlich grüßend erwiderte. "Mein Freund,"
sagte er, auf Zelter deutend, "hat da einen kleinen Berliner
mitgebracht, der uns dieser Tage große Ueberraschung als Virtuose bereitete. Nun sollen wir ihn auch noch als Componisten
kennen lernen, wozu ich Ihre Beihülse erbitte. So laß uns benn hören, mein Kind, was Dein junger Kopf producirt hat."
Bei diesen Worten strich Goethe dem Knaben über die langen
Locken.

Allsobald lief dieser zu den Noten, legte die Stimmen für uns auf die Pulte, die Principalstimme auf den Flügel, und nahm eilig Plat auf dem Sessel. Belter stellte sich hinter Felix zum Umwenden, Goethe einige Schritte seitwärts, die hand auf den Rücken; der kleine Componist warf einen seurigen Blick

auf uns, wir legten die Bogen an, eine Bewegung von ihm mit dem Lockenhaupt und das Spiel begann.

Goethe hörte alle Sate mit der gespanntesten Aufmerksamkeit an, ohne besondere Bemerkungen zu machen, als etwa nach
dem einen Sat ein "Gut", nach dem andern ein "Brav',
welches er mit einem freundlich beifälligen Nicken begleitete. Belter's Ermahnung eingedenk, zeigten auch wir dem Knaben,
bessen Antlitz im Berfolg des Vortrags sich immer höher röthete,
unsern Beifall nur durch erfreute Mienen.

Als der lette Sat zu Ende, sprang Felix von seinem Sig auf und blicke Alle der Reihe nach mit fragendem Blick an. Er mochte nun etwas über sein Werk hören wollen. Goethe aber nahm, wahrscheinlich von Zelter gestimmt, das Wort und sagte zu Felix: "Recht brav, mein Sohn! Die Mienen dieser Herren" — auf uns deutend — "sprechen deutlich genug aus, daß ihnen Dein Product recht gut gefallen hat. Run geh' hinunter in den Garten, man erwartet Dich, und erhole und kühle Dich ab, denn Du brennst ja lichterloh."

Dhne Weiteres fprang ber Anabe gur Thur binaus.

Als wir unsere Blide fragend auf Goethe richteten, ob wir entlassen seien, fagte er: "Berweilen Sie noch ein wenig, meine Herren; mein Freund und ich wünschen Ihre Ansicht über des Knaben Composition zu vernehmen."

Es entspann sich nun eine längere Unterhaltung, beren speciellen Gang ich freilich nach so vielen Jahren nicht mehr anzugeben vermag, weil ich leider in meinen Tagebüchern nichts barüber aufgezeichnet finde. Manche Aeußerung ist mir jedoch im Gedächtniß geblieben, da mein späteres näheres Verhältniß zu Mendelssohn mir öfter Anlaß gab, mich jenes ersten Zusammentreffens mit ihm wieder zu erinnern.

Goethe bedauerte, daß wir den Kleinen heute nur im Quartettspiel kennen gelernt hätten. "Die musikalischen Bunderkinder," sagte er, "find zwar hinsichtlich der technischen Fertigkeit heutzutage keine so große Seltenheit mehr; was aber dieser kleine Mann im Phantasiren und Primavistaspielen vermag, das grenzt

an's Wunderbare und ich habe es bei so jungen Jahren nicht für möglich gehalten!"

"Und Du haft boch den Mozart in seinem siebenten Jahre

in Frankfurt mit angehört!" fagte Belter.

"Ja," erwiderte Goethe, "damals zählte ich selbst erst zwölf Jahre und war allerdings, wie alle Welt, höchlich erstaunt über die außerordentliche Fertigkeit desselben. Was aber Dein Schüler jetzt schon leistet, mag sich zum damaligen Mozart verhalten, wie die ausgebildete Sprache eines Erwachsenen zu dem Lallen eines Kindes."

"Allerdings," jagte Zelter lächelnd, "was das Fingergeschlecht betrifft, so spielt der Felix die Concerte, mit denen Mozart seiner Zeit die Welt in Erstannen versetzte, als leichte Spielerei frisch vom Blatte weg, ohne eine einzige Note sitzen zu lassen. Aber das können jett viele Andere noch. Bei mir handelt sich's um das schaffende Talent des Knaben, und" — sich an uns wendend, — "was meinen nun die herren zu seiner Quartetts Composition?"

Es wurde von unserer Seite mit voller Ueberzeugung außgesprochen, daß Felix viel selbstständigere Gedanken producire, als Mozart in denselben Jahren, der damals noch nichts anderes als gewandte Nachahmungen des Borhandenen geliefert habe. Hiernach sollte man schließen dürfen, daß die Welt mit diesem Knaben einen zweiten Mozart in verbesserter Auflage erhalten werde, und um so sicherer, als er von blühender Gesundheit stroße und alle äußeren Umstände ihm so günstig wären.

"Möchte es so sein!" sagte Goethe. "Wer aber kann sagen, wie ein Geist sich in der Folge entwideln mag? Wir haben schon so manches vielversprechende Talent salsche Wege einschlagen und unsere großen Erwartungen täuschen sehen. Indeß davor wird diesen jungen Geist der Lehrer bewahren, den ihm das gute Glück in Zelter zugeführt hat."

"Ich nehme es wohl ernft mit dem Jungen und halte ihn neben seinen eigenen freien Arbeiten immer bei der Stange der strengen contrapunktischen Studien. Allein wie lange kann das noch dauern, so entläuft er meiner Zucht — ich kann ihn ja eigentlich jetzt schon nichts Wesentliches mehr lehren — und einmal frei, wird sich's erst zeigen, wohin seine eigentliche Richs tung geht."

"Ja, und überhaupt," sagte Goethe, "ift es mit dem Einfluß des Lehrers eine problematische Sache. Das, was den Künftler groß und eigenthümlich macht, kann er nur aus sich selbst schaffen. Welchen Lehrern danken denn Raphael, Michel Angelo, Hapon, Mozart und alle ausgezeichneten Meister ihre unsterdlichen Schöpfungen?"

"Freilich," bemerkte Zelter, "es haben Biele angefangen wie Mozart, aber noch ist ihm Keiner nachgekommen. (Beethoven wurde nicht erwähnt und so nannten auch wir seinen Namen nicht.) "Der Felix hat Phantasie, Gefühl und tüchtige Technik, Alles in eminentem Grade; er hat überall gute, zuweisen charmante, nichts weniger als Knabengedanken, aber vor der Hand ist es doch nur erst hübsche Musik, die noch auf der Erde herumkriecht, die Sprache des Genius weht noch nicht darin, darüber täusche ich mich nicht. — Meinen Sie nicht so, meine Herren?"

— Da er es selbst aussprach, konnten wir ihm wohl beistimmen. Doch fügte ich hinzu: "Auch in Mozart's Knabencompositionen war diese Sprache noch nicht zu vernehmen."

Bier erlaubte ich mir die Frage, ob diefes Quartett auch gang, wie wir es gehört, von bem Rleinen berrühre. "Sa, ja," ermiderte Belter, "alles eigenhandig und - eigengeiftig, ich fage, auch gang eigengeiftig. Bas Sie gebort baben, bringt er jest fertig, obne jegliche Beibulfe. Ich weiß mobl, wie's Die meiften Lebrer machen. Um ibre Lebrfunft zu apotheofiren. überschmieren fie die Arbeiten ihrer Schuler fo lange, bis von ben Gedanken ber letteren wenig ober nichts übrig bleibt, und geben's bann für bie Arbeit ber Scholaren aus. Das ift eine niederträchtige Schwindelei und Charlatanerie. Sie täuschen nicht allein die Angehörigen und das Publicum, fondern auch bie Schüler felbft, die fich bald einbilden, Alles felbft gemacht Es ift ein Uebel, bas icon manches wirklich icone Talent verdorben und in feiner bobern Ausbildung gebemmt bat. Den ba laffe ich gemähren, laffe ibn jest machen, mas

er jest machen kann; da bleibt die Schaffenslust stets frisch, weil er mit dem jedesmal Gemachten zufrieden ist und ihm die Freude am Gelungenen nicht durch die Kritik vergällt wird. Die kömmt bald von selbst. Die Einsicht wächst und damit der Tried zum Neu- und Bessermachen. Darum hat dieser zwölfjährige Bube schon mehr geschrieden, als mancher Dreisigjährige; mag's sein, wie's will, es ist da, als nöthige Stufe, die Keiner, auch das höchste Genie nicht, zu überspringen vermag. Behüte uns der himmel die seltene Pflanze vor allen störenden Ginflüssen, so wird sie sich gewiß als ein Prachtexemplar entsalten."

Dies waren ungefähr bie Aeußerungen, beren ich mich noch erinnere. —

#### Siebengehn Jahre fpater.

Der Knabe mar jum Manne erwachsen. 3ch batte feinen fteigenden Ruf und Rubm mit Intereffe verfolgt, mich an feinen fortwährend erscheinenden, immer bedeutender berausgearbeiteten Werken mit steigender Theilnahme erfreut, ibn aber mabrend fiebengebn Jahren perfonlich nicht wieber gegeben. Jest mar er ber berühmte Dirigent ber Leipziger Gewandthausconcerte, bie burch seinen Geift auf ihren Sobepuntt gebracht worben waren. Bon allen Seiten wurden die Leiftungen dieses Orchefters unter Mendelssohn's Commandoftab als bas Bortrefflichfte gerühmt, was man an eractem, geistvollem, energischem und fein ausgearbeitetem mufifalischen Ensemblespiel mabrnehmen fonne. Bas Bunder, bag ich biefes Genuffes einmal theilhaftig gu werden wünschte. Und fo feste ich mich bin, fcrieb ein Tonbild für großes Orchefter, und mandte mich, als es fertig, brieflich mit ber Bitte an Menbelssohn, es im Gemanbhaus gur Aufführung bringen zu burfen. Ich sprach von teiner pecuniaren Bergütung bafür und nur ben Bunich aus, mein Bert felbft einstudiren und birigiren gu burfen.

Bald darauf erhielt ich einen freundlichen Brief von Menbelssohn, worin er mir meldete, daß man der Aufführung meines Tonbildes mit Bergnügen entgegensehe und es der Direction auch sehr angenehm sein werde, wenn ich es dem Publicum selbst vorführen wolle. Ich erwähne dieses Briefes vorzüglich einer Stelle wegen, die sein edles, liebevolles, zugleich zartes, gegen Künstler vornehmlich immer nach Möglichkeit hülfreiches Gemüth charakterisirt. Er schrieb nämlich: "Es schien mir auch wünschenswerth, daß Ihnen, zu Dedung eines Theils der Reisekoften wenigktens, ein Honorar angeboten würde, obgleich Sie nichts davon erwähnten; unsere Mittel sind freilich sehr beschränkt, indes dachte ich doch, es möchte Ihnen nicht unwillkommen sein, und auch hierauf höre ich, daß die Herren Directoren eingegangen sind." Das war im November 1838.

Balb darauf kam ich mit meinem Opus nach Leipzig. Menbelssohn empfing mich auf's Freundlichste, Herzlichste, war in ben
Proben eifrig beiräthig, um die Ausführung so vollkommen wie
möglich zu machen, und als er an bem verhängnißvollen Abende
zu mir auf das Orchester kam und meine nervöse Stimmung
bemerkte, sagte er: "Sie scheinen Angst zu haben?" — "Ach,
sehr starke," erwiderte ich. — "Ah, bah!" sagte er darauf, "das
haben Sie nicht nöthig. Ihr Werk ist gut, das wissen und
müssen Sie wissen. Wie es das Publicum heute aufnimmt,
was kommt darauf an! Wollen wir's besser verlangen, als es
ben größten Meistern von jeher so oft gerade mit ihren besten
Sachen ergangen ist?"

Die Composition erhielt, wie die Leipziger Kritik schrieb, einen succès d'estime. Ich war aus Tiesste niedergeschlagen und sagte von der Zeit an der Composition die Freundschaft aus. Ich erwähne dieses Umstandes auch nur, weil es der Anlaß zu einem freundschaftlichen Verhältniß zu Mendelssohn wurde, der in meiner Musik doch etwas mehr als das Publicum gefunden haben mochte, denn er hat mir von da an stets eine große Theilnahme bewiesen und erhalten.

Zum Beweise theile ich einen späteren Brief von ihm aus dem Jahre 1843 hier vollständig mit. Meines Wunsches, der darin berührt ist, kann ich mich nicht mehr entsinnen. Es liegt auch nichts daran.

#### "Lieber Berr Lobe!

Die gern ich jeden Ihrer Buniche erfullen mochte, wiffen Sie wohl. Aber ich bin im Augenblid nicht im Stande Ihnen Die gewünschten Themas und Durchführungen aufzuschreiben, weil mich eine Menge Arbeiten und Geschäfte gar zu febr in Unfpruch nehmen, und besonders weil ich glaube, bak es von Ihnen felbst gemacht fein muß, wenn es gerade fur Ihren Rwed recht paffen foll. Ich lege baber biefen Reilen die Bartitur eines Quartetts und die meiner neuen Symphonie bei, und bitte Sie bieselben jum Andenken an mich ju behalten. Bielleicht finden Sie barin, mas Sie brauchen? wo nicht, fo wird Ihnen eine bortige Musikalienhandlung gewiß bie Bartituren meiner vier übrigen Quartetten, die jest alle bei Breitfopf und Bartel ericbienen find, jur Unficht leibweife ichiden, und wenn fie Umftande machen follten, fo will ich mit Breitfopf und Bartel reben, bag bie es thun. 3ch boffe (ober fürchte?) aber, Sie werden an ben beiben Sachen, Die ich beifolgend ichide, übergenug haben. Die Symphonie batte ich Ihnen ohnebies über furz oder lang geschickt, oder bei einer Durchreise felbft gebracht; benn fie ift mir lieb, und Gie miffen, wie viel mir baran gelegen ift, wenn einem Musiker, wie Sie, ein Stud recht ift, bas mir felbst recht ift.

Vollenden Sie nur Ihre Oper bald, daran fehlt es doch jett an allen Eden und Enden. Und gebe Gott, daß unfre Berhältnisse sich hier günstig gestalteten, daß wir im Stande wären, Sie hier zu fesseln, ohne die Sorge, daß Sie es später bereuen möchten, uns ein Opfer gebracht zu haben. Ich gebe die Hossinung nicht verloren, daß dies in den nächsten Jahren wohl noch einmal so weit kommen könnte, aber freilich möchte ich am liebsten, es wäre gleich! Wann es aber auch sei, kein Mensch wird sich mehr darüber freuen und mit mehr Lust auf die Erfüllung einer solchen Aussicht hinarbeiten als Ihr stets aufrichtig

Ihnen ergebner Felix Mendelssohn-Bartholdy."

Bon biefer Zeit an habe ich manche gludliche Stunde mit bem geliebten Deifter verlebt. Er fam mehrmals nach Beimar. und bann fpielte er uns, und einigen ibm besonders genehmen Berfonen, entweder bei mir ober bei bem bamaligen Mufiflebrer Montag feine neuesten Compositionen por. Größere Gesellichaft aber verbat er fich ftets bei folden Belegenheiten. "Laffen Sie uns beut Abend Mufit machen," fagte er gewöhnlich, "aber gang unter uns. Wir muffen im Nothfall die Rode ausziehen und in hembarmeln fpielen tonnen." Gines Abends tam ich erft nach gebn Uhr aus einer Opernprobe nach Saufe. Freudigen Angefichts tam meine Frau mir entgegen mit der Frage: "Ber, bentft Du, ift bier gewesen? Mendelssohn! Er mar auf ber Durchreise begriffen (wenn mir recht ift, auf feiner Brautfahrt nach Frankfurt) und bedauerte febr, Dich nicht anzutreffen Biffen Sie mas, liebe Frau Lobe', fagte er, ich werbe die paar Stunden, die ich bier auf den Abgang ber Boft marten muß, bei Ihnen bleiben und, wenn Sie wollen, Ihnen etwas vorspielen.' Und barauf feste er fich an ben Flügel und bat mohl zwei Stunden fast ununterbrochen mir allein die iconften Sachen vorgetragen, und göttlich phantafirt." Daß meine Frau biefen Abend nicht vergift und ftolg barauf ift, tann man fich benten. Ein anderes Mal murbe Mufit bei Montag gemacht. Menbelssobn fpielte fein D-moll-Trio. Dann wurde ein Streichquintett von meiner Composition vorgenommen, bagu spielte er die zweite Biole febr ficher und gewandt. Wo fich aber Belegenheit fand, fuchte er mir auch auf andere Beise gefällig ober nütlich ju fein. Go 3. B. batte er fich über genanntes Quintett febr gunftig gegen meine eble Gonnerin und vielfache Bobltbaterin, die Frau Großbergogin Maria Pawlowna, ausgesprochen, worauf mir "in Rolge einer ehrenvollen Anertennung meines fünftlerifden Strebens durch Berrn Dr. Mendelsfohn-Bartholdp", wie es bief. ein febr ansebuliches Geschent von ber boben Frau übermacht murbe.

Sedsundzwanzig Jahre fpater.

Wenigen möchte es bekannt geworben fein, bag ber fräftige, gesunde, überaus lebhafte, immer heitere, in allen Beziehungen

glückliche und sein Slück erkennende Mann zuweilen von Ahnungen eines frühzeitigen Todes befallen wurde. Als er seinen "Paulus" in der Weimarischen Stadtkirche aufführte, wir nach einer Probe desselben Beide allein auf seinem Zimmer im "Erbprinz" saßen und ich — damals ein arger Hypochonder — bemerkte, daß ich von seinen späteren Schöpfungen wenig genießen würde, erwiderte er: "O, mein Lieber, Sie werden mich lange überleben!"

Ich wollte über seine Aeußerung scherzen, er aber fiel mir mit der ganz bestimmten Bersicherung in's Wort: "Ich werde nicht alt!" — Dann aber, als bereue er diese Aeußerung, nahmen seine Züge den heitersten Ausdruck an; er ging zu Besprechung der eben beendeten Probe über, wobei er vorzüglich die Freundlickeit und Willigkeit hervorhob, mit der ihm alle Mitwirkenden entgegengekommen waren.

Wie hätte ich in jener Stunde, da der schöne, in Fülle der Gesundheit vor mir sixende Mann erst ein beginnender Dreißiger war, denken mögen, daß wenige Jahre nacher schon seine Prophezeiung in Erfüllung gehen werde! Ich war 1846 nach Leipzig übergesiedelt, tras ihn frisch, munter, nach allen Seiten hin ununterbrochen thätig, hatte mich mancher geistreichen und belehrenden Unterhaltung mit ihm noch zu erfreuen, eine davon ist weiterhin in diesem Buche zu lesen, und — ein Jahr nacher, 1847, in seinem achtunddreißigsten Jahre schon — sechsundzwanzig Jahre nach der ersten Begegnung mit dem schönen, genialen Knaben bei Goethe, trugen sie den großen Tonkünstler aus seiner Wohnung in der Königsstraße nach der Paulinerskirche. Neben seinem Sarge wandelte unter den unzähligen Leidtragenden auch der Schreiber dieser Reilen.

### Das Adagio der Oberon-Onverture.

Wenn leider gar sehr oft die Wirkung eines Musikwerks wegen mangelhafter Aussührung durch das Orchester mehr oder minder weit hinter der Zbee des Tondichters zurück bleibt, so trägt doch auch bisweilen der Componist selbst die Schuld davon und zwar dann, wenn er der vollkommenen Darstellung seiner Idee durch Anwendung ungeeigneter oder Nichtanwendung der

geeignetsten Mittel Sinberniffe in ben Beg legt.

Dies empfinde ich unter andern jedesmal bei dem Anhören der Ouverture zu "Oberon" und zwar des Adagio derselben. Dieses Adagio verhält sich zu dem nachfolgenden Allegro wie die Borfabel zu der Fabel des Stückes. Es deutet die beiden Hauptelemente der Handlung an, das Elsenreich Oberon's und das Nitterthum; das Erstere durch die Hornklänge, die Melodien der gedämpften Streichinstrumente und die Figuren der Flöten und Klarinetten; das Lettere durch die Trompeten- und Posaunensätze, sowie die Anklänge an den Marsch am Schlusse der Oper, wo Huon vor Karl dem Großen erscheint, in der letten Scene, die freilich fast überall weggelassen wird

Alles dies soll der Idee des Componisten nach wie aus traumhafter Ferne, buftig-leise, wie Feensang, wie Aeolsharsentöne erklingen, durchgängig bis zu dem energischen Schlage des Orchesters vor dem Allegro, welcher den Hörer aus dem traumhaften Umherwandeln im Märchenlande erweckt, den Zaubersschleier zerreißt und in die Handlung des wirklichen Lebens einführt.

Noch nirgends aber habe ich das Adagio dieser reizenden Idee ganz entsprechend ausstühren gehört. Schon die ersten gezogenen Töne des Horns (— Oberon's Horn —), und wenn sie der Bläser noch so zart und diestret vorträgt, klingen zu irdisch derb, zu materiell dick; sie sollen und müssen wie ein kaum hörbarer Hauch, wie leises Herüberzittern aus einer andern Welt erklingen und verklingen. Auch die Flöten und Klarinetten

machen fich, nach ber angegebenen Ibee, für bas feinere Gefühl ju irbifc beutlich bemerklich; burch jene Blechinftrumente aber. bie bas zweite Moment, bas Ritterthum am Sofe Rarl's bes Großen, andeuten, beren Tone als ein leifes Nachflingen aus bem "fernen romantischen Lande" erscheinen mußten, werben wir im besten Kalle, b. b. wenn bie Stelle ben Musitern nach Möglichkeit gelingt, aus ber Singebung an bas Bert und beffen Wirkung berausgeriffen. Die Stelle ift nun aber, wenn fie nach Borfdrift pianissimo vorgetragen werben foll, für bie Trompeten und Bofaunen fo überaus ichwierig, baf fie nur bochft felten fo gelingt, wie fie überhaupt gelingen tann; meift miglingt fie mehr ober weniger, indem bald Tone verfagen, balb, bei ber Mengftlichkeit ber Bortragenden, ju grell eintreten. Die Rolae bavon ift, baß bas reizende Bilb eigentlich nie gu vollkommener Erscheinung gelangt, und baran trägt weit weniger das Orchester die Schuld als ber Componist, welcher von ben Instrumenten gur Darftellung feiner Ibee etwas verlangt bat. bas fie nicht volltommen ausführen konnen. Seine portreffliche Idee mare febr leicht in ber vollendetften Beife auszuführen, und zwar obne baß eine einzige Note bes Abagio geanbert zu werben brauchte.

Ricolo Jsouard hat in seiner Ouverture zu "Aschenbröbel" das Wie gezeigt. Er hat da, um eine ähnliche Jbee auszuführen, Hörner und Harse auf die Bühne gewiesen und von dort aus erklingen nun die Töne jener Instrumente so, wie sie die Zuhörer vernehmen sollen, geisterhaft verklärt. Dasselbe thue man mit den Hörnern oder Holzblaseinstrumenten, den Tromspeten und Posaunen in dem Adagio der Oberons-Ouverture; man lasse dieselben im Theater hinter den Coulissen hervor, bei heradgelassenem Borhange, im Concert aus einem Rebenzimmer mit verschlossener Thür spielen; die Töne werden gedämpst, gesmildert, verklärt, wie Geisterstimmen zu den Ohren der lauschensden Hörer dringen und eine bisher ungeahnet tiese Wirkung bervorbringen.

34.

## Ein Gespräch mit Lorking.

"Sein Lieb mar bentich und beutich fein Leib, Sein Leben Rampf und Noth und Neib. Das Leib flieht biesen Friedensort, Der Rampf ift aus — sein Lieb tont fort."

3ch ftelle biefe, einem Freundesbergen entquollenen poetifchgefühlvollen Worte gern an die Spite bes nachfolgenben Gefprache, obgleich Lorging felbft über bie Schlugbebauptung gelächelt baben murbe. Daß feine Dufit in die Butunft bineintonen werbe, bat er ficherlich niemals gehofft. Er mar ein Mann ber Gegenwart. Er fand bei einem großen Theile bes Theaterpublicums bas ftart gewordene Berlangen vor, nach ben idredliden und grauenhaften Schidfalen, bie mit überfünftlichen Toncombinationen und instrumentalem Donnergeräusch begleitet auf ber Bubne vorübergeführt werden, und Dhr und Geele mehr peinigen als erfreuen, fich einmal wieber an gemutblich beiteren Begebenbeiten und Tonen ju erquiden. Diefes Beburfniß verftand er in einigen feiner anspruchelofen Erzeugniffe auf ziemlich geschickte Weife zu befriedigen. Gine nachhaltige Wirfung liegt freilich nicht barin. Sie werben balb ben Beg geben, ben bie Tonwerte viel größerer Meifter vor ihm haben geben muffen. Ift es bod überbaupt febr problematifd, ob außer bem Bolfslied irgend ein mufifalisches Bert ewig leben Bas bie Erfahrung uns bis jest barüber gefagt, gibt wenig Soffnung bagu.

Wie dem auch sei, war Lorging kein großer Musiker, so war er doch ein artiges Talent, ein interesanter, herzensguter Mensch, und besaß eine reichere Bilbung, als Biele in ihm geahnt und gesucht haben mögen. Lettere besaß er durch eigenes Studium, und sie ist um so mehr an ihm zu schäten, als er sich dieselbe unter sehr ungunstigen Umständen und Beschränstungen erwerben mußte. Aber er prahlte nicht mit seinem Wissen, und ließ sich selten in tiefer eingehende Gespräche über

Kunst, Literatur und bergleichen ein. Er fühlte hierzu im Allgemeinen wohl keine besondere Neigung, und bei seinem vorzugsweise in Gesellschaft auswachenden jovialen Sinn zog er ein heiteres, leichtes, selbst leichtsertiges Gespräch vor. Das Ernste verarbeitete er still in sich daheim zu gesammelter Stunde. Als die Sonne des Ruhms ihm aufging, fast gleichzeitig aber auch Neid und Noth sich einfanden, wurde er ernster. Des Daseins freundliche Blüthen weltten ihm, und weniger reichlich als in früheren besseren Zeiten sprudelte die heitere Quelle, dis sie in der letzten Periode seines Lebens sast ganz versiegte. Der ihm gewohnt gewordenen Ausdrucksweise blieb er jedoch selbst in seinen trübsten Stimmungen treu.

Der Zufall führte mich an einem schönen Sommerabende in den Garten eines Dorfes nahe bei Leipzig, wo Lorging allein an einem Tische saß. Wie gewöhnlich, wenn nur zwei Personen mit einander verkehren, bewegte sich auch unser Gespräch bald in ernsteren Bahnen, bis der Verlauf desselben die Rede auf seine dermalige Beschäftigung brachte.

"Ich habe mich jetzt an eine ernsthafte, romantische Oper gemacht," sagte er. "Das Märchen von der schnen Undine hatte siets etwas Anziehendes für mich. Ob ich das Zeug dazu habe, weiß ich nicht. Bersucht wird's! probemus! Was man nicht kann, muß man zu lernen suchen."

Da haben wir wol ein durchcomponirtes Werk zu erwarten? fragte ich.

"Behüte mich der Himmel davor!" rief er komisch-tragisch aus, so daß ich mich eines Lächelns nicht enthalten konnte, und zu der weitern Frage veranlaßt sah, ob er denn so großen Widerwillen gegen das Recitativ hege.

"Ja und nein," erwiderte er. "Obligates Recitativ? Allen Respekt! Na, man wird doch wohl heraussühlen, was Gluck, Mozart, Cherubini und Andere hierin geleistet? Und nicht zu vergessen das große Recitativ in Marschner's Bampyr, über das hinaus ich kein größeres, gewaltiger wirkendes kenne. Ja, so laß ich mir's gefallen! Allein dazu bedarf es des Durchcomponirens einer Oper nicht, solche Prachtpflanzen kann auch in

einer Dialog-Oper anbringen, wem bas Genie dazu verliehen worden. Ich habe es nicht, und halte mich darum gern an das leichtere Gute, was Figura mir als erreichdar und allen Menschen zugänglich zeigt. Was schwafeln uns die Philosophen und Aesthetiker nicht Alles vor! besieht man jedoch ihren geslehrten Krimskrams bei Lichte, so ist nichts daran und dahinter, was sich auf Dinge zurücksühren ließe, wie sie uns Figura zeigt."

Sie laffen also nur gelten, was Figura zeigt? fragte ich. "Getroffen!" fuhr Lorging fort. , Es lebe bie Empirie! Dant bem Bagabundenleben, bas ich ben größten Theil meiner Jugendhindurch habe führen muffen, den Bortheil bringt es, daß man beobachten und Rudficht nehmen lernt auf bas was Kigura zeigt."

Und in diefem Falle, bob ich an, zeigte fie Ihnen . . . .

"Sie zeigte mir," fiel Lorping ein, "daß der größte Theil der Theatermenschheit schon nach dem ersten Akte einer durche componirten Oper von einem unbehaglichen Gefühl überschlichen wird. Und sagen Sie mir einmal aufrichtig — im Bertrauen — er sah sich dabei komisch furchtsam um — wir sind allein, es lauert kein äfthetischer Polizeimann auf unsere Worte, — sagen sie mir offen, bereitet Ihnen das gewöhnliche Recitativ einen besondern Genuß? He

Lorzing richtete bei dieser Frage seinen jovialen Blick gespannt auf mich, als wolle er in meinen Zügen lesen, ob ich mir in Gedanken eine offenherzige oder diplomatischepolitische Antwort zurecht mache. Da es mir aber um seine Ansicht zu thun war, so ließ ich als Antwort blos jenes unbestimmte "Hn!" hören, wodurch man den Anderen gewöhnlich zur Fortspinnung seines Gedankenfadens reizt.

"Mas ist das Necitativ?" suhr er auch sogleich fort. "Mussik? Nun ja, eine ausgekleidete, unter welcher ein Skelett ersicheint, dem es an Fleisch und Blut fehlt. Eine notirte Deklamation! Alle jene Dinge, welche der Musik ihren Reid verleihen, bestimmter Takt, Tonart, Rhythmus, Melodie, wohlsklingende Instrumentation, fehlen dem gewöhnlichen Recitativ. Deklamatorische Phrasen, dazwischen Risse mit den Sässen, oder mit dem Streichquartett, dazu das unvermeibliche, stereotype

Tremulo, so geht es fort. Empfinden Gie wirklich einen musikalischen Reig babei? Gewiß nicht!"

Biele vertheidigen es aber doch mit Barme, und muffen Gründe bagu haben, warf ich ein.

-"Nicht aus wirklichem Beburfniß eines warmen Musitgemuths thun sie es," erwiderte er lebhaft, "sondern aus einem falschen Zwedmäßigkeitsgedanken. Es sei natürlicher, sagen sie entweder gar nicht ober immer zu singen."

Und bas werden Sie boch wol zugeben muffen? bemerkte ich, um seine Meinung weiter zu boren.

"Ja, das fehlte mir noch!" polterte Lorging heraus. "Also wenn nicht mehr in der Oper gesprochen würde, ware sie natürlicher? Schöne Logik das! Nichts, kein Jota ist natürlich, weder in der Dialog- noch in der Necitativ-Oper, noch sonst an irgend einem Kunstwerk. Ist denn ein Gemälde etwa natür-lich in jenem Sinn? Ist das ein natürlicher Mensch, der aus einer stachen Leinwand uns auschaut?"

Ich gestebe, warf ich ein, daß mir Ihr Gedanke nicht gang klar ift.

"Na ein anderes Beispiel benn," fuhr er fort. "Im Don Juan wird uns eine Statue gezeigt, die auf einem Pferde sigend plöglich eine an sie gerichtete Einladung annimmt, und später bei Don Juan wirklich als Gast erscheint. Sagen Sie mir doch, was an dieser Scene natürliches ist? Wenn uns Einer die Geschichte als wirklich geschehen erzählen wollte, würden wir ihn für verrückt halten.

"Nehmen wir indessen einmal an, diese Begebenheit sei möglich, habe sich irgendwo zugetragen. Nun aber auch wirklich auf der Leipziger Bühne mit Koulissen, einem Orchester davor, einem zuschauenden Publicum in Parterre, Logen und auf Galelerien, einem an der Decke schwebenden Kronleuchter u. s. w.? Don Juan und der Geist hätten gesungen, Stegmeher dazu unten mit einem Städchen im Takt oder gegen den Takt in der Luft umbervagirt, vierzig Musiker hätten zu diesem Gesange gegeigt, geblasen, Pfund mit der Pauke dazu gedonnert? Ist da nicht auch in der Rachahmung Alles, von A bis 3 Un-

natur? Und boch genirt sie keinen einzigen von den Zuschauern keinem einzigen fällt es ein, daran zu denken, das Alles was ihm da vorgemacht wird, mit dem Begriff der Natürlichkeit betrachtet, der reinste Unsinn ist."

Und mas folgern Gie barans? fragte ich.

"Zum Geier, daß die Natürlickeit in der Kunst eine andere ist, als die in der Wirklickeit; daß wenn die Kunst uns übershaupt etwas sein soll, wir ihr von Haus aus eine Menge Unsnatürlickeiten zugestehen mussen, und eben darin mit der Reiz der Kunst liegt, daß sie mit ganz heterogenen Mitteln eine Täusichung hervorbringt, die uns wie Natur erscheint."

Und daraus, bemerkte ich, folgern Sie nun weiter, daß bie Unnaturlichkeit in der Oper bei dem Bechfel von Gesang und Dialog nicht größer fei, als bei durchgängigem Recitativ?

"Unnatürlicher als die erstere, behaupte ich, ift die lettere," verfette Lorging.

Unnatürlicher ?!

"Ja, in Bezug nämlich auf unfere, auf die Menschennatur!"

Die meinen Gie bas?

"Die Kunst ist boch nur ba, um in ein Berhältniß mit dem Menschen zu treten. Wir haben eine Anzahl Eigenschaften, auf welche die Kunst so berechnet sein muß, daß sie uns die ganze Zeit über, wo wir ihr nahe gerückt sind, angenehm erregt. Kommen in der Oper Momente vor, die uns gleichgiltig lassen, oder gar Mißstimmung, Langeweile, Ueberdruß bringen, so sind das die wahren unnatürlichen Momente, und solche verursacht am öftersten, und ich behaupte bei der durchcomponirten Oper unausbleiblich das viele Recitativ. Was hilft es, daß der Kopf es natürlicher nennt, wenn das herz dabei gähnt?"

Ja, lieber Lorping, wendete ich ein, Sie sagen immer uns. Meinen Sie damit die ganze Theatermenscheit, stellen sie dann nicht auch eine falsche Idee auf? Wie ich schon bemerkte, gibt es ja Manche, denen der Wechsel zwischen Dialog und Musik eben deshalb unnatürlich erscheint, weil sie unangenehm davon berührt, und also im Genuß gestört werden.

"Das eben leugne ich," entgegnete er. "Ich behaupte, alle Bertheidiger der Recitativ» Oper theilen im Innersten meine Empfindungen, kein Sinziger empfindet auf die Dauer einen wirklichen musikalischen Genuß dabei. Es ist, wie ich schon gesagt, die Idee des Zweckmäßigen, von der manche Aesthetiker ihren Berstand bestechen lassen, innerlich gähnen sie zuweilen wie jeder andere Christenmensch, wenn er zugleich ein Musikamensch ist. Jene guten Leute nehmen diese Art Musik als etwas Gewohntes und Rothwendiges hin, nicht als etwas Angenehmes."

Und könnte das nicht eine Täuschung von Ihnen sein? warf ich ein. Bedenken Sie, wie oft man die Aeußerung hört: "Ich begreife nicht wie der Mensch an so etwas Vergnügen sinden kann!" — Oder: "Das hätte ich nie und nimmer gethan!" — Das zeigt doch auch Figura, wie Sie mir wohl zu, gestehen werden?

Lorging legte bie Sand an's Rinn und fab einige Augenblide finnend por fich bin, als fuche er über biefen Ginmurf hinwegzukommen. Dann griff er raich nach bem Topfchen, that einen berghaften Bug und rief: "Ei mas jum Popang ftrenge ich mir benn mit Gud bie Lunge an wegen meiner Meinung. Bas icheer ich mich brum, ob Ihr für ober gegen bie Sache feid? Die Leute geben in Recitativ = und geben in Dialog= Opern, und fummern fich ben Teufel um unfer Gefprach und um alle Schreiberei fur ober miber. Ronnte ich nur eine Oper wie ber Don Juan machen, b. b. nämlich die Gefangftude, die Recitative . . . balt! rief er ploglich triumphirenden Blide, da fällt mir mas ein. Nehmt boch einmal einen von den Recitativ = Bertheidigern ber, und fpielt ibm von einer burchcomponirten Oper nur die Recitative por! Ober führt eine neue Art Oper ein, die einzig und allein in Recitativen geschrieben ift. Ratürlicher ift fie, benn fie tommt bem gewöhnlichen Menschengespräch allerdings näher als eine Arie, ein Duett, ein Ensemble, dieweil es nichts Unnatürlicheres geben tann, als bag gwei, brei, vier und mehr Menfchen fich gu gleicher Beit binftellen und fingen!

Lobe, I.

"Und noch ein Pröbchen, um zu sehen, was Figura zeigt! Schreibt ein Geft von sechs Recitativen mit Begleitung des Bianosorte, und dann sucht Such den Berleger, der es druckt und das Publicum, das es kauft. He, Männeken? Bibamus! Es lebe die Dialog-Oper!

"Ja, und feben Sie," fuhr Lorging in feinem gutmuthigen Eifer fort, "was nütt bas iconfte Recitativ? . . . Die Deutichen unnen es ja nicht fingen. Falfches Bathos boren Sie fast von Jedem. Woher tommt bas? Weil sie überseben, baß fie blogen mufitalischen Dialog ju fingen haben; fie tonnen ober wollen ben Sanger nicht vergeffen. Den Rlang ihrer Stimme au zeigen, bleibt ihnen ftets Bauptfache, ber fie bie Wahrheit bes Ausbruds unbedenklich opfern, felbst wenn fie von dem Arrthumlichen ihrer Manier noch fo febr überzeugt find. Man erlebt bas jeden Tag. Da handelt fich's 3. B. um beftige, leibenschaftliche Aufregung, wo ber Mensch in rascher Folge seine Borte berauspoltert. Bas geschieht aber? Kommt ein bequemer Ton mit gunftigem Botal fur die respective Berson, so wiegt fie fich eine Biertelftunde felbstgefällig barauf, als mare fie in bem rubigften gemüthlichften Seelenzustanbe. Mir ift immer bei folden Gelegenheiten als borte ich ben Sanger benten : "Paßt mal auf, Leute, mas bas für ein prächtiger und mohllautender Ton ift, ben ich ba in ber Reble habe und festhalte. habt ihr fo mas ichon in euerm Leben gebort?" Und nun vollends das Recitativ parlando in der fomischen Oper! au! Es wird mir ba jedes Mal ju Muthe, als ob ber Sanger einen Sarnisch ober ein Pangerbemb anbatte!'

Ich hatte einiges gegen sein Zaarenlied auf bem Herzen, und lenkte bas Gespräch barauf.

"Damit ist es mir sonderbar ergangen," bemerkte er. "In der Probe zu Zaar und Zimmerman schüttelte mancher der Herren im Orchester bedenklich den Kopf über dieses Lied, und endlich rieth mir Stegmeyer geradezu es wegzulassen, weil es — nichts machen werbe. Ich stutte. Die Leute meinen's gut mit dir, dachte ich, und sind doch Sachverständige. Schon wollte ich das Ding weglassen. Doch besann ich mich anders,

und sagte: wir wollen's boch mal wenigstens in der ersten Borstellung damit probiren. Was thut's denn, wenn's durchfällt. Man kann's in diesem Falle später immer noch weglassen."

Und gerade biefes Lied gefiel am meisten, bemertte ich.

"Ja es schlug durch, wie man zu sagen pflegt," verfette Lorging, "und ist wohl in 20,000 Exemplaren burch die Welt geflattert."

Das will freilich etwas fagen, äußerte ich. Inbeffen gestehe ich Ihnen offen, daß ich just gegen bieses Lied vom höhern bramatischen Standpunkte aus einen bedeutenden Ginwand zu machen habe.

"Man 'raus bamit," fagte Lorging.

Ihr Lied ist hübsch, aber — wie steht es mit der Wahrsheit? Halten Sie für möglich, daß ein Peter der Große so sentimental zu denken und zu empsinden vermocht hätte, wie Text und Musik benken und fühlen?

"Bielleicht nicht," erwiderte er, "obwohl das so 'ne Sache ift. Aber bon Dieu, wenn wir alle Dinge in der Oper auf die genaue Wage der dramatischen Wahrheit legen wollten! Bersstöße dagegen haben ganz andere Kerle als ich gemacht."

Mag sein, manbte ich ein, nur rechtfertigen die Fehler Anderer nicht die unsern, und falsch bleibt falsch, gleichviel von wem es berrührt.

"Alle Hagel, was hätte ich thun sollen? Das Lied wurde vom Publicum besonders beifällig aufgenommen. Für wen schreibe ich denn aber, wenn nicht für das Publicum? — Und ift denn das Lied in der That so unwahr?"

In Bezug auf die Gedanken und Gefühle Beter's - -

"Ei," fiel er ein, — "kennen wir denn irgend einen Mensichen so genau, um behaupten zu dürfen, diesen Gedanken und diese Empfindung kann er absolut in keinem Momente seines Lebens gehabt haben? Und zumal, wenn es sich um öffentliche Charaktere, Staatsmänner, Gerrscher, Kaiser, Könige handelt! Was ersahren wir von ihnen?! Ihre politischen Thaten, die von dem Amt, nicht von dem Herzen dirigirt werden, dazu einige Aneksdoten, flüchtige Züge, oft erfunden, oft verdreht, von Schmeichlern oder Feinden!

"Der Mensch soll noch geboren werben, ber niemals eine weiche, wehmüthige Stunde hätte. Selbst der verstockteste Bösewicht fühlt zuweilen sanfte Regungen. Warum soll ein Fürst wie Beter der Große in desse Seele zwar das Gemeine und Rohe, daneben aber auch das Große und Erhabene wohnte, nicht einmal beim Rückblick in die goldene Jugendzeit durch den Contrast mit den laufenden Herrscherforgen, weich und wehmüthig gestimmt worden sein?

"Bottausend! Ein Zaar von Rußland, der um des Besten seines Bolkes willen sich eine Zeitlang seiner hohen Würde begibt, und in fremdem Lande als gemeiner Matrose lebt und arbeitet, wäre es nicht geschicklich beglaubigt, man würde es für eine der gröblichsten Unwahrscheinlichkeiten erklären. — Aber da soll der Bösewicht nur schlechte Gesinnungen und Sefühle, der Gute nur edle Gedanken und Empsindungen haben. So ist es nicht in der Natur. Jener kann auch einmal wie dieser, dieser auch einmal wie jener denken und fühlen. Jagt nur eure allgemeinen Ideen zum Teusel und dringt in's wirkliche Leben ein, wie Shakespeare Goethe gethan, da werden die schrossen Kategorienmenschen von der Bühne verschwinden und wirkliche darauf erscheinen."

Wir kamen auf Opernterte zu sprechen; ich fragte ibn, warum er vorhandene Stude zu seinen Opern umgearbeitet, und nicht eigene Ersindungen gebracht?

"Ich hab's im Anfang mit einigen kleinen Stüden versucht," sagte er; "aber, alle Wetter, dazu gehört mehr Talent als ich bestitze und mehr Studium und Uebung als ich zu verwenden hatte! Zu der Erkenntniß gelangte ich bald, daß wir viel mehr Genießbares in der Kunstwelt vorgeführt bekämen, wenn jedes Talent innerhalb der ihm von Natur aus gezogenen Schranken seine Kräfte auszubilden bestrebte, ohne darüber hinaus nach Früchten zu langen, die ihm unerreichbar bleiben. Deshalb warf ich mein Auge gern auf verschollene Stücke, und legte sie mir zu einem Operntert zurecht."

3ch fragte, ob es nicht eben fo schwer ober vielleicht noch

schwerer sei, aus einem vorhandenen Stude eine gute Oper gu machen als eine neue gu erfinden?

"Quod non," versetzte Lorging. "Zwar find mir die Dinger auch berzlich sauer geworden, aber es tam zuletzt doch etwas Erträgliches zu Stande. Man muß es nur richtig angreifen."

Ja, barin liegt's freilich, bemerkte ich; aber eben dieses richtige Angreifen! Ich mochte wohl wissen, wie Sie babei zu Werke gegangen.

"Das ift balb gefagt," bemertte er; "boch muß ich mit etwas Arrogang beginnen. Der Schauspieler bat einen Bortbeil, ber ben allermeiften bramatischen Dichtern abgeht, bie Bühnenkenntniß. Wenn man ben Leuten zwanzig Jahre hindurch fast Tag für Tag von ber Bubne berab feine Rlaufen vorgemacht bat, fo lernt man ihnen nach und nach ab, was auf fie wirft und nicht wirkt. Die prachtig lieft fich manche Tirabe, mancher Big im Buche, und wie ohne allen Effett verpuffen fie auf ber Bubne. Umgekehrt fieht manches gebrucht nach nichts aus, und ichlägt, lebendig bargeftellt, gunbend in die Seelen. Da lernt man endlich erkennen, mas die Stellung ber Reben und Scenen ju bebeuten bat. Darum follte eigentlich jeber bramatische Dichter eine zeitlang Schauspieler fein. Goethe und Schiller haben geschauspielt; ichlecht, aber es bat ihnen boch genütt, baß fie felber auf ber Scene gewefen.

"Mit meiner Bühnenkenntniß ausgerustet, durste ich mich wohl an die Bearbeitung guter Stücke wagen. Und doch — wie lange habe ich nach einem passenden Sujet suchen müssen. Glaubte ich endlich ein solches gefunden zu haben, so fragte ich mich vor Allem, ob es musikalische Situationen enthalte, Scenen, durch welche Sefühle angeregt werden. Die merkte ich mir zuerst an. hier Gelegenheit zu einem Liede, dort zu einer Arie, da zu einem Duett, Ensemble, Chor u. s. w. Fand ich das in dem Stücke, so war ein Stein vom herzen. Nun begann ich eine andere Arbeit, eine kritische, so zu sagen. Ich fragte: welche sind die wirkungsreichsten Scenen darin? welche sind schwäcker oder gar versehlt? Bei den schwäckern galt es dann sie zu verbessern; die versehlten beseitigte ich gänzlich. So gewann mein

Plan nach und nach die Sestalt, die ich für die Oper brauchte, und damit waren die Hauptgebirge überstiegen. Der Dialog war leicht geändert, und die Verse .... na, du meine Güte, welcher Mensch flickt denn heutzutage nicht seinen Bers zussammen; und zumal Opernverse! Zu was sich dabei anstrengen? Wuß doch Alles was die Poesse ausmacht, tiese große Gedanken, blühender Bilder, Reinheit des Reims, Slätte und Fluß der Sprache u. s. w. durch den Componissen zu Asche verbrannt werden, damit der Phönix Musik daraus erstehen könne."

In welchem bramatischen Gebiete, fragte ich, sollte man hauptsächlich nach für die Opernbearbeitung tauglichen Studen auf die Jagb geben?

"Darüber muß eines Jeben individuelle Neigung entscheiben. Trauer-, Schau-, Lustspiel, Posse, alles gut, je nachdem man erschüttern, rühren, belustigen will. Ich wüßte keine andere Allgemeinregel anzugeben, als die, sich nicht an gangbaren klassischen Stücken zu vergreifen. Da kann man nur verball-hornen."

Das ist doch wohl nur bedingungsweise richtig, bemerkte ich, benn Spohr's "Faust" und Rossini's "Tell" z. B. sprechen gegen Sie.

"Ich glaube kaum," gab Lorping zur Antwort. "Mit bem Erfolge des Faust im Großen ist's noch zum Aushalten, und dann muß man Spohr's Auf und Genie in Auschalg bringen. Tell beherrscht allerdings die Bühnen, aber erstens ist hier die dramatische Berschlechterung durch brillante Sucklastenbilder erset, sodann hat die Oper glänzende Singpartien, und endlich ist die Musik von Rossini. Ja, wer ein Rossini wär'! . . . Berschollenes Mittelgut wie der Bürgermeister von Saardamm, der Rehbock u. dergl. Daraus läßt sich etwas machen."

In ber That haben Sie mit Ihrem Bürgermeister von Saardamm einen bochft gludlichen Griff gethan, bemerkte ich.

"Aber warum vorzüglich?" fragte Lorping. "Das Stück ist freilich nicht übel, und für dieses Genre mag auch meine Musik ben unbefangenen Leuten genügen. Allein was das Stück so allgemein auf das Theater gebracht hat, verdanke ich noch einem andern Umstande."

Und der mare? fragte ich.

"Rollen, Freundchen," rief er pathetifch, "Rollen beißt bas Bauberwort, welches bem bramatischen Dichter wie bem Componiften die Pforten ber Bubnen öffnet. Es gibt Sanger mit wenig Stimme, die jedoch ziemlich gute Schauspieler find, und wiederum Sanger, die gut fingen, aber ichlecht fpielen. Sat man nun ein Stud gefunden, bas für Jene gute Spiele, für Diefe hubiche Singrollen abfest, fo ift ein gunftiger Erfolg giemlich ficher. Um besten reuffirt man mit folden Bartien. die selbst von geringern Theatersubjecten nicht todt zu machen find, die fich von felbft fpielen, wie im Zaar ber Burgermeifter und Beter ber Große. Mit der ersteren Rolle ift noch feiner burchgefallen, und ebenso tann als Zaar teiner burchfallen, wenn er nur fein Lied tonvoll berauszuschmachten vermag. Spieler barf er ein fteifer Beter fein, bas miberfpricht ber Rigur bes Raaren nicht. Seben Sie, Männeten, bas nenne ich Rollen, und barauf versteben fich hauptfächlich die Staliener, mober fich auch ibr Glud ichreibt. Für Stude, welche Rollen baben, Gaftrollen, intereffiren fich bie Sanger jebes Dal. Daran benten bie Deutschen am wenigsten, bag es in Opern bie Sanger, überhaupt in Theaterstuden die Schauspieler find, welche als eigentliche Glüdmacher ber Dichter und Componisten au betrachten find."

Geht aber bei diesem Streben nicht oft der höhere Kunstgehalt der dramatischen Werke verloren? wandte ich ein. Wir haben viele Stücke mit Rollen in Ihrem Sinne, denen wir doch schwerlich einen bedeutenden Kunstwerth zugestehen können.

"Zugegeben," rief Lorzing, "dagegen haben wir auch Stücke, beren hohen bramatischen Werth wir anerkennen müssen, und die sich boch nicht auf der Bühne halten, eben weil ihnen die Rollen sehlen. Wenn beides vereinigt wird, dann — ja dann hat der Dichter das höchste Ziel erreicht, wie die Stücke unserer größten Dramatiker Shakespeare, Goethe, Schiller beweisen, worin beide Forderungen erfüllt sind. Derartige Leutchen gehören

aber zu ben Seltenheiten, und wenn die Directionen teine andern als folde Stude geben burften - -"

Sie meinen also, fiel ich ein, baß Diejenigen, welchen bie Genialität eines Shakespeare, Goethe, Schiller, Mozart, Beethoven u. f. w. versagt worden, sich mit geringeren Aufgaben begnügen sollten? Durfen wir aber im Interesse ber Kunst nicht vielmehr sagen: wer sich nicht zum höchsten fähig fühlt, schaffe lieber gar nicht? Was kann bem Kenner an Mittelgut liegen?

Lorsing lächelte etwas seltsam bei dieser Frage, wodurch mir erst ihre Verfänglichkeit ihm gegenüber zum Bewußtsein kam. Ich suhr daher schnell fort: es bedarf wohl der Verssicherung nicht, daß ich Ihre Opern —

"D Freundchen," fiel er mir in die Rebe, "teine biplomatiichen Finessen zwischen und! Die Bemertung, bag meine Sachen unter bas Mittelaut geboren, fann mich nicht beleidigen, weil fie mahr ift. Aber bag Unfereiner beshalb bas Produciren unterlaffen follte, unterfdreibe ich nicht. Renner!" rief er ironisch aus. "D ja, ein iconer Rame. Wie viele boffen Sie benn in Leipzig ober in irgend einer Stadt gusammengubringen? Wie viele bavon zu beständigen Theatergangern zu machen? Und wie viele werden in ihren Urtbeilen über bie Runftwerke übereinftimmen? Ift Robert Schumann nicht ein Tongeift von ben bochften Kähigfeiten? Run, laffen Sie ibn eine Oper fcreiben blos für Menbelsfohn, Sauptmann, Beder und abnliche wirkliche Renner. Wird feine Musit biefe Manner volltommen befriedigen? Berben fie bei allen Biecen in Lob und Tabel übereinstimmen? -Und weiter - wie lange, meinen Sie, murbe eine Bubne befteben, auf ber nur Erzeugniffe ber bochften Genies gegeben werben burfen, und bor ber nur Kenner als Ruborer figen follten? Aus lauter volltommenen Berten bringen Sie fein Repertoir für ein balbes Jahr gusammen, und von ber Ginnahme, die ein reines Rennerpublicum brachte, wurde ber Theaterdirector bas Del für bie Lampen nicht beschaffen tonnen! Es ware carmant, wenn alle Kunstwerke vollkommen und alle Meniden Renner waren. Unfer herr Gott aber bat es anders beichloffen. Die Menichen auf biefem Blaneten follen verschiedene Fähigkeiten, verschiebene Neigungen, verschiebene Bildung, mögsligft alle aber auch ihre Kunstfreuden haben. Einige meiner Opern bereiten vielen ehrlichen Seelen angenehme Stunden, bamit bin ich zufrieben."

35.

# Sendschreiben an herrn hector Berliog in Paris.

Mein Berr!

Um 19. März 1837 haben wir in einem zu Weimar gegebenen Concerte zum erstenmal eine Composition von Ihnen gehört. Es war die Ouverture zu den Behmrichtern (Francs-Juges). Als ich darauf in meine Stube rannte, und den glühenden Lavastrom Ihrer Töne, der in meinem Innern sortbrauste und zischte, homöopathisch löschen wollte durch phantastisches Nachstürmen auf meinem Bianosorte — es wäre den Saiten übel ergangen! — da warf es mich plötzlich von dem Instrumente hinweg an den Schreibtisch zu etwas Besseren, zu dem nachsolgenden Briese.

Möchte ihn doch die ganze musikalische Welt lesen, und

aufgereigt werben, Ihre Duverture gu boren!

Es gibt Musikwerke, bei beren unnatürlicher, geschraubter Originalität ich ben Mund verziehen muß, als hätte ich in eine saure Holzbirne gebissen. Ich werbe dann ein ganz düstrer, harter Mann, vor welchem sich seine Familie ängstlich in die Winkel verkriecht, und von dem ein Bettler durchaus nichts zu hoffen hat.

Es gibt ferner Musikwerke, bei beren unerträglich bekannter Physiognomie mich eine todesmatte Stimmung überschleicht, und mein Geist auf Null fällt. Kaum daß ich eine Frage an meinen Nachbar herausbringe, was denn die Zeitungen gutes Neues enthalten, oder wie die neueste Oper von Auber heißt?

Und wieder gibt es Musikwerke — boch ich will mir bie glückfelige Stimmung bieser nächtlichen Stunde nicht burch bose Erinnerungen trüben, nein! benn:

Enblich erscheint ja auch zuweilen eine Tonschöpfung, beren tiefe, originelle Naturwahrheit und Kraft gleich rother Burgunderfluth in mich hineinstürmt, daß ich auffliegen möchte gerade auf die brennende Sonnenkugel zu, oder auch in die zuckenden Blize und rollenden Donner einer prachtvoll wüthenden Gewitternacht. Dann bin ich das Ideal eines guten Menschen, ein wahrer Erbenengel. Dann möchte ich zwei Arme haben, so, daß der eine den Süd-, der andere den Nordpol überragte, damit ich die ganze Erde umspannen und an mein Herz drücken könnte.

Gine solche tiefe, originelle, naturwahre, den ganzen Menschen emporwirbelnde Schöpfung ist Ihre Duverture zu den Behm=

richtern! - D Fetis!

Daß manche unsere beutschen Kritiker noch nie so gründlich als heutzutage geurtheilt haben, wußte ich, benn diese beutschen Kritiker machen Alles zu Gründen, selbst einen nicht abgezogenen Hut, einen unterlassen Besuch, oder auch ihr eigenes Unversmögen, etwas zu schaffen. Daß aber auch in Frankreich die Kritik sich zu bieser Hohe emporgeschwungen, wußte ich wahrlich noch nicht, habe ich nur erst ersahren, nachdem ich Ihre Duversture gehört, und des Hrn. Fetis Geschreibsel über Sie mir wieder einsiel. Nach seinem Urtheile wären Sie Einer, der nichts von Regel und Studium halte, und sormlose Monstra hinklecke mit ungeübter Hand. Allensalls werse der Zusall zusveilen einen überraschenden Blit in Ihre wirre Tonnacht.

Formlos! — Ja, die althergebrachte Form mit althers gebrachten Ideen hat sie nicht, aber eine ganz neue Form für ganz neue Ideen, eine Form, wie sie Natur des schaurigen Bildes, das in Ihrer Phantasie entglühte, verlangt, hat sie ganz gewiß.

Und Sie verachteten Regeln und Studium? Rur ber Bu-

fall führe Ihnen zuweilen einen Effect gu?

Ich aber behaupte, in Ihrer Quverture find mehr Regeln beobachtet, als wir bis jest kennen, und zeigt sich mehr Studium, als Biele ber gelehrten Theoretiker aus staubigen Büchern in ihren Kopf gestopst haben.

Du mein Gott! - Jene neuen überraschenden, die Seele wunderbar ergreifenden harmonieenfolgen; jene oft in Erstaunen

versehende Geistersprache ber Instrumente; jene großartigen, prägnanten Perioden, schlagenden Contraste u. s. w. — Alles bas ware zufällig in Ihre Keber Gefallenes? —

Eine große Conception fassen, ist schon etwas; aber sie durch das Medium irgend einer Kunst schlagend und ergreisend in's Leben zu rusen, vermag kein Genius, der hinter der Schule weggelausen ist, kann nur einer, der tüchtig gelernt hat. Es ist möglich, daß es saule Talente gibt, ein saules Genie aber ganz gewiß nicht. Was man so oft Genie nennt, ist noch lange keins. Homer, Shakespeare, Goethe, Raphael, Gluck, Mozart, — sind ihre Schöpfungen glückliche Zusälle? Wer aber die Kühnheiten des Genius für Uebertretungen der Regeln oder sür Mangel an Kenntniß derselben hält, der beweist eben nichts als seine eigene Beschränktheit. Das Genie verwirft keine wahre Negel, es erkennt nur nicht alle Fesseln für Regeln; es macht neue Regeln, und wenn ihr sie darum noch für keine halten wollt, weil sie in eurem Lehrbuche sehlen, so wartet nur ein wenig, sie werden schon in einem solgenden erscheinen.

Was mich aber gegen Ihre Mufit, ehe ich sie gehört hatte, vorzüglich einnahm, war, baß ich mehrmals gelesen, sie überstiege die Schranke unster Zeit, und könne erst in einer kommenden begriffen werden. Denn, herr Berlioz, nichts in der Welt kann mich mehr erbosen, als der Ausspruch: das Genie eile seinem Jahrhundert voraus.

Bas beißt benn bas eigentlich?

Entweder heißt es: die ganze Mitwelt ist so blind, daß sie die Wahrheit und Größe eines neuen Kunstgebildes nicht begreifen kann, erst mit der nächsten Generation kommen Gefühl und Verstand in die Welt; oder es heißt:

Dieses Genie verachtet alle seine lebenden Mitbrüder, und macht Geschenke benen, die auf seinem Grabe spazieren werden.

Nein! nein! die Wahrheit ist: es hat, so lange die Welt steht, noch keinen einzigen Künstler gegeben, der seinen Zeitgenossen nicht habe gefallen wollen, und es hat auch noch kein Kunstgenie gegeben, das seinen Zeitgenossen nicht gefallen hätte. Man blide dem Dinge nur scharf in's Gesicht. Man nehme

nur das Stugen des Augenblicks über etwas wahrhaft Neues nicht-für ein Jahrhunderte langes Mißverkennen. Man schließe nicht von den kritschen Mäklern auf den Eindruck bei'm unsverdorbenen Volke. Man halte die Recensenten nicht für Volksdeputirte!

Die Journalistit 3. B. mäkelte lange an Beethoven herum, mährend das gesunde Publicum sich in seinen Tönen berauschte. In den Journalen wurde er verworsen, die Verleger aber tausten ihm schon Gedanken ab, die er der Reihe nach erst nach Jahren aus seinem Bunderkopfe holen konnte. Die Verleger machen aber keine Jagd auf Gedanken, die erst von kommenden Jahrhunderten begriffen werden, denn von Componistengedanken, die von der Rachwelt begriffen und folglich auch erst gekauft werden, dauen sich die Verleger keine Paläste, und kaufen sie sich keine Landaüter.

In ber Biffenschaft, ja, ba kann es Geister geben, die einen Salto Mortale über mehrere Jahrhunderte hinweg mit einer gefundenen Wahrheit machen, denn langsam wie ein Burm schleicht der Seist der Menschheit, im Sanzen genommen, seinen Begabten nach. Aber in der Kunst ist noch nie Siner ganz und gar aus seiner Zeit herausgesprungen. Das neueste, größte Kunstgenie ist nichts als eine leise Steigerung des letzt vorangegangenen. In der Kunst ist kein anderes Steigen möglich, als über die Schultern seines Nächsten.

Bei Ihrer Ouverture nun, so gewiß sie der Aussluß eines großen, seltenen musikalischen Talentes ist, hat das weimarische Publicum nicht einmal gestutzt, noch viel weniger sie unbegreislich gefunden, wohl aber ist es im höchsten Grade davon ergriffen worden. Ihre Ouverture ist ein Blis und ein Schlag, und Alles rings herum steht in Flammen der Begeisterung. Ihre Ouverture ist ächte Bolksmusik. Denn in einem Concerte horcht ein Bolk in allen Abstusungen vom Kindesverstande und Sesühle an dis zur höchsten Intelligenz, und eine Musik, welche diese ganze heterogene Masse packt und zusammenrüttelt, ist eine Bolksmusik im besten Sinne des Worts. Das aber hat Ihre Ouverture vollbracht. Denn sie war ein Faden, geleitet in das

Bublicum, und das Publicum war eine Pulvermine, und als der Faden abgeglüht, da erfolgte die Explosion. Das nenne ich Applaudissement. Das war keins wie es einer Autorität folgt, oder aus einem besondern Wohlwollen gegen einen Bekannten, einen Freund, einen Mitbürger sließt, nein, es war ein unwiderstehliches Muß, ein peremtorischer Befehl, den Sie in Ihrer Stude zu Paris ausgefertigt haben an die Welt, und die Welt muß ihm gehorchen.

Sie haben in Ihrem Briefe an Hrn. A. Schumann ben Gebanken ausgesprochen, nach Deutschland kommen zu wollen, um Ihre Werke ben Deutschen selbst vorzuführen. Halten Sie Wort; in Weimar klingt Ihr Name in vielen Seelen wieder, und daß in anderen beutschen Städten das auch bald geschehe, darum habe ich diesen Brief geschrieben. Die Deutschen sind nicht ohne Talent für Musik. Schon vor dreihundert Jahren schrieb ein in Deutschland reisender Bischof nach Kom: "Es ist zu verwundern, wie diese versoffenen wilden Bestien so schönsten und blasen."

Dann habe ich diesen Brief auch noch geschrieben, um einen bosen Anflug von Bitterkeit aus Ihrem Gemüthe zu vertreiben, die sich in Ihren Aufsätzen in der französischen musikalischen Beitung zuweilen kund gibt, über den Mangel an allgemeiner Anerkennung; diese Bitterkeit aber mussen Sie verscheuchen, weil sie für die künstlerische Production ein wahres Gift ist.

Volle Anerkennung zu fordern, so lange Sie leben, verzeihen Sie, das geht nicht. Haben Sie nur eine kleine Geduld; warten Sie nur, bis man Sie auf den Père La Chaise trägt, — bann sollen Sie sehen den prächtigen Leichenzug, der Sie begleitet, und die stolzen Furchen des Ruhms, die sich durch alle Journale hinziehen, und den schönen Nekrolog in der Künstlergeschichte, und den Stein, Herr Berlioz, ich meine den aus den Marmorbrüchen von Carara! Sterben Sie deshalb aber noch nicht!

Uebrigens bürften Sie fich wohl schon hier in mancher hinsicht wenig zu beklagen haben, benn ich tenne zwar Ihre Berbaltniffe nicht, doch muffen Sie, ber freien Schöpfung Ihrer

Duverture nach zu urtheilen, z. B. jeder Schuhmacherrechnung ganz dreist in's Angesicht bliden können. Und das gewöhnen Sie sich ja nicht ab, denn schon manche freie Schöpfung, die sich entsalten wollte in irgend einer glückeligen Stunde, ist vor jo einer Frate auf den Tod erschrocken, davon gestohen, und niemals, niemals wieder gekommen!

Aber wer ist der Schreiber dieses Briefes? werden Sie fragen. Bielleicht ein junger Enthusiast, der leicht aufstammt bei großen Erscheinungen, und sie neidlos anerkennt, weil seine freie, jugendliche Seele die Hoffnung begt, ihnen in der Zukunft nachklimmen au können?

Ach nein, Herr Berlioz, ich bin kein junger Enthusiast, sondern zweiter Biolaspieler in der Großherzogl. Capelle zu Weimar. Ich din keine freie jugendliche Seele voll Hossnung. Als am 14. October 1806 sehr viele Ihrer Landsleute Weimar besuchten, das sich dei Nacht, blos von einer brennenden Straße erleuchtet, recht hübsch ausnahm, und einer davon meinen Vater stragte: Quelle heure est-il? da verstand ich schon, was er damit sagen wollte! Daraus wird Ihnen klar werden, daß mich der nächste Monat in das vierzigste Jahr stößt. Zwei Jahre nach der Frage Ihres Landsmannes blies ich ein Flötenconcert in dem weimarischen Theater, und dann sing ich an zu componiren und zu träumen, gar herrliche Träume! Ich wollte sliegen, weit, weit hin, und hoch hinauf, in die Welt, und über die Welt. Aber kurz darauf wurde ich eingesangen, und bin es noch, und das ist meine Geschichte.

Genehmigen Gie bie Berficherung ber höchften Achtung, bie ein Menich bem andern zollen kann.

Weimar, am 1. Mai 1837.

3. & Lobe.

36.

## Für die Oper mit gesprochenem Dialog.

Ce n'est point pour entendre du recitatif que l'on va à l'opéra.

Seit einiger Zeit haben sich einzelne Stimmen ziemlich' laut vernehmen lassen, welche, nicht die Oper überhaupt, wohl aber diesenige Opernart, in welcher nicht Alles gesungen, sondern der Gesang hier und da durch gesprochenen Dialog unterbrochen wird, für ein Zwitterwerk, für keine ächte Kunstschöpfung erstlären, die darum keinen ungetrübten Kunstgenuß bereiten könne und folglich ganz und gar von der Bühne verbannt werden müsse.

Eine solche Ansicht ist nichts Neues; schon Rousseau spricht in feiner bekannten scharfen Beise gegen die Oper mit gesprochenem Dialog sich also aus:

"Eine Oper, welche nur eine Reibe von Arien ware, murbe fast ebenso febr langweilen, wie eine einzige Arie von berfelben Musdebnung. Die Gefänge muffen burch Gefprochenes von einander geschieden und aus einander gehalten werben; aber bas, was gesprochen wird, muß durch die Musit modifizirt fein. Die Borftellungen muffen wechseln, Die Sprache aber, in welcher fie ausgebrudt merben, muß eine und biefelbe bleiben. biefe Sprache einmal gegeben ift und man wollte fie im Berlaufe eines Studes andern, fo mare es ebenfo, als wenn man bald frangofifd, balb beutsch fprache. Der Uebergang vom Sprechen jum Singen und umgekehrt ift ju grell; er beleibigt fowohl bas Dhr als die Bahricheinlichkeit. Zwei Personen, Die ibre Gedanten gegen einander austaufden, muffen reden ober fingen; fie durfen nicht bald bas Gine, bald bas Undere thun. Das Recitativ ift bas Mittel zur Bereinigung bes Gefanges und der Rede; das Recitativ trennt die eine Arie von der andern, gewährt dem Ohre, das durch die vorauszigangene in Staunen verfett morben ift. Rube und bereitet es por, an ber

darauffolgenden Gefallen zu finden; kurz, durch das Recitativ läßt sich das, was nur Dialog und Erzählung in dem Drama ist, wiedergeben, ohne aus der einmal angenommenen Sprache herauszutreten."

Diese Darstellung erscheint so überzeugungsreich und eine Widerlegung derselben um so schwieriger, als die Erfahrung wohl eines jeden Musikfreundes die Wahrheit der aufgestellten Sätze bestätigt; denn auf wen hätte nicht schon einmal der Eintritt des Gesanges nach gesprochenem Dialog oder der Eintritt solchen Dialogs nach Gesang wie Begießung mit kaltem Wasser gewirkt?

Wie aber die Erfahrung die Wahrheit ber Rousseau'ichen Behauptungen unterstütt, so gibt es ebenso unleugbare Thatsachen und Erfahrungen, welche für den Wechsel zwischen Gesang

und Rebe, für bie fogenannte Dialogoper fprechen.

So wenig fich gegen die Anficht Rouffeau's und ber fich ibm anschließenden Reuern, bag ber Bechfel zwischen Gefang und Rebe gegen alle Babriceinlichkeit verftoge und folglich unnatürlich fei im Bergleich zu bem wirklichen Leben, einwenden läßt, ebenso wenig entscheibend ift fie fur bie Wirfung und Geltung von Runftwerten. Streng genommen ift jebes Runftwerk unnatürlich und, um bei ber Mufit fteben zu bleiben, ein Belb g. B., ber feine Solbaten fingend jum Muthe im bevorftebenden Rampfe aufforbert, verftögt gegen alle Babrfdeinlichkeit. Trop folder Unwahrscheinlichkeit und Unnatur vermag bas Runftwert bie tiefften, berrlichften Wirfungen auf uns bervorzubringen und uns bas bochfte Runftvergnugen ju bereiten, mabrend die gang burchgefungene Oper baburch, baß man fie für ein natürliches Runftwert erflart, feineswegs immer vor Langeweile und bem gründlichen Miffallen bewahrt. Bahrbeit und Ratur in ber Runft hat man in gang andern Dingen als in folden Erfdeinungs = und Ginrichtungswesen gu fuchen.

Ich gebe es zu und "hab' es mit Schreden selbst erlebt", daß ber Wechsel zwischen Gesang und Rebe, das plögliche Abbrechen bes einen und ber Uebergang in das andere, so wie

Dialand by Google

umgekehrt, zuweilen höchft unangenehm-berührt; — aber weit öfter bringt diefer Bechfel eine verstärkte, mächtigere Birkung hervor.

Wenn in ber "Johanna von Montfaucon" ber Ritter fliebend in ber Nacht in bas Gebirge gelangt, von Schmerz und Müdigfeit übermannt niederfinft und bann aus ber Rerne bie Melodie einer Schalmei erklingt, bringt ber fcbroffe Gegenfat amifchen ber buftern, niebergebrudten Stimmung bes Ritters und ben beiter-friedlichen Rlangen aus bem Birtenleben eine unbeschreiblich tiefgebende Wirkung auf jedes empfängliche Gemuth unter ben versammelten Buschauern bervor. - Wenn gu bem Monolog ber "Jungfrau von Orleans" vor ber Krönungefeierlichkeit hinter ber Scene Mufit ertont, fo erhobt fie bie Wirfung ber Rebe außerorbentlich. Ebenfo ftort bie gwischen bem Dialog eintretende Mufit bes Kronungsmariches nicht. mabrend die zwischen die Worte ber Jungfrau einfallenben Drgelflange fogar einen erschütternben Ginbrud machen, Cbenfo erbobt in "Delva" die amifchen ben Dialog gerftreute Mufit, welche die Stimme begleitet, die Wirfung ber Darftellung, und Niemand wird leugnen, daß die Mufit Weber's der "Breciofa" einen besondern Reiz gegeben bat.

Dies einige Beispiele, daß die Musit, wenn fie gwischen ben Dialog tritt, wie unnaturlich und unwahrscheinlich fie auch ber nachten Birtlichfeit gegenüber ift, unfer Gefühl nicht nur nicht verlett, fondern daffelbe wohlgefällig berührt. Aber auch aus sogenannten Dialogopern ließen fich hunderte von Beifpielen anführen, in benen bie Wirkung gerade burch ben Bech= fel zwischen Rebe und Gefang außerordentlich erhöht wirb. 3ch frage alle Gegner ber Dialogoper, ob, wenn Fibelio mit bem Rertermeister in bas unterirbische Gefängniß tritt und nach bem ichauerlichen Gefprach beiber bas Duett ju bem Aufgraben ber Cifterne beginnt, ber Uebergang jum Gefang, ber Gintritt ber Mufit ben Ginbruck nicht fteigert ober ob Jemand babei etwas verletend Unnatürliches und Unwahrscheinliches empfin-Wirft nicht ferner in ber "Schweizerfamilie" im erften Acte, als die Aeltern mit bem Grafen flagend über ben Tieffinn ihres Rindes fprechen und ber Bater endlich fagt: "Geben

Sie selbst; da kommt sie!" ber Eintritt der Musik, welche die Empfindungen Emmelinens malt, wirkt nicht dieser Wechsel zwischen Rede und Sesang außerordentlich, ja, wie sich wohl behaupten läßt, weit tieser und ergreisender, als wenn die Oper durchgängig mit Necitativ componirt wäre? — Wer möchte in der Scene des "Wasserträgers", als Anton und die verkleibete Gräfin am Thore angehalten werden, die melodramatische Behandlung vermissen und wessen ohr und Gesühl wird durch den plöglichen Abbruch der Musik, durch den Uebergang in gesprochenen Dialog, als Micheli erscheint, unangenehm berührt?

Diese Beispiele, beren Anzahl bebeutend zu vermehren wäre, werben genügen, um der Ersahrung: Wechsel zwischen Rede und Gesang wirken unangenehm, die ebenso sessischen Ersahrung von günstiger Wirkung dieses Wechsels entgegenzustellen. Daraus muß denn hervorgehen, daß das Störende der Dialogoper nicht in dieser Kunstart, sondern in der falschen Behandlung derselben liege. Es gibt in der Oper unzweiselhaft Scenen und Stellen, in denen ein Mechsel, ein Uebergang aus der Rede in den Gesang oder umgekehrt, das Gefühl verlett; es ist dies jedesmal dann der Fall, wenn dieser Wechsel ohne innere Begründung, nur der äußern Form wegen eingeführt wird. Ebenso unzweiselhaft gibt es aber auch Scenen und Stellen, in denen, wie nachgewiesen, ein solcher Wechsel die Wirkung erhöht, dann nämlich, wenn dieser Wechsel in der Situation und dem Sesühlswechsel der Personen begründet ist.

Die Bedingungen, unter welchen ein Wechsel zwischen Rede und Gesang eintreten kann und eintreten muß, hat der Dichter und der Componist durch Beobachtung und Studium des Lebens überhaupt und der Werfe guter Meister zu ermitteln. Wendet er sie dann recht an, so wird man der Dialogoper so wenig als irgend einer andern kunstverständig behandelten Form den Vorwurf der Unnatur und Unwahrscheinlichkeit mit haltbarem Grunde machen können.

Im Ganzen läßt sich als Regel aufstellen, daß die Musik und der Gesang einzutreten habe, wenn das Gefühl einen höhern lprischen Schwung nimmt, daß dagegen statt der Musik die Rede da am rechten Orte sei, wo das Gefühl sich beruhigt hat. Ganz entsprechend haben in ihren dramatischen Werken große, ächte Dichter, Shakespeare, Schiller u. s. w., an den Stellen, wo das Gefühl einen höhern Aufschwung nimmt, den Reim mit großer Wirkung angewendet, nachdem reimlose Jamben u. dergl. vorausgegangen sind. Auf Riemanden wird diese Art von musikalischer Steigerung der Rede eine unangenehme, im Gegentheil, sie wird stets auf Alle eine fortreißende Wirkung geäußert baben.

So läßt sich in ber Dialogoper an ben geeigneten Stellen burch abnliche Bermenbung bes Reimes, fo wie burch andere Steigerung ber Barme bes Dialogs ber Uebergang jum Gefange fo natürlich vorbereiten, daß jeder Borer die Rothwendigkeit bes Eintritts der Mufit, bas Berausschlagen der Klamme ber Leibenschaft, erkennen muß. Auch durch Recitativ läßt fich ber Uebergang naturgemäß vermitteln. Gin treffendes Beispiel bafür gibt bie Arie ber Grafin im "Baffertrager", nachdem in gesprochenem Dialog über die Rettung bes Grafen berathichlagt worden ift. Die Grafin gibt ihre Austimmung zu den Borichlägen, als fie aber bort, fie folle fich von ihrem Gatten trennen, bricht ihr Gefühl plöglich recitativisch in ben Worten aus: "Dich trennen von dem Gemabl? Rein, ich trenne mich nie von ibm!" und mit bem vollständig erwachten Gefühle tritt die Arie ein. Sier kann unmöglich Jemand durch den Uebergang aus dem Gefprach in Gefang unangenehm berührt werden : im Gegentheil, es muß Reber jugefteben, bag die Birtung ber Situation burch ben Singutritt ber Dufit gesteigert wirb. Gin ebenso treffendes Beispiel ist bas Terzett in bem "Bafferträger". Micheli bort bei feinem Selbstgefprach flopfen. Er öffnet die Der Graf und bie Grafin treten mit bem lebhafteften Dantgefühle ein: "Romm ber an meine Bruft, mein Schutgott. mein Erretter!" Wie vollständig ift bier burch ben Gintritt eines mächtigen Gefühls der plögliche Gintritt ber Musik motivirt! Die spiegelt überhaupt ber Wechsel zwischen Rebe und Gefang ben Wechsel amischen rubiger und bewegter Situation getreulich ab!

Das Schweigen ber Musit und bes Gesanges ba, wo eine Scene enbet und eine neue eintritt und mit gesprochenem Dialog beginnt, bat noch Niemandes Gefühl verlett, ebenfo wenig ba, mo Berfonen abtreten und andere gurudbleiben ober bingufommen, wo also in ber Seele ber Sandelnben gemiffermagen ein Abschnitt entsteht, eine neue Stimmung aufgebt, wie g. B. im erften Acte bes "Freischute", als ber Oberforfter mit feinen Jagern fich entfernt, ber Jager- und Bauernchor endigt und Rilian ju Mar fagt: "Braver Mann, ber Berr Erbförfter" u. f. w. Auch wenn nach einem Duett bie eine von zwei Berfonen abgeht, tann ein Gelbftgefprach ber Burudbleibenben von großer Wirfung, bisweilen von größerer fein, als vielleicht eine Arie, & B. wenn die Gegenwart ber einen Berson für die andere peinigend war und in berfelben mit ber Entfernung ber Berhaften Gemutherube eintritt. In biefem Kalle vermag fortklingende Dufit, felbft bloges Recitativ, ben Abstand zwischen fturmifder Aufregung und behaglicher Rube nicht fo naturlich ju fdilbern, als einfache Rebe.

Jeber Leser hat dagegen gewiß mehr als einmal das peinliche Gefühl empfunden, bessen man sich nicht erwehren kann wenn nach einem leidenschaftlichen Musikstäde am Ende einer Scene unmittelbar mit dem Beginne der nächsten sofort wieder Musik, vielleicht nochmals leidenschaftliche, eintritt, wie das in gar mancher namentlich neuern durchgesungenen Oper vorkommt.

Und endlich, wenn das plötliche Abbrechen der Musik unbedingt und jedesmal störte, warum beleidigt es Niemanden nach den Finales am Ende der Acte? Läßt man sich doch hier, zwischen den Acten, das plötliche und vollständige Herausreißen aus der Musik und der Jusich und das Hineintauchen in die allergewöhnlichste Welk, in das Gesumse, Geplander und Husten des Publicums gefallen! Niemandem ist es bisher eingefallen, gegen die Unnatürlichseit und Unwahrscheinlichseit des Zerspaltens einer fortlausenden Handlung in verschiedene Acte mit geräuschvollen, langen Zwischenacten zu eisern und eine Oper ohne Acte, ohne Ruhe zu fordern. Warum sind die Actschlüsse in den Theaterstücken und Opern eingeführt worden? Um vom Genießen ausruhen zu können. Weil auf Action jedesmal Reaction, auf Anspannung Abspannung solgt und ein lange ununterbrochener Genuß ebenso wenig auszuhalten ist, als ein lange fortgesetzer Schmerz; weil der Mensch überhaupt ohne Abwechselung nicht sein, sich wenigstens nicht wohl fühlen kannstören die Pausen in den Sinsonien im Concert? Bringt das Bertheilen solcher Musiksstäde in vier Theile einen unangenehmen Eindruck hervor? Hat man es doch Mendelssohn, und zwar mit Recht, zum Borwurfe gemacht, daß er alle vier Säge einer seiner Sinsonien unmittelbar, ohne Unterbrechung, aneinander gehangen.

Soviel im Allgemeinen für die Dialogoper. Ueberdenkt man dagegen noch weiter gehende Principien neuester Musit-Nesthetiter, die Forderung 3. B., daß die durchaus gesungene Oper allein berechtigt sei, daß sie darum zur ausschließlichen Beherrschung der Bühne gelangen, die Dialogoper aber vollständig verbannt werden müsse, so bieten sich gegen diese Forderung fast noch gewichtigere Gründe dar.

Wenn bas ganze Drama nur gesungen werden soll, muß in bemselben ber Gebanke nothwendig in bedauerlicher Weise zurückgebrängt werden, muffen wir z. B. einen Alba in "Egmont," einen Falstaff, muffen wir alle nicht burchaus lyrischen Cha-raktere und Situationen aus ber Oper scheiden sehen.

Sesang ift Lyrik, Lyrik Gefühlspoesse. Die Personen in einer Oper sind aber nicht alle und nicht ununterbrochen in erhöheten Stimmungen, in bedeutenden Sefühlssituationen. Sibt es Stosse, die aus einer zusammenhängenden Reihe von Situationen bestehen, in welchen nur das Gefühl vorherrscht, so mögen sie meinetwegen als besondere Art zuweisen auf der Bühne erscheinen, aber großen Rachtheil würde und müßte es der Kunst und der Nation bringen, wenn die se Art ausschließlich zur berechtigten Herrschaft erhoben und jede andere von der Bühne gewiesen werden sollte. Hat man es ernstlich bedacht, wie erschlaffend und verweichlichend auf die Nation eine Bühne wirken müßte, welche die Herrschaft des Berstandes, Wig und Ressection ganz unbeachtet ließe und nur auf Erregung der Gesühle in dem

Bublicum-binarbeitete? Die Bubne, beren Ginfluß auf bas Bolt nicht geleugnet werben tann, foll fraftigen, ftarten und bilben. nicht ichwächen und verweichlichen, mas burch bas ewige Schwelgen in Gefühlen nothwendig berbeigeführt werden mußte. Reflectionen aber, geiftreiche Gebanten laffen fich nie und nimmermehr fingen, und wenn fie fich fingen liefen, batte ber Dichter in ben Recitativen ber burchgefungenen Oper, wo fie möglicherweise erscheinen konnten, teinen Raum für fie. Der Operndichter tann und darf ja eben nur andeuten, ffiggiren, bas Rothmenbigfte jum Berftanbniß ber Sandlung geben; bas Ausmalen muß er bem Componiften überlaffen und Gebanten fann biefer nicht malen. Da er bies nicht fann und bas Recitativ fcmerlich jemals fich burch geiftreiche Betrachtungen auszeichnen wird, fo bleibt es für alle Zeiten mabr, mas Rouffeau von ibm aesaat: Quelque beau qu'il soit en lui-même, il ennuie.

So verkehrt es sein wurde, auf der Bühne nichts als reine Restectionsstücke, wrnn es eben solche Stücke geben könnte, aufzuführen, sie also ausschließlich der Befriedigung des Berstandes zu widmen, so einseitig ist es, nur dem Gefühle Rechnung zu tragen. Die Breter bedeuten die Welt. Die Welt aber ist nicht einseitig; sie bietet bald dem Berstande, bald dem Gefühle etwas. Das soll auch jedes Bühnenstück, das soll auch die Oper, die es aber nicht kann, wenn sie nur Gesang gibt, folgelich nur auf das Gemüth wirken will.

Wir haben ber blogen Gefühlsmusik genug. Die gesammte Instrumentalmusik gehört hierher, die Lieder, die Oratorien. Will man der Musik mit der Dialogoper das einzige und lette Feld nehmen, auf dem sie wenigstens mit dem Gedanken abwechselnd erscheinen kann?

Gar oftmals klagt man, das recitirende Drama sei zu lprisch, wenn es nämlich nur Gefühle und Beidenschaften schildert, an kräftigen, stärkenden Gedanken aber, an erhellenden Lebensanschauungen, an weisen Sprüchen arm oder ganz leer ift. Auf der andern Seite, in der Oper, will man die Lyrik, die ausschließliche Lyrik zur Herrschaft bringen.

Ich habe schon mehrmals behauptet und wiederhole es noch einmal, drei oder vier Stunden Musik anzuhören, b. h. so lange Gefühlserregungen sich hinzugeben, spannt nothwendig ab, wirkt wie ein Rausch.

Der Einseitigkeit in der Kunft aber, die ich grundsäglich als schädlich überall bekämpfe, wurde ich mich selbst schuldig machen, wenn ich das lyrische Drama für eine an sich unberechtigte Kunstart darstellen wollte. Das sei fern von mir. Es behalte seinen Platz unter den dramatischen Formen; nur lasse man ihm eben seinen Platz und erkläre es nicht für allein und ausschließlich berechtigt.

Wie wir in dem lyrischen Drama, wenn es allein geltend bleiben sollte, nur eine Seite des Menschen, sein Gemüthsleben, haben würden, so gabe es uns auch vorzugsweise nur den Ern st desselben. Mit der Beseitigung der komischen Oper würde die Heiterkeit von der Bühne verbannt und diese wird sich das Volk nie und nimmer nehmen lassen.

Gerade in ber fomischen Oper aber ift ber gesprochene Dialog gar nicht zu entbehren, wenn fie nicht auf bas Meußerfte, jum großen Nachtheile, beschränkt werden foll. Entweder mußte ber Dialog, wenn er ebenfalls gefungen werben follte, alfo bas Recitativ, auch lyrifc, alfo auch Gefühlsausbruck fein und ber Dichter in diesem Falle fast Alles ausscheiben, mas den Reig bes Luftspielbialogs ausmacht, Wig, pitante Wendungen, feine Motivirungen u. f. m., ober es mußten viele Dinge in ben Dialog, b. b. in bas Recitativ, gelegt werden, mit benen bie Dufit gang und gar nichts zu ichaffen bat, fo bag alfo Worte und Tone in ben grellften Wiberspruch gerietben. Man versuche es nur einmal, ein Stud Dialog eines Moliere'schen ober eines andern achten Luftspiels in Recitativ umzusehen, mas boch nur ein gewöhnliches Parlando-Recitatio fein fonnte. Solde Musit erbobt sicherlich ben geiftvollen Dialog nicht, im Gegentheil, fie wird ben Geift im Dialog Einen geift- und reizlosen Dialog aber wird man noch weniger componiren wollen, benn bann befame man gar zwei reiz- und geiftlose Dinge ftatt bes einen, bas allein schon übergenug ift.

Ohne Begründung gesungener Dialog, b. h. ein gesungener Dialog ohne Gefühlsinhalt, ift mindestens so unangenehm als ber unmotivirte Uebergang aus Dialg in Gesang ober umgekehrt.

Und ist es benn überhaupt mahr, daß das tunsigebildete Publicum die Dialogoper für unnatürlich und unkunstlerisch erklärt und daß es in derselben keinen Kunstgenuß mehr zu finden vermag?

Die Erfahrung fagt nichts bavon. Das Bublicum besucht beute noch mit Bergnügen Fibelio, Freischut, Baffertrager, Figaro's hochzeit, ben Barbier, die weiße Dame, Johann von Baris, Zaar und Zimmermann und hundert andere Dialogopern, und von den Taufenden, die fich an benfelben erfreuen, burfte febr Wenigen babei ber Wunsch aufsteigen, ber gesprochene Dialog mochte in einen gefungenen umgewandelt fein, gewiß Wenigern als bei manchem trodenen Recitativ mancher burchgesungenen Oper ber umgefehrte Bunich, es mochte baffelbe gur Berubigung bes Obres einfach gesprochen werben. Empfinden fie wirklich eine unerträgliche Störung in ihrem Genuffe bei bem Dialog, fo ift es ficherlich nur bann ber Fall, wenn ber Wechsel zwischen Rebe und Gefang, wie gefagt, unmotivirt eintritt; es ift unmöglich - sobald fie fich bem Eindrucke unbefangen bingeben - ba, wo ber Wechsel in ber Natur begründet ist und wo er in allen andern horern bie Wirfung ber Situation fteigert.

Berwerfen solche einzelne Wenige trozdem die Dialogoper unbedingt, so läßt sich nur annehmen, daß sie die Gründe, welche für die Beibehaltung derselben sprechen, nicht beachten woll en, weil sie in das Spstem nicht passen, das sie sich aufgebaut haben. Es ist aber eine — keineswegs empfehlenswerthe — Sigenthümlichkeit unserer Zeit, daß so Viele durch Aufstellung sogenannt neuer Systeme und Principien glänzen wollen und die Welt mit allem Bestehenden ihren oft so kleinlichen Systeme gemäß zurechtschneiben möchten, weil die Welt um ihre Systeme sich nicht kümmert, und es ist eine andere Sigenthümlichkeit unserer Zeit, daß man nicht mehr blos ausbauen und nachsbessen, sondern sosort das Alte zertrümmern und umstürzen

will, obgleich man etwas Befferes an die Stelle zu feten nicht vermag.

Was sich Jahrhunderte lang dis auf unsere Tage erhalten hat und der Mehrheit noch zusagt, kann schwerlich unbedingt salsch ober durchaus verwerslich sein, kann demnach das völlige Bertrümmern nicht verdienen. Mängel mögen sich eingeschlichen haben, aber diese können leicht beseitigt und durch besseres Neues ersett werden.

Dahin gehört auch die Dialogoper. Man bestrebe sich nur, die Mängel, die in dem Wechsel zwischen Nede und Gesang in Folge ungeschickter Behandlung entstanden sind und entstehen, zu beseitigen; man bringe einen geistreichen Dialog, keinen saden, bei dem freilich kaum etwas Besseres zu thun ist, als ihn durch unbedeutende Musik zu verdecken; man motivire die Uebergänge genügend, verlange aber die gänzliche Berbannung einer Kunstform nicht, die Jahrhunderte hindurch Unzähligen vergnügte, genußreiche Stunden bereitet hat, noch immer bereitet und fort und fort bereiten wird.

37.

## Franz Lifzt.

Ueber diesen Künftler sind die Meinungen in Bezug auf seine schaffende Kraft bekanntlich noch in heftigem Kampfe gegenseinander begriffen. Aber eben dieser Kampf beweist, daß es sich um eine ungewöhnliche Erscheinung im Neiche der Tonkunst handelt, denn das Gewöhnliche ruft keine Aufregung hervor. Wir geben eine kurze Lebensbeschreibung und wollen dann versuchen, durch einige Bemerkungen über seine größeren Compositionen wenn nicht den Prozeß der Streitenden zu schlichten, doch dem großen Publicum einen unbefangenern Standpunkt für sein Urtheil anzuweisen.

Franz Liszt wurde am 21. Oct. 1811 in bem ungarischen Dorfe Raibing bei Debenburg geboren. Sein Bater, Abam

List, Berwalter eines Theils der fürstlich Esterhazy'schen Güter, trieb neben mancherlei wissenschaftlichen Studien auch Musik mit besonderer Neigung, galt für einen vortrefslichen Cello- und Biolinspieler und erward sich noch in späteren Jahren eineziemliche Fertigkeit auf dem Clavier. Auch Liszt's Mutter war eine sehr gedildete liebenswürdige Frau mit einem weichen, ruhigen Gemüthe.

Die Reigung bes Rnaben gur Mufit zeigte fich frub fo entschieden, bag ber Bater ichon im fechsten Sabre ben Unterricht auf bem Clavier mit ihm begann. Seine Fortidritte maren überraschend; und obgleich durch übertrieben leibenschaftlichen Fleiß auf's Krankenlager geworfen und in feinen Uebungen unterbrochen, trat er boch icon nach brei Jahren ju Debenburg und barauf ju Presburg in Concerten mit außerordentlichem Beifall auf. In letterer Stadt befanden fich unter ben Buborern mehrere ungarifche Magnaten, die bem Bater gurebeten, feinem Sobne bie vollständigfte mufitalifche Ausbildung ju Theil merben ju laffen. Auf Abam Lifgt's Ertlarung, bag ibm bagu bie pecuniaren Mittel fehlten, erboten fich bie Grafen Amabée und Bapary zu einer Unterftugung von jahrlich 600 Rl. auf feche Sabre. Der Knabe murbe nun Czerny in Wien gum weitern Unterricht auf bem Clavier und Salieri in ber Composition übergeben.

Anderthalb Jahre hatte der Unterricht in Wien gedauert als der Bater mit Zustimmung Czerny's ein öffentliches Concert veranstaltete. Der junge Virtuos spielte die Concert in A-moll und H-moll von Hummel und gab zum Schluß eine freie Phantasie. Der Beisall war enthusiastisch. Ein zweites Concert hatte womöglich noch glänzendere Erfolge. Adam Liszt gewann damit die Mittel seinen Sohn nach Paris zu führen, um dort die letzte Hand an seine Ausbildung legen zu lassen. Aber wider Erwarten versagte ihm Cherubini die Aufnahme in das Conservatorium, weil sie für einen Ausländer ungesetzlich sei.

Paer und Reicha nahmen sich indessen bes hochbegabten Knaben liebreich an und bald war er ber Geseierte bes Tags. Unter Reicha studirte er mit Gifer ben Contrapunkt. Es wurden nun von Paris aus Reisen in die Departements unternommen, fast in allen größeren Städten Concerte gegeben, mit immer gleichem Gewinn von Ruhm und Gold. In Bordeaux spielte Liszt vor einer großen Gesellschaft eine Sonate, die er selbst componirt hatte, aber für ein Werk Beethoven's ausgab. Alle, auch der eben anwesende berühmte Biolinspieler Rode, priesen das vermeintliche Werk des großen Meisters! Wie ganz anders würde das Urtheil ausgesallen sein, wenn Liszt die Sonate als eigene Composition vorgeführt hätte!

Drei Reisen nach England und eine in die Schweiz wurden hierauf in nicht zu großen Zwischenräumen unternommen.

Aber nun trat plötlich eine seltsame Beränderung in dem Wesen des jungen Künftlers ein. Der unerhörte Beifall, der ihn ununterbrochen umrauschte, die Ströme Goldes, die ihn mit allen Genüssen überschütteten, hatten ihn betäubt, und wie aus einem langen wüsten Traum erwachend, erschien ihm sein bisheriges Thun und Treiben als ein nichtiges. Seine harmlose Fröhlichkeit verschwand, trübsinniger Ernst bemächtigte sich seiner und trieb ihn in die Einsamkeit. Das Interesse an seiner Kunst hatte ihn plötlich verlassen, er suchte Trost für seine unglückliche Stimmung in der Lectüre geistlicher Bücher und versiel in religiöse Schwärmerei.

Auf den Nath der Aerzte brachte ihn der besorgte Bater in das Seebad von Boulogne, wo der liebevolle Führer aber starb. Dieser schmerzliche Berlust gab jedoch Liszt die verlorene Energie zurück. Er nahm seinen sesten Wohnsit in Paris und seine Mutter zu sich. Bei ihrer Ankunst übergab er ihr seine bisherigen Ersparnisse, 100,000 Fr., womit ihre Zukunst gessichert war.

Hier warf er sich nun mit energischem Gifer auf die mannichsattigsten literarischen und wissenschaftlichen Studien, wodurch er sich jene universelle Bildung errang, die man an ihm zu bewundern hat. Ein rühmliches Zeugniß dafür sind seine geistreichen Schriften in französischer und deutscher Sprache. Es konnte nicht fehlen, daß einer so glühenden Künstlerseele die Liebe mit ihren Leiden und Freuden oft begegnete. Seine

erfte Leibenschaft fur eine junge, icone, geiftreiche Dame von Rang und Bermogen icheiterte aber an ben Berbaltniffen. Die nothwendige Entsagung wirkte auf ibn fo beftig ein, daß er noch einmal bas Intereffe für feine Runft verlor, noch einmal in feine frubere Religionefdmarmerei verfiel. Da ericien Baganini in Baris. Die wunderbare Runft biefes bamonifchen Italieners riß auch ben jungen Rünftler aus feiner Apathie. Und ebenfo beftig ergriff ibn bie frangofische Revolution bes Sabres 1830. Er fucte feine Stimmung in einer Sinfonie revolutionaire auszudrücken. Doch blieb die fertige Stizze unausgeführt. Die allgemeine Enttäuschung, welche nach iener erschütternden Ratastrophe eintrat, verleidete ibm bas Intereffe an biefer Arbeit. Er mandte fich nach ber Schweig, wo er in ftiller Rurudaezogenheit eine große Angabl bedeutender Compositionen ichuf, beren Beröffentlichung er aber, Boragens goldene Regel bebergigend, noch lange gurudbielt, um fort und fort baran au beffern.

Daneben schrieb Liszt viele Aufsätze für die Gazette musicale und entwickelte namentlich in den berühmten Artikeln De la situation des artistes seine Theorie mit großem Scharssinn und französischer Spracheleganz.

Es würde den hier gebotenen Raum weit überschreiten, wenn wir List auf allen seinen vieljährigen Kunstreisen begleiten wollten. Er durchzog in diesen Zeiten Frankreich, Belgien, die Schweiz, Desterreich, Ungarn, Preußen, England, Schottland, Italien, Spanien, Portugal, Rußland und die Türkei. Berbältnißmäßig nur wenige und kurze Ruhepunkte wählte er dazwischen, um sich von seinen Anstrengungen erholen und in der Einsamkeit seinen Studien ungestört obliegen zu können.

Andeuten können wir auch nur seinen unerschöpstlichen Wohlstätigkeitstrieb, seine zahlreichen Concerte für Arme, für Institute, wie z. B. für die Ueberschwenunten in Pest, für das Beethovendenkmal in Bonn u. s. w.

Mit dem Jahre 1847 schloß Lifzt seine Laufbahn als Birtuos ab. Schon früher war er zum großherzoglich sachsenweimarschen Hostapeumeister ernannt worden, im Februar 1848,

Digitized by Google

nahm er seinen bleibenden Aufenthalt in Weimar und trat seine Stellung an. Der hohe Sinn des regierenden Großherzogs von Weimar, sowie die erhabene Kunstennerin und selbst ausgezeichnete Virtuosin auf dem Clavier, Maria Paulowna, unterstützen seine Intentionen mit seltenem Verständniß und fürstzlicher Munisicenz. Was er nun dort gewirkt, namentlich auch für die Anerkennung Berlioz' und Wagner's, ist bekannt. Seit ein paar Jahren lebt er in Nom, unausgesetzt schaffend. Neuen Nachrichten zusolge hat er ein großes Oratorium: "Die heilige Elisabeth", vollendet, das diesen Sommer unter seiner eigenen Leitung auf der Wartburg zu Eisenach ausgesührt werden soll.

List's reiches Wissen, wie die große Zahl von Werken, welche er geschaffen, müßte wie ein halbes Wunder erscheinen, wenn man daran denkt, daß er den größten Theil seines Lebens fast ununterbrochen auf Reisen zugebracht hat, scheinbar also wenig Zeit zur Ansammlung von Kenntnissen und Ausarbeitung von Compositionen gehabt haben kann. Die Ratur hat ihn aber mit Eigenschaften ausgestattet, welche dieses ungewöhnliche Phänomen wohl erklären. Sie gab ihm zunächst eine physische Kraft und Dauerfähigkeit, welche die anhaltendsten Anstrengungen zu bestehen vermag und kaum zu erschöpfen scheint. Mit dieser körperlichen Lebenskraft ist aber auch eine ebenso unverwüssliche geistige Energie und die beharrlichste Ausdauer verbunden.

Die Natur gab ihm zu seinem unersättlichen Wissensdurst einen scharf einbringenden Verstand, ein blitzschnelles Begriffsvermögen, und ein Sedächtniß, das alles erfaßt und nichts wieder entläßt. Durch seine Willenskraft aber erward er sich jene Kunst, welche den meisten hochbegabten Geistern eigen und nothwendig ist, die Fixirungskunst. Nicht die überhaupt ihm nur spärlich vergönnten Zeiträume allein, in welchen er sich in die Einsamkeit zurüczg, widmete er den mannichfaltigsten Studien und Arbeiten, auch jeden Augenblick auf seinen Reisen, den ihm die Scharen seiner ihn überall umdrängenden Verehrer übrig ließen, benutzte er dazu; und endlich hatte er lernen müssen und vollkommen gelernt, sich in der geräuschvollsten Gestellschaft gleichsam zu isoliren.

Die Bormurfe, welche seine Gegner erheben, beißen Formlofigfeit, Melodielosigfeit, grause Harmonie, Objecte, die der musikalischen Darstellung gar nicht auganalich sind.

Wenn das echte Wefen der Form in einem einheitlichen, musikalisch logischen, b. h. thematisch construirten Organismus besteht, so sind die Liszischen Werke ebenso formgerecht wie die letzten Quartette Beethoven's, denen man freilich in früherer Zeit denselben Fehler aufbürdete, an den aber jett doch wohl niemand mehr alaubt!

Ebenso oberstächlich ist ber Borwurf der mangelnden Melo die in den symphonischen Dichtungen und anderen Werken List's. Es könnte damit nur jene populäre Gestaltungsweise musikalischer Gedanken gemeint sein, wie sie einsache Volksweisen, Tänze, Märsche u. s. w. zeigen. Diese Art von populärer Melodie kommt anch in den Instrumentalcompositionen Haydn's, Mozart's, Beethoven's selten vor. In Beethoven's 9. Symphonie kaum eine einzige; dagegen gibt es darin doch keine absolut unmelodische Periode, d. h. keinen Gedanken, der nicht eine Seelenregung offenbarte. Auch sehlt es den List'schen Compositionen nicht an einzelnen populären Melodien, alle seine Gedanken aber, die nicht der Art sind, offenbaren doch einen Seelenausdruck.

Was brittens Lifzt's grause Harmonie betrifft, so sind in seinen sämmtlichen Werken keine anderen Accorde zu sinden als die Theorie sie erlaubt, nur neue Berbindungen und Folgen enthalten sie. Daß darunter manche erscheinen, die dem Ohr der Gegenwart noch herbe klingen, soll nicht geleugnet werden; wenn aber jeder Componist nur die Harmonieverbindungen hätte gebrauchen dürsen, an welche seine Zeitgenossen gewöhnt waren, so hörten wir heute noch keine anderen Accorde als Dreiklänge, oder gar nur Quintens, Quartens und Octavengänge. Was solgt darauß? Daß harmonische Kühnheiten im Ansange gewöhnlich mißfallen, später aber, nachdem man sie öster gehört, zulässig, angenehm und als Bereicherung der harmonischen Ausstrucksmittel besunden werden.

Lift will Objecte ichildern, welche der mufi=

falischen Schilderung gar nicht zugänglich find? Diefer Albernbeit zeiht man Lifat, ben miffenschaftlich und äfthetisch so außerordentlich burchgebildeten Geift! Man führt gewöhnlich Mageppa, den auf ein Bferd gebundenen Setman, Lifat babe die außere Erscheinung malen wollen, ben babin fturmenden Galop des Pferdes 2c. Richt mehr, als fie bem Dichter in ber bekannten Redefigur ber Congruenz und Sarmonie in engerer Bedeutung erlaubt ift. Wir erinnern nur an die bekannten Berfe, welche bas Pferbegetrappel und ben rollenben Stein malen. Beethoven malte in feiner Baftoralfymphonie bas Riefeln bes Baches, ben Gefang ber Rachtigall, ben Schlag ber Bachtel, ben Ruf bes Rufuke, bas Gewitter mit feinem Windsturm, ben rollenden Donner 2c., in seiner Bictoriaspmphonie alle Erscheinungen ber Schlacht, bis ju bem Ranonenbonner und Belotonfeuer. C. M. v. Beber in ber Boltsichlucht bas Alattern der Bogel, das Grungen und Borüberrauschen bes Mogart in ber Bauberflote, C. D. v. Beber in ber Euryanthe die Windungen ber verfolgenden Schlange, Bandn in feiner Schöpfung fogar bas Chaos, bas eintretenbe Licht, bie Bewegungen einer Menge von Thieren, Mendelssohn in feiner Duverture jum Sommernachtstraum das Spiel ber Elfen, in Meeresftille und gludliche Sahrt bas rubende Meer. fällt es ein, biefe Meifter megen ber Mitaufnahme bes Meuftern in ihre Schilberungen ber innern Bewegungen, bes Unfinns, ber Richtkenntnif ber afthetischen Regeln ihrer Runft, oder ber willfürlich barbarifden Ueberschreitung berfelben zu beschulbigen?

Bersuchen wir dem gutmeinenden, aber durch die Bourtheile ber Gegner irre gemachten Theile des Publicums begreislich zu machen, wie es mit Lifzts's symphonischen Dichtungen und seinen anderen größeren Werken aller Bahrscheinlichkeit nach geben wird.

Bei allen Kunstwerken liegt die lette Entscheidung in dem Totaleindruck, den das Werk hinterläßt, den der Zuhörer in seiner Erinnerung und seinem Gemuth behält. Run denke man an die Sindrucke zuruck, welche die letten Quartette Beethoven's

und feine neunte Symphonie anfänglich bervorbrachten und an die barten Urtheile barüber in ben bamaligen Journalen. Die große Majorität meinte, es tomme wohl bier und ba eine Stelle noch bor, bie ben großen frühern Beethoven anfundige, aber die abstoßenden, unverftandlichen Gebanten feien vorwiegend und ber Totaleinbrud ein unangenehmer. Darum murben auch biefe Werte lange Beit nur an wenigen Orten und felten aufgeführt und immer wieder beifeite gelegt. Roch beute magen fich verhältnifmäßig wenige Orchefter an bie neunte Symphonie. weil ibre volltommene Ausführung freilich febr fchwer ift, viel guten Billen und ausbauernde Broben verlangt. Leipzig war Die erfte Stadt, welche fie beharrlich vorführte. Was war bas Refultat des öftern Borens beim Bublicum? Es find boch mehr icone Gedanken barin, bieg es balb, als wir anfänglich gu vernehmen glaubten; die angenehmen und unangenehmen werben fich wohl ziemlich die Bage halten. Beiterbin gab man gu, daß bie anmuthenden Gedanken bie fcmacheren bei weitem überwogen und ber Totaleindruck ein angenehmer fei. Rett freut fich bas Bublicum auf jede angefündigte Aufführung biefes genialen, mit popularen Melobien gewiß nicht überreich ausgestatteten Wertes und findet ben berrlichften Runftgenuß baran. agire für bie neueren Meifter, wie man für Beethoven agirt bat, und bas Refultat wird zulett mabriceinlich baffelbe fein. Schon gewinnen einige ber Lifgt'ichen Tonbichtungen mehr und mehr Berftandniß. Die Aufführung feines "Taffo" vor einigen Sahren in bem Theaterconcert zu Leipzig erregte allgemeinen Es war bies fein gemachter, wie man fo oft behauptet, es war ein ursprünglich burch ben Gehalt bes Tonftude in allen borern entzündeter Beifall.

Noch vor kurzem schrieb Bank im Feuilleton des Dresbener Journals über Beethoven's Quartett Op. 130: "Diese letten schöpferischen Ausdecksformen Beethoven's beruhen fest und sicher auf höchster Herrschaft über die Technik und höchster Concentration des Gedankens. Und darum erscheint und, was vor nicht zu langer Frist verworren, formlos und krankhaft genannt wurde, jetzt vollkommen klar

und mehr und mehr bewunderungswürdig, wenn nur der Ausführung nicht die technische Uebermin= bung und bas poetische Berftandnig fehlt."

38.

## Der Meister und der Jünger.

Wer Du auch fein magft, lieber Lefer, soviel weiß ich von Dir - es wohnen Erinnerungen in Deiner Seele, an geliebte Berfonen, an freudige Ereigniffe, die, wenn irgend ein Unlag fie in spätern Jahren Dir wieder auffrischt, Dich mit jener Art von Glud burchweben, bas, aus Wehmuth und Sehnfucht gewebt, bem Beimweb zu vergleichen ift. Gin foldes Gefühl und folde Erinnerungen ergriffen mich, als ich unlängst bas vortreffliche Portrait Carl Maria v. Weber's erblicte, bas ben fürglich erschienenen erften Band ber Biographie fcmudt, mit welcher ein geiftvoller Sohn bem großen Bater ein murbiges Denkmal fest. 3ch babe ibn noch gefeben von Angeficht zu Angesicht, ben icon so lange babingeschiedenen großen Tonmeifter, ich habe ibn noch fpielen boren, ja, einige Rabre vor feinem Tobe bas Glud genoffen, ibn befuchen und fprechen qu burfen. Auch einen Brief von ibm befaß ich einft. Den baben aber die gottvergeffenen Autographensammler meiner Butmuthigfeit längft, fast zeilenweise, abgeschwatt und ben Schluß beffelben mit ber Unterschrift gulett geftoblen. Ber theilt nicht gern mit, was ihm in feinem Leben vorzüglich theuer und wichtig erschienen ift? Bu ben theuersten und wichtigsten Erinnerungen meines Lebens aber geboren mir bie an Carl Maria pon Beber.

Es war Ende Januars bes Jahres 1812, ale Weber mit feinem Freunde, bem berühmten Clarinettiften Barmann, nach Beimar tam, um, von gewichtiger Seite empfohlen, am Sofe Rarl August's ein Concert zu geben. Beibe Rünstler murben von ber Groffürstin Maria Paulowna mit ber ihr eigenen Pobe, I.

fesselnben Hulb empsangen und brachten bei anmuthigster Unterhaltung und Musik, zwanglos wie im Familienkreise, mehrere Abende bei ihr zu. An einem dieser Abende, als Weber gerade mit Bärmann die für den letztern componirte Bariation über ein Thema aus "Sylvana" spielte, stand an der äußern halb geöffneten Thür des großfürstlichen Gemachs ein junger Mann von etwa achtzehn Jahren und lauschte in trunkenem Entzücken der Composition und dem Spiel der genannten Musiker.

Der junge Mann war ber noch heute in Weimar lebende ausgezeichnete Orgelspieler Professor Töpfer, welchen die Großsfürstin vom damaligen Capellmeister Müller ausbilden ließ. Töpfer besuchte am andern Tage ein anderer Kunstjünger, der Schreiber dieser Zeilen, und wie ward er von diesem wegen des gestrigen Hochgenusses beneidet, den zu schildern er keine Worte hatte! Weber's Compositionen wichen ja ab von Allem, was wir von unsern sonstigen Tonmeistern kannten, sie erinnerten weder an Hahn, noch Mozart, noch Beethoven, und waren doch in einem so überaus effectvollen, von den lieblichsten Melodien durchwebten Style gehalten.

Monate vergingen inzwischen. "Bas ift das?" rief mir Töpfer mit freudesunkelnden Augen entgegen, als ich im Herbste desselben Jahres wieder in das Stüblein meines Genossen eintrat und auf dessen Pianofortepulte ein in Saffian gebundenes ziemlich didleibiges Notenheft liegen sab.

"Eine Sonate von C. M. von Beber."

Die Großfürstin hatte Weber bringend um seine Sonate in C-dur gebeten, die dieser denn auch im September nach Weimar sandte. Wie aber kam das Exemplar der Fürstin so bald in die hände des armen Musiklehrers? Maria Paulowna hatte es dem Capellmeister, wahrscheinlich um sein Urtheil darüber zu vernehmen, zur Ansicht nit nach Hause gegeben, und von diesem war es dem Schüler auf bessen diesende Bitte auf kurze Zeit überlassen worden. Töpfer hatte die Sonate, als ich zu ihm kam, schon vollständig in seinen Fingern. Daßer mir sie gleich vorspielen mußte, versieht sich. Ach, das Leben, wie schön war es doch in dieser Periode des jugendlichen

Runftenthusiasmus! Wie schwelgten wir in biefer neuen eigenthumlichen Tonidee, die, wie man in spateren tublern und fritifder gebilbeten Sabren wohl erfannte, in ihrem architektoniiden Bau ber einbeitlicheren Form ber Beethopen'iden Sonaten zwar nicht entsprach, aber burch ihre beutliche und ungemein energisch e Gefühlssprache uns feffelte und einer unserer bevorzugteften Lieblinge marb. Bon biefem Augenblid an trat Beber in die erfte Reibe unferer Tongotter ein, und er ift es geblieben bis auf ben beutigen Tag und wird es bleiben bis au unserem letten. Ich glaube nicht, bag uns eine feiner Roten, die überhaupt in die Deffentlichkeit gelangt, unbekannt und ungenoffen geblieben ift. Aber biefe Sonate, bie noch ungebrudt war, wieder aus ben Sanben geben? Uns nach faum gewonnener Bekannticaft icon wieber logreifen von bem Meifterwerke ? Das war unmöglich, bas batte uns in's Berg geschnitten, unfer Leben auf's Bitterfte vergallt! Done Raubern, ohne die geringfte moralische Regung zu empfinden, murbe ein Berbrechen, ein Diebstahl beichloffen und ausgeführt - bie Conate murbe jum Theil unter bem langen Dedmantel ber Racht abgeschrieben. Doch betrachteten und begten wir Copie natürlich wie einen beiligen Schat, an bem wir uns beimlich labten, bem aber tein anderes menschlisches Auge und Dbr naben burften. ---

Endlich sollte auch mir der heiße Wunsch erfüllt werden, den geliebten Meister wirklich zu sehen und spielen zu hören. Sin Hosconcert wurde angesagt, in der sogenannten langen Galerie des Schlosses. Als ich erfuhr, daß er spielen werde, bekam ich das Fieber, das Freudensieder nämlich der Erwartung. Alle Leser kennen jenen wunderbaren Zustand der äußersten Spannung, wenn man in jedem nächsten Moment den Anblick einer hochberühmten Person zum ersten Male erwartet. Als ich ihn nun aber endlich hereintreten oder vielmehr, wenn auch nicht sehr merklich, hereinhinken sah in den Saal, fühlte ich, wie ein leises Weh sich auf mein Herz legte. Er war mir wohl als ein kleiner Mann geschildert worden, aber eine so schmächtige, so gebrechlich scheinende Gestalt mit den auffallend

langen Armen, einem kürzeren und einem längeren Bein, hatte ich doch nicht erwartet. Dazu das schmale, längliche, bleiche Angesicht, die eingefallenen Schläfe, gegen die eine ziemlich lange Nase etwas zu sehr hervortrat! Der Ausdruck in seinen Sesichtszügen war dagegen unverkennbar edel, geistvoll und wahrhaft vornehm. "Ach, diesem hohen Senius ist in seinem zarten irdischen Körper gleich Mozart kein langes Verweisen und Schassen auf dieser rauhen Erde beschieden!" Das war mein erster trauriger Sedanke beim Anblick des geliebten Meisters.

3ch wirkte in ber Capelle mit. Gin Bort an ben Deifter gu richten, mare mir jungem icuchternen Danne ebenfo unbentbar gemefen, wie an ben größten Monarchen. Mus ben Mugen aber ließ ich ibn ben gangen Abend nicht, wo ich fie nicht unmittelbar auf die Noten ju richten batte. Ja, auch ba felbft raffte ich mit einem rafchen leberblid eine gange Linie voller Roten auf und ichoß mit meinen Augen mabrend ibrer Ausführung aus bem Gebachtniß auf ben Meifter. Go ichlich ich ibm auch nach, als er vor Beginn bes Es-dur-Concerts burch die Notenpulte fich ju bem erften Trompeter mand, Bfeiffer bief ber Menich, um biefen auf eine Stelle aufmertfam gu machen, die er fo und fo vorzutragen nicht vergeffen moge. Da antwortete ibm diefer robe Mann, ber ab und zu ber Rlafche mehr als gebührlich jufprach: "Das werbe ich icon machen, ohne daß ich es erft von Ihnen ju lernen brauche."

Der Meister sah ihn einen Augenblick verwundert an und ging dann, ohne ein Wort zu erwidern. Mir aber fiel diese ungeschlachte Rede wie ein Blig in's Pulversaß, und die Explosion war unaushaltbar. Kochend vor Buth platte ich heraus: "Sie Grobian sind nicht werth, einem solchen Manne die Schuhriemen aufzulösen, und sind ein wahrer Schandssed unserer Capelle." Freilich mußte ich auf dem eiligen Abzug an mein Pult einen nachgeschickten "dummen Jungen" mitnehmen, aber ich hatte doch dem geliebten Meister Satissaction verschafft und hätte allenfalls für diese Freude auch eine Ohrseige noch hingenommen.

Weber spielte an diesem Abend sein Es-dur-Concert, Bariationen, und gab zum Schluß auf Berlangen der Großfürstin eine freie Phantasie. Ueber sein Spiel, seine Composition und Improvisation noch etwas zu sagen, was nicht schon bekannt und namentlich in seiner Biographie mehrsach ausgesprochen wäre, ist nicht wohl möglich. Seine Fertigkeit als Virtuos, obwohl damals auf der Höhe seiner Zeit stehend, ist seitdem übertrossen worden, niemals aber sind es seine geistreichen Combinationen und die Sigenthümlichkeit seiner Sedanken in seinen Phantasien. Es war eben die Weber'sche Seele, die ihren ganzen Gefühls- und Sedankenreichthum in noch nie gehörte Tonbilder ausströmte.

Auch feine Oper "Sylvana", bie mit Unrecht nur auf wenigen Buhnen gegeben worben, tam in Weimar gur Aufführung. Wie aber überall ein bofer Stern über biefer Schöpfung gewaltet, fo auch bei uns. Die intereffantefte Bartie barin ift bekanntlich die ber Sylvana felbft, die nicht fingt und nicht fpricht, fonbern nur burd Dimit, Geften und Tang ju mirten Die Darftellung biefes jungen, reizend lieblichen Befens übernahm aber die bamals ichon alternde, fleine, fugelrunde Frau von Bengendorf, die, obwohl eine ausgezeichnete Sangerin und Schauspielerin, boch zu biefer Rolle burchaus nicht paßte. 36 mag bem Andenten ber fonft fo ausgezeichneten Frau gu Liebe ben ungunftigen Gindrud ihrer Ericheinung in biefer Rolle auf bas Bublicum und bamit auch auf die ganze Oper nicht ausmalen. Genug, als fie zu tangen anfing, mar an eine Wirkung ber Musik nicht mehr zu benken, und fo murbe bas Bert bei Seite gelegt. Erreicht es aber auch bie andern Dpern Beber's nicht, fo enthält es boch icon fo viele eigenthumliche Schönheiten, daß es, in unserer Beit mit den geeigneten Darstellern mieder auf die Bubne gebracht, ficher menigstens bei ben gebildeteren Mufitfreunden ein boberes Boblgefallen erregen murbe, als viele der neufrangofischen und neuitalienischen Rlingeleien. -

Weber's spätere Werke hatten bie volle Strahlenkrone bes Ruhms auf bes Meisters Haupt gelegt, aber mehr und mehr

tränkelte er. Aus bem Babe hoffte er Stärkung und erneute Kraft schöpfen zu können. Auf seiner Reise dahin kam er durch Weimar und mußte, erschöpft, einige Tage im Gasthof "zum Erbprinzen" verweilen. Hier nun war mir das Glück vergönnt, ihn besuchen zu durfen. Als ich in sein Zimmer trat, lag er krank im Bett, zugedeckt dis an's Kinn, nur das bleiche liebe Angesicht war sichtbar! Ich wollte mich, über meinen ungelegenen Besuch erschreckend, augenblicklich wieder entsernen, er lud mich aber freundlich ein, auf einem Stuhl an seinem Bett Platz zu nehmen. Die Unterhaltung, deren er mich würdigte, gab mir eine der glücklichsten Stunden meines Lebens.

Die Ibee eines geiftig reichen und fraftigen Menichen berleibt ibm fo natürlich auch einen entsprechenben Leib bagu. Beiftig fraftige, energische Gebilbe, mochte man meinen, fonnten nur aus einem forperlich fraftigen, energischen Organismus bervorgetrieben werben. Wem vermöchte man einzureben, bie bimmelfturmenden Titanen batten fleine, fdmadliche Geftalten gebabt? Die Erfahrung lehrt uns indeffen, bag innere und äußere Rraft zwei von einander unabbangige Wefen fein muffen und nicht felten in umgefehrtem Berbaltnif fteben. perlice Riefe Spohr vermochte nur garte, weiche, elegische Tongebilde zu fvinnen und offenbarte feine Schmade, fo oft er fich fraft = und ichmungvoll zeigen wollte; bas ichmächliche fleine Mannchen Carl Maria, bas bier vor mir lag, ein Rind an Geftalt im Bergleich ju jenem, fprühte Feuer = und Flammengebanten aus fich beraus, wenn fein Object fie verlangte, und führte Cyflopenichlage auf bas Berg ber Borer. Mit ber Anftrengung feines gangen Lebens batte Spohr ben binreißenben, fraft- und ichmunavollen Reuerstrom bes Freischüts-Duverturenfoluffes nicht zu ichaffen vermocht.

Eurhanthe war zu jener Zeit noch nicht bei uns aufgeführt worben, Oberon noch nicht componirt. Den "Freischüt"
aber hatte ich so oft gehört und die Partitur so unablässig burchstudirt, daß ich die Musik vollständig im Kopfe hatte und sie allenfalls aus dem Gedächtniß hätte niederschreiben können. Nun drängte es mich, Alles, was mir darüber an Bemerkungen und Fragen im Sinne lag, dem Meister mitzutheilen, um durch seine Bestätigung oder Berichtigung meine Einsichten zu vermehren und abzuklären. Zögernd, schüchtern wagte ich mich anfangs hervor mit meinen Gedanken, als er aber geduldig zubörte, liebevoll meine Fragen beantwortete, wurde ich nach und nach muthiger, und ein interessanter Punkt nach dem andern wurde durchsprochen: über den Totalton in der Oper und speciell im Freischig, über das bewußte Schaffen des Künstlers, über Nachahmung der Meister, über Instrumentation und vieles Andere noch, wie ich es in den Fliegenden Blättern für Musik bekannt gemacht habe und deshalb hier übergehen muß.

Ich ergablte ibm von ben fo überaus glücklichen Momenten, bie feine Erscheinung icon unferer Jugend bereitet, von bem entzudten Laufden bes jungen Mannes an ber Thur bes großfürftlichen Rimmers, von ber gestohlenen Songte 2c., und ber Enthufiasmus, in welchen ich babei unwillfürlich gerieth, ichien ibn febr zu erfreuen, ja, eine besondere Wirkung auf ibn zu Mit einem eigenthümlichen Ausbrud, ben ich als ein machen. Gemifc von Erhebung und Erbitterung bezeichnen möchte, rief er aus: "Ja, wenn ich bas bamals gewußt batte! Gine folche Wirkung meiner Arbeiten auf jugendliche, unbefangene, verwandte Musikgemuther batte mich über manche trube Stunde jener Reit tröften und binwegbeben konnen, querft über meine eigenen peinigenden Zweifel an meinem Talent!" In ber Biographie fand ich fpater, daß biefe Meußerung bes Meifters feine Rebensart, fondern in feinem Charafter begründet gemefen ift. 1. November 1812 fcrieb er ja an einen Freund: "3ch bin obnedies immer fo gewiffenhaft und auf ber Folter, wenn ich arbeite. Oft verzweifle ich an mir felbft und meinem Genius und glaube mich ju ichwach, ein Wert nach ber Große meiner Anficht, meines Bunfches vollenden ju tonnen." Babrend unfers Gefprächs wurde Beber's Stimmung sichtlich angeregter. "Was ift benn ber Lohn bes Runftlers," fubr er fort und legte feine Sand theilnehmend auf die meinige , "ber es ernft meint, für alle feine Anftrengungen? Sind es bie Collegen, bie ibn als ebenbürtigen Genius mit ungebeuchelter Achtung und Freundschaft aufnehmen? In's Angeficht, ja; hinter feinem Ruden juden fie erhaben mitleidig bie Achfeln über feine Ginbilbung, fich auch als einen Maler fühlen zu wollen, ba er boch nicht gerade fo componirt wie fie. Ift es die Rritit, die ibm Ge= rechtigfeit widerfahren läßt? Die Journale zeigen's. Entweder Erbebungen feiner Freunde, die, felbft im Falle bag fie reine Bahrheit redeten, bem Kunftler feine Freude machen tonnen, weil er aus ber Quelle ber Freundschaft teine reine Wahrheit icopfen fann, ober Berabsetungen bes Reibes und feinbseliger Sind es die öffentlichen Chrenbezeigungen, die Ap-Coterie. plaubiffements, zugeworfenen Kranze, Dacapos, zweis, breimaligen Bervorrufe unmittelbar bintereinander? Sie fonnen bem echten Runftler feine Benugthnung bereiten, benn biefelben Chren, bie beute ibm, werben morgen bem gewöhnlichsten Talente entgegengebracht, wenn es nur bas "Klappern' geschickt auszuüben verftebt. Bas bleibt alfo, frage ich, nach all bem problematischen Beug einem Runftler fur feine treue Singabe an bie Runft übria ?"

"Der an der halbgeöffneten Thur, im tiefsten Innern ergriffene, den hohen Genius voll begreifende, begeisterte arme Jüngling," fiel ich ein, "ferner derjenige, welcher jetzt das Glück hat an Ihrer Seite sitzen zu dürfen, und übrigens — Millionen guter, treuer, unbefangener Menschenherzen, denen Sie durch Ihre Schöpfungen so viele Stunden reinsten Glücks geschenkt und die Ihnen dasür danken, Sie lieben und verehren." — Meine warme Nebe that dem kranken Meister sichtlich wohl. Er sah, daß sie aus einer unmittelbaren wahren Empfindung sloß.

"Es macht mir immer Freude," sagte er freundlich, "mich mit jungen Männern zu unterhalten, die ein ernstes und redliches Streben in ihrer Kunst bekunden. Führt Sie Ihr Lebensweg einmal nach Dresden, so werden Sie nicht an meiner Bohnung vorübergehen, und Sie sollen wohl aufgenommen werden."

Er reichte mir die Sand. Ich zog sie, trot seines Sträubens, an meine Lippen und brückte mehrere heiße Kuffe barauf. Dann

entfernte ich mich rasch. Ich habe ibn seitdem nicht wiedergeseben.

Das eingefallene Angeficht, mit jener franklichen Blaffe überzogen, die mir icon wie ein Widerichein bes immer naber schwebenden Todesengels traurig abnungsvoll bas Berg beengte. ließ die Soffnung auf eine langere Lebensdauer tes Meifters nicht auftommen. Jenes ichredliche Uebel, bas fein Erbarmen fennt und aller Soffnung fvottet, die Lungenfucht, batte ibr Rerftorungswert langft in ibm begonnen. Dennoch nabm er ben Auftrag bes Covent-Garben-Theaters jur Composition bes "Dberon" an. Mehr ale bie Ehre, beren er feit bem Freischut ju Benüge genoffen, mehr als ber icopferifche Drang nach einem neuen Werte, ben ibm ber Musiksinn bes englischen Bublicums ichwerlich in bobem Mage erregen fonnte, mochte ibn biesmal die beife Liebe ju ben Geinen, für bie er eine reiche Ernte zu balten und ibre Eriftens baburch nach feinem Tobe gu fichern boffte, antreiben gu langer Reife im Binter, über's Meer, und mit ber Laft einer erft balbvollenbeten Bartitur. Die Anftrengungen, die ihn in London empfingen, die Direction ber Concerte, bes "Freischüt" und "Dberon", bas Brobehalten, Componiren, die Gefellichaft ber Freunde und berer, die ben berühmten Rünftler bei fich gefeben haben wollten, bie Rebel und Dampfe Londons - bas Alles mußte bie ichwindende Lebens= fraft vollende verzebren.

Mur ein Gedanke lebte in seiner Seele, der Gedanke an das Wiedersehen seiner Lieben, nur ein Gefühl regte sich noch in seinem Gemüth — das Heimweh! Er hatte versprochen über Paris zurückzukehren, wo ihn neue Aufträge erwarteten, er gab sie auf; man wünschte ihn in London länger zu behalten, er fürzte den Aufenthalt nach Möglickeit ab, die Tage, die Stunden zählte er ununterbrochen bis zu dem Augenblick, wo er den Reisewagen besteigen könne. Aber dies heißersehnte Glück des Wiedersehens war dem versagt, der Anderen so viel glückliche Lebensstunden geschenkt hatte. Am 4. Juni Abends befand er sich noch in Gesellschaft seiner Freunde. Er verließ sie mit dem Ausbruck des Gedankens, der allein noch seine Seele einnahm:

"Wieber einen Tag bem Wieberfeben naber!" Allein begab er fich in fein Zimmer, im Saufe feines eblen Freundes, Gir George Smart, bei bem er wohnte. Bas fich von ba an mit bem Meifter begeben, weiß Niemand. Er wurde am nachsten Tage, ben 5. Juni, nicht fichtbar, die Thur mar und blieb Als die Freunde, bavon benachrichtigt, berbeivericbloffen. famen, lauschten und feinen Ramen riefen, erfolgte feine Antwort. Run erbrach man fpat am Tage fein Zimmer, ba lag ber Meifter, wie rubig ichlummernd, tobt im Bett. Dbmobl bie Ratastrophe nabe geschienen, batte fie boch Niemand fo fcnell erwartet! Benn in bem Gedanten "ein iconer Tob" Troft für ben Berluft unserer Lieben liegen kann, fo konnte man ibn bier finden. C. DR. v. Beber bat allem menichlichen Ermeffen nach einen schönen Tob gehabt. So boffnungslos fein Ruftand in ben Augen aller feiner Freunde mar, ben Lungenfüchtigen felbft verläßt die Soffnung auf Genesung nicht; ja, die meiften weniaftens follen fich, je naber ber Auflösung, besto naber ber Genefung mabnen. Rebenfalls zeigt bie lette Meußerung Beber's an jenem Abende, als er bie Gefellichaft verließ: "Bieder einen Tag bem Wieberseben nabe," bag er ben vollen Glauben baran in fich begte.

Mit dem Gedanken an Frau und Kind in der schönen lieben deutschen heimath ift der Meister aller Wahrscheinlichkeit

nach binüber geschlummert.

Bas man bem Künstler an Shren anthut, wenn er seine irbische Bahn burchwandelt hat, darüber will ich kein Bort weiter verlieren. Schiller mußte aus Stuttgart fliehen, weil er nicht aufhören wollte zu dichten, später sesten sie ihm in Stuttgart eine Statue, weil er zu dichten nicht ausgehört hatte.

Möge bem lieberreichen Deutschland balb wieder ein Meister erstehen, in bessen Tonschöpfungen bas beutsche Gemuth, die beutsche Gerzensinnigkeit einen so vollen Ausdruck findet, wie in ben unsterblichen Melodien unsers großen Carl Maria v. Weber.

## Noch einmal der Meifter des "Freischüt".

Als Carl Maria von Weber burch feinen "Freischüt" fich icon langft ben glangenbften Rubm. Die Berehrung und Liebe ber gangen beutschen Ration erworben batte und in Berlin eben feine "Eurpanthe" einftubirte, tam fein bamaliger Chef, ber Intendant und Rammerberr von Lüttichau, bafelbit an und wohnte mehreren Proben bei. Der Cavalier war im bochften Grade befremdet von der allgemein offen und laut Weber entgegengebrachten Berehrung, ber mabrhaften Sulbigung, mit ber fich ihm nicht allein geistige, fondern auch bochfte Bornehmbeiten ber Geburt naberten. Als er mit Beber und Lichtenftein bas Theater nach ber zweiten Generalprobe verlieft und fab. baß nicht allein bas Berfonal allenthalben vor bem Meifter ehrerbietig ben Sut jog, fonbern fogar bas Bublicum, bas fic. um Weber zu feben, vor bem Ausgange versammelt batte, bas Saupt entblößte, rief er aus: "Beber, find Sie benn wirflich ein berühmter Mann?!! -- "

Und doch verwendeten sich Manner, die den Genius zu schägen wußten, für die Verleihung des Civil-Verdiensten für die Verleihung des Civil-Verdiensten Wieber dei dem damaligen Minister von Einsiedel zwei Mal vergeblich. Dieser Minister, Graf Detlev von Einsiedel, hatte überhaupt ganz eigene Begriffe von dem, was des Menschen Würde bestimmt. Als es sich am sächsischen Hofe darum handelte, dem nach Kopenhagen zurückgesehrten Thorwaldsen einen Orden zu verleihen, wurde auf Einsiedel's Betrieb die Classe despelben lediglich nach des unsterdlichen Meisters Rang als dänischer Staatsrath bestimmt, und als Grund für die Verleihung des Ordens bezeichnete man nicht den Wunsch, dem der Welt leuchtenden großen Kunstverdienste zu huldigen, sondern des Meisters Verdienst und Vemühung — beim Unterticht zweier junger Sachsen!!!

Wenn aber seltsamer Weise ein Theil bes hofs und Abels in Dresben — benn schone Ausnahmen gab es auch ba — bie

Ehre, welche ihnen der Besitz eines solchen Genius verschaffte, nicht zu würdigen verstand, so wurde der Meister reichlich für die Nichtbeachtung entschädigt durch die Liebe und Verehrung, welche ihm von Hoch und Gering gezollt wurde, sobald er außerbalb des Weichbildes von Elb-Athen sich bliden ließ.

Als der Maestro auf seiner Reise nach Bad Ems in Wiesbaden bei Tafel saß, begegnete ihm folgendes anmuthige Aben-

teuer, bas er feiner Gattin berichtet:

"Es faß ein Dr. Sorn neben mir, ein bochft gebilbeter Mann und großer Musikfreund. Nachdem wir über Literatur und viele Dinge recht interessante Gespräche geführt batten und er bemertte, bag ich aus Sachsen fei und bag er fruber in Leipzig ftubirt batte, fo frug er mich nach taufend Dingen. Die Tafelmufit brachte bann endlich bas Gefprach auch auf ben Freischüt zc. Ich wich auf's Runftlichfte allen Fragen aus, die mich batten verrathen konnen, bis benn endlich ber Dann, gang erstaunt, mich in Allem so zu Saufe zu wiffen, nach meinem Namen frug; nun, bas ift ein ehrlicher Name, und ich fonnte alfo nicht verschweigen, daß ich Weber beiße. "Weber?" rief er gang gespannt, ,Gottfried Beber?' ,Rein,' fagte ich. - ,Mfo aus Berlin?' - ,Der ift lange tobt.' - ,Alfo -', mit einer Baufe, wie Jemand, bem ein freudiger Schred ben Athem verbalt, boch nicht - '- Carl Maria von Weber,' fagte ich gang rubig, indem ich mir einschenkte. - Da batteft Du feben follen wie ber Mann, wie bom Donner gerührt, fünf Minuten unbeweglich ftill und ftarr faß und endlich, indem ihm die Augen feucht wurden, gang andachtig ftill fprach: ,Was hat mich Gott für ein Glud erleben laffen! - Du weißt, liebe Ling, daß bie größten, bidften Weihrauchwolfen weber meine Nafe figeln, noch meinen Sinn afficiren. Aber bier, ich gestebe es. mußte ich bem Schöpfer innig ergeben banten, bag er mir Dacht gegeben, fo tief eines guten Menichen Berg ju ergreifen, und daß wohl kein besserer Lobn mir je wieder geboten werben mirb."

"Beber, find Sie benn wirklich ein berühmter Mann?!" Run, fo fragte ichon ju jener Zeit außer Dresben wenigstens'

Lig and by Goagle

kein gebildeter Mensch beutscher Nation mehr. Hat boch nach Mozart tein Operncomponist die allgemeine Gunst der musiskalischen Welt in vollerem Maße gewonnen, als unser Meister. Seine Werke sind bekannt und leben fort auf den Bühnen, im Concertsaale, im Haus und in den Herzen aller echten Musiksfreunde.

Von seinem äußeren Leben hingegen und von dem inneren Getriebe seines Geistes, von den Leiden und Freuden seines Herzens, von dem Menschen Carl Maria von Weber, wußte man bisher so gut wie nichts. Die mitgetheilten wenigen Züge werden das dem Leser schon gezeigt haben.

Die Erscheinung ber von feinem Cobne geschriebenen Biographie bes Meifters \*) mußte baber feinen gablreichen Berehrern höchst willkommen sein. Nun kommt mir aber bei allen Demoiren und Lebensbeschreibungen jedesmal gleich die fatale Frage: wird barin bie unbebingte Babrheit zu vernehmen fein? Bon einem Autobiographen wenigstens, bas ftebt fest, ift fie nicht ohne mannichfache Modificationen zu erwarten. Es gibt feinen Menschen ohne Schwächen und Fehler, und feinen, ber fich burch bas ungeschminkte Geständniß berfelben in ben Augen feiner Beitgenoffen ober ber nachwelt wirklich berabfeten möchte. Dergleichen wird baber entweder verschwiegen, ober wenn es bekannt und nicht zu leugnen ift, in einer Beise bargeftellt, baf es nicht als freie That bes Charafters, fondern als Nöthigung unbesiegbarer Umftande und bamit entschuldbar ericeint. Glaubmurbiger fann eine Lebensbeichreibung burch einen Unbern gerathen, vorausgesett, bag biefer im Befit aller Materialien bagu ift, Geift genug bat, um in alle Tiefen feines Objects eingubringen, und Muth genug, alles Gefebene rudfichtelos barzustellen. Dürfen wir aber eine folche Biographie von Mar Maria von Weber, bem Sobne bes Meisters, erwarten? Leichter gefteht ein ebler Menich feine eigenen Schwächen ein, als daß er die Schwächen seiner Angeborigen ber Belt preisgabe. war aber schon a priori anzunehmen, bag auch bas Leben

<sup>\*)</sup> Carl Maria von Beber. Ein Lebensbild von Mag Maria von Beber. Leipzig, Ernft Reil, 1864.

unseres Meisters nicht lauter Licht sein werde. Denn wie es überhaupt keinen vollkommenen Menschen gibt, so ist ein solches Exemplar auch unter den Künstlern nicht und um so weniger zu finden, als die unerläßlichen Sigenschaften des Genius zur Hervorbringung echter Kunstwerke, glübende Sindildungskraft, reizdares Gefühl, starke Sinnlickeit, zugleich gefährliche Sigenschaften für das sittliche Leben sind und die Künstler überdies gern die Meinung begen, ihnen sei etwas mehr nachzusehen, als andern Menschentindern.

Unfer Biograph bat fich indeß entschloffen, die reine, blanke, ungeschminkte Bahrheit überall zu geben, und dies ift ber problematischfte Bunkt feines Buches, über ben fich auch die Rritit. foviel und bekannt geworben, einstimmig tabelnd ausgesprochen bat. Und boch gerade bierin ift fie, unferer Meinung nach, pollständig irre gegangen, mas nicht unschwer zu beweisen fein wird. Carl Maria von Beber bat nämlich in Stuttgart eine etwas leichtfertige Jugendperiode gehabt und bem Bater beffelben find zu biefer Zeit einige Sandlungen paffirt, welche vor einer strengen Moral wohl die Augen niederschlagen mußten. Diese Buntte bat ber berühmte Meister niemals, weder mundlich noch idriftlid, selbst seiner Familie gegenüber nicht berührt, er bat fie absichtlich ber Bergeffenheit überliefern wollen, und ba fie auch bis zur Erscheinung ber Biographie völlig unbefannt waren, fo haben nun Manche aus ber Enthüllung berfelben bem Sohne ben Borwurf ber Impietät gemacht und gemeint, auch er batte fie in ibrem Dunkel ruben laffen follen.

Mir scheint im Segentheile gerade in dieser Offenherzigkeit ein großer Bortheil für das ganze Buch zu liegen, ein großer Ruten zugleich für viele Menschen überhaupt und Künstler insbesondere, und endlich eine wahrhafte Berherrlichung Carl Maria von Beber's selbst. Die Fatalitäten, in welche der Meister in Stuttgart gerieth, konnten künstigen Forschern kein Seheimniß bleiben, denn es liegen Acten, Rescripte und dergleichen darüber in den Archiven vor, die ja, wie der Sohn sie gefunden hat, auch von Andern hätten gefunden werden können. In solchem Falle wäre aber dann dem Sohne die unterlassen

Digitality Google

Befanntmadung folder Umftanbe ficherlich als eine größere Sunde angerechnet worden, ale jest beren Mittbeilung, und fein Buch batte ben unschätbaren Sauptvortheil feines Berthes unfehlbar eingebüßt: ben ber Treue und Glaubmurbigfeit. Denn mer einmal die Bahrheit verschweigt ober bemantelt, bem fann man überall miftrauen. Bei ber Lecture biefes Buches gewinnt man aber balb bie Ueberzeugung, bag es feine Seite entbalt, wo man zwischen bie Beilen lugen mußte, um bie Babrbeit erft berauszuconjecturiren. Außerbem fpricht fic der Autor mit einer folden fühnen Freimuthigfeit über alle in biefer Biographie auftretenden Berfonen bis ju ben bochften binauf aus, "über Abel und Fürften und über alle bie faulen Ruftande jener Reit. - mo mare ibm bas Recht bagu bergefommen, wenn er feine eigenen Angeborigen batte iconen und ihre Schmächen verschweigen ober in's Schone batte malen wollen? Wie batte er feines Baters Schmachen in Stuttgart übergeben burfen, wenn er über ben regierenden Fürften und ben Abel bafelbit Stellen binfdreibt, wie , um nur ein Beifpiel anguführen, die folgende?

"Ru gleicher Beit fragen bes Bergogs (Carl v. Burtem= berg) unfinnige Feldzüge, die rasende Berschwendung, mit der er seiner Leidenschaft für Jagd und Theater fröhnte, die Ginfünfte bes Landes, die jum großen Theil fur biefe Rwede befianirt, in einem außerordentlich ftarten Brocentfate, auf Geitensanalen pon ihren Ameden abgelenkt, in die Bande gemeiner Gunftlinge floffen, welche fich nicht icamten, Die Früchte eines icamlofen Druck zu genießen, und jubelnb ben Ertrag bes Rudasbandels mit dem Marte des Landes einstrichen. Nebertreibungen in bes Bergogs Gelüften; die Seen mit gemarmtem Baffer ju feinen Bintersumpfjagden; die mochenlang dauernben, balbe Quadratmeilen Aderland verwüftenden, Rrantbeit und Glend über die Taufende armer, jum Treiben geprefter Bauern verbreitenden Saubeten; die felbft Raifer Joseph's Staunen erregenden Aufführungen auf feinen Theatern gu Ludwigsburg und Stuttgart; bas luguriofe Ballet; bie ungebeuern Gagen ber Tanger und Sanger: ber unfinnige Sofftagt.

in bem awangig frembe Fürften und Grafen, ein Beer von abligen Damen biente und in ben prächtigften Bofangugen und Livreen glangte; die Drangengarten zu Ludwigsburg; die Tonnen Goldes tostenden' Feuerwerke bes Italieners Beronese 2c. waren fämmtlich ben Luften bes Bergogs ichmeichelnde Ausgeburten ibrer Speidelledergebirne. - In ben Spbaren eines folden Regiments war bas graufame Schicffal Mofer's, Suber's, Leng's und Schubart's eine natürliche Bilgvegetation ber allgemeinen Käulniß."

Außer bem angegebenen Grunde für bas Bertrauen in bie Wahrhaftigkeit bes Autors, verwandelt fich aber bei näherer Prüfung die sogenannte Impietat bes Cobnes in eine mabre

Berberrlichung bes großen Baters.

In Berirrungen ju gerathen ift bei einer beigblütigen Rugend und genialen Natur, sowie bei ber Reigung ber Menschen überhaupt, ihren Trieben und Leidenschaften bie Bügel ichießen ju laffen, eine alltägliche Erscheinung. In fich ju bliden bagegen, fein Thun, und wohin es führen tonne, ju prufen, die gefährliche Bahn zu erkennen, ben Entichluß zu faffen biefelbe ju verlaffen, biefen Entschluß gegen alle bawiber ftreitenben reizenden Berlodungen confequent burchzuseben - bagu vermögen fich nur wenige Menichen zu erheben. Carl Maria von Weber tam bald gur Erkenntniß feiner jugendlichen Thorheit und überwand fie vollständig. Diese icone Beripetie in bem Leben bes Meiftere ftellt nun feinen Charafter nur um fo bober. gerade biefe große fittliche That mare burch Bertufdung feiner Rugenbichmachen nicht zur Renntniß ber Welt gefommen. ift aber für ben Menschenfreund nicht gleichgültig, ob folde feltene Erscheinungen am Rünftler übergangen ober an's Licht gezogen werben. Individuen, die Großes vollbracht, find für Andere Autoritäten, die jur Nachahmung reigen, und was ift ber Nachahmung würdiger und bas Glud ber Menscheit forbernber und fichernber, als bie Bezwingung feiner felbft?

Und eine weitere Lehre predigt biefer Kall speciell für die Runftler noch, die nämlich: bag man ein Benie fein und ein großer Rünftler werben fann, ohne fich ber Lüberlichkeit und Sittenlosigkeit zu überlassen. Carl Maria v. Weber hat seine schönken, größten und genialsten Werke in der Periode seines Lebens geschaffen, in welcher er auch das Muster eines rechtschaffenen, sittenreinen, normal vernünftigen Menschen war, in den Augen der Ueberschwänglichen freilich ein wahrer Philister, der z. B. seine Einnahmen und Ausgaben — gleich Schiller, wie dessen jett veröffentlichte Kalender beweisen — bis zu Heller und Pfennig regelmäßig aufschrieb, seine früher contrahirten Schulden bezahlte, und was dergleichen gemeine Berrichtungen mehr sein mögen, die manche große Geister mit Berachtung betrachten.

Das Leben Carl Maria von Beber's von feiner Geburt bis zu bem Bunfte, mit welchem ber erfte Band ichlieft, mar ein Leben voller Unruhe, Müben, Sorgen, Brrfahrten, Rranfungen, leibenschaftlicher Erregungen und - mas nicht zu ben geringften Leiben ber echten Rünftler gablt - öfterer Ameifel an feinem Talent. Sie geben in Folge ber überaus lebendigen und anichaulichen Darftellung in ben Lefer über; er muß Alles mit burchleben, Alles mitempfinden. Der Autor bat aber mit meifer Abficht und großem Geschick ben Stoff fo geführt und geordnet. baß bie Erzählung im ersten Bande mit zwei bochft erfreulichen Greianiffen fobließt, mit ber Lofung zweier Anoten, Die, wie bes Meisters bisberiges Dasein, so ben theilnehmenden Lefer spannten und beunruhigten. Die Berbindung mit feiner Auserwählten, der fich vielfache aufere und innere Sinderniffe entgegenstellten, entscheibet sich, und feine bisber ungewiffe und meift forgenvolle Erifteng wird durch die ehrenvolle Berufung sum foniglich fachlischen Capellmeifter in Dresben für bie gange Bufunft gefichert. Dabei wird nun bem Lefer fo moblig gu Muthe, als batte er mit einem geliebten Freund eine lange, gefahrvolle Fahrt auf fturmischem Meere bestanden und als mare er nun mit ihm in ben rubigen Safen eingelaufen, wo eine fichere Beimath und eine bolbe Gattin ben Runftler = Dopffeus empfangen und beglüden.

Wie aber in einem guten Roman ber Gintritt einer gludlichen Schicksalswendung bes Helben sich im Verfolg ber Erzäh-

lung bald als eine trugerische erweift, ibm neue, ftartere Binder= niffe und Gefahren entgegentreten, ichwerere Berwidelungen ibn umschlingen, fo auch ftellt fich bas Leben unferes Meiftere im zweiten Banbe feinesmegs als ein rubig bebagliches beraus. empfingen ibn vielmehr fast vom erften Tage feiner Anfunft in Dresben boch Rampfe aller Art. Seine Anstellung war vielen boberen und geringeren Bersonen mikliebig. Die Rabale begrufte ibn gleich bei feinem Gintritt in die Resideng und ent= bullte bem ehrlichen Manne die gange Schlüpfrigfeit bes Bobens, auf ben er bier trat, bas baflich Briffrende ber Charaftere bochft einflugreicher Berfonlichkeiten und bie Natur ber Mittel. bie man anzuwenden entichloffen ichien, um fein Wirfen möglichft "unichablich" zu machen, in fast erschreckenber Beife. "Capellmeifter" mar er berufen worden; bas Anftellungsrescript gab ibm nur ben Titel "Mufikbirector". Man wollte ibn bem intricaten Italiener Morlachi unterordnen. Sie hatten fich inbeffen getäuscht. In bem fleinen, ichmächlichen, unansehnlichen Rörper wohnte ein ftarter Beift, und fie follten balb feben, baß fie es mit einem Manne ju thun batten, mit bem man nicht fpielen und fpagen tonnte. Er wollte nach biefer Berfidie fo-Durch ben bamaligen Intenbanten aleich wieber abreifen. Bigthum, einen edlen Cavalier und mahren Freund Weber's, murbe bie Sache vermittelt, ibm ber gebührende Titel und lebenslängliches Engagement jugefichert.

Wenn man baran benkt, wie der große, edle, geistvolle Carl August von Beimar seine Dichter ehrte, seinen Goethe wahrhaft brüderlich liebte und seinem stolzen hochabeligen Hofgesinde den Respect vor jenen gottbegabten Geistern beizubringen verstand, und wenn man damit die Behandlung Weber's seiten vieler hohen und höchsten Personen in Dresden vergleicht: so lätt sich kaum begreifen, wie so durchaus verschiedene Ansichten über Künstlerwerth zu derselben Zeit zwischen zwei Höfen, die so nabe Nachbarn waren, herrschen konnten.

haben bie wenigen Buge, welche wir aus bem Buche mitgetheilt, ben Lefer sicherlich schon nicht wenig interessifirt, so burfen wir nun mit vollster Ueberzeugung aussprechen, bag in ben

beiben sehr umfangreichen Bänden keine Seite vorkommt, über welche man mit einer gleichgültigen Empfindung hinüberschlüpfen könnte. Diese überall aushaltende, ja sich immer steigernde Anziehungskraft liegt aber einmal in der außerordentlichen Mannichsfaltigkeit der vorüberziehenden Momente, sodann in der im Allgemeinen so lebendigen, geistreichen und anschaulichen Darstellung derselben. Zedenfalls dietet das Werk eine Lectüre, die nicht allein höchst interessant und belehrend für den Kunstjünger, den Kenner, den Musikfreund, sondern dies alles auch für jeden Gebildeten überhaupt ist.

40.

### Spohr.

Spohr wurde am 5. April 1784 ju Braunschweig geboren. wo fein Bater als Argt practicirte. Die Familie gog nach zwei Rabren nach Seefen. Bater und Mutter maren mufifalisch. Da fie febr oft bes Abends musicirten, fo wurde ber Sinn und die Liebe gur Tontunft icon frub in dem Anablein gewocht. Es murbe ibm auf einem Sabrmarkt eine fleine Beige gefauft. und damit mar die Richtung feines Lebens entschieden. Bater batte ibn eigentlich jum Studium ber Medicin bestimmt, gab aber ber Reigung bes Cobnes jur Musit nach, ließ ibm Unterricht auf ber Bioline geben, fo gut er in Seefen zu baben war, und ichidte ibn nach ber Confirmation nach Braunichweig. mo er beffere Lebrer fand. Er machte reifende Fortidritte. und fo fendete ibn ber Bater im Alter von vierzebn Jahren allein nach Samburg, um fein Grod als Birtuos felbst zu ver-Der Alte batte fich in ber Jugend fühn burch bie bienen. Welt schlagen muffen und glaubte, bas muffe jeber junge und fraftige Menich auch tonnen. Die Sache miglang; ber Knabe fam nicht jum Spiel und mußte, ba bas Reisegelb auf bie Reige ging, ju Fuße nach ber Beimath manbern. In Braunfcmeig angekommen, richtete er eine Bittidrift an ben Bergog

um Unterftugung feiner weiteren mufifalifden Studien. murbe gnabig aufgenommen, er burfte fich bor bem Sofe produciren und murbe bierauf in die Ravelle aufgenommen. Sabr 1802 machte er als Schuler bes berühmten Biolinfpielers Ed mit Diesem Die Reife nach Betersburg. Seine erfte großere Runftreise burd Deutschland fällt in bas Rabr 1804. als Birtuos und Componist bereits zu biefer Reit, in feinem awanzigsten Rabre gewesen, bavon gibt die Anzeige bes Auftretens in Leipzig burch bie bortige Allg. mufital. Zeitung ein überraschendes Reugniß. Rochlit fcreibt: "herr Spohr gab am 10. December 1804 ju Leipzig ein Concert und auf Aufforderung Bieler am 17. ein zweites; in beiben aber gemährte er uns einen fo begeifternben Benuß, als außer Robe fein Biolinift uns gemabrt batte, fo weit wir gurudbenten tonnen. Berr Spohr gebort ohne allen Zweifel unter bie vorzüglichsten jest lebenden Biolinfpieler, und man murde über bas, mas er, besonders noch in so jungen Jahren leiftet, erstaunen, wenn man por Entzuden zum falten Erstaunen tommen fonnte. Seine Concerte geboren zu ben iconften, bie nur vorhanden find, und besonders miffen wir dem aus D-moll burdaus fein Biolinconcert porquaieben, fomobl in Sinfict auf Erfindung, Seele und Reig, als auch in Binfict auf Strenge und Grundlichfeit" 2c. Beiterbin beißt es: "Berr Spohr tann Alles! Mas porerft Richtigkeit bes Spiels in weitester Bedeutung beift, ift bier, gleichsam als sicheres Fundament, nur vorausgesett; volltom= mene Reinheit, Sicherheit, Bracifion, die ausgezeichnetfte Fertigfeit, alle Arten des Bogenstrichs, alle Berschiedenheiten bes Beigentons, die ungezwungenfte Leichtigfeit in ber Sandhabung von biefem Allen, felbst bei ben größten Schwierigfeiten - bas macht ibn zu einem ber geschickteften Birtuofen. Aber bie Seele, die er seinem Spiele einhaucht, ber Flug ber Phantafie, bas Feuer, die Bartheit, die Innigfeit bes Gefühls, ber feine Befcmad, und nun feine Ginficht in ben Geift ber verschiebenften Compositionen und feine Runft, jede in biesem ihren Geifte barguftellen, bas macht ibn gum mabren Runftler."

Wir haben ben kleinen Artikel verständig wiedergegeben, weil

er in prägnantester Kürze alle Borzüge Spohr's als Virtuos und Componist aus's Tressenbste schilbert, und weil diese wenigen Zeilen zugleich den glücklichsten Einstuß auf des Künstlers ganze künstige Lausbahn ausübten. Denn mit diesem Urtheil, von einer Stadt ausgehend, die damals mit vollem Recht unter die ersten Autoritäten in Sachen der Kunst zählte, war der Rusdes dis dahin fast noch ganz unbekannten jungen Mannes plöglich weithin verbreitet worden. Bon diesem Augenblick an war Spohr anstatt ein demüthig um Gehör sollicitirender überall ein mit Spannung erwarteter, ja oft schon im Boraus ausgesorderter Concertgeder, dem überall Auditorien und reiche Einsnahmen nicht mehr sehlen konnten.

Die Folgen babon äußerten fich nun auch in anderen Begiebungen. Schon 1805 erhielt er die Stelle bes Bergogl. Concertmeifters zu Gotha. Spafig ift, wie er bort bie erfte Befanntichaft mit feiner nachberigen Gattin machte. In einem Concerte, welches er in ber Stadt gab, fagen in ber erften Buborerreibe zwei junge Mabchen, wovon bas eine bei Spohr's Auftreten, erftaunt über feine lange und ichlanke Geftalt, mohl lauter als fie wollte, ausrief: "Siehe boch, Dorette, welch eine lange hopfenstange!" Diefe Dorette mar eine bedeutende Birtuofin euf Barfe und Bianoforte und die Tochter ber Gothaifden Soffangerin Scheibler. Bei einem Befuche, ben ber junge Concertmeister ber Mutter machte, errothete Dorette in ber Erinnerung an jene Aeußerung ihrer Freundin, und - bie fünftige Berbindung mar eingeleitet. Dorette murbe Spobr's Gattin-Er fdrieb mehrere berrliche Stude fur Barfe und Bioline, mit welchen bas Runftlerpaar auf feinen vielen Runftreifen burch Deutschland, holland, Belgien, Frankreich, England und Italien überall enthusiastischen Beifall erntete. Zwischen biese Reisen fallen zeitweilige Anstellungen Spohr's als Capellmeifter in Wien und Frankfurt a/M. Dann privatifirte er ein Jahr in Dresben, worauf er eine lebenslängliche Anstellung als Capell= meifter in Caffel annahm.

Dies war der Virtuose Spohr. Sbenso früh aber wie das virtuose hatte sich in Spohr das schaffende Talent geregt, und

mit bemfelben Gifer und außerorbentlichem Fleiße wie jenes batte er auch bieses ausgebilbet - im Ganzen mit gleichem Glud und Erfolg. Er fouf eine Menge Duette, Quartette. Quintette 2c., welche fich murbig an die Seite ber Bandn'ichen, Mozart'iden und Beethoven'iden anreihten und bie Freunde ber Rammermufit beglüdten. Ebenfo vermehrte er bas Repertoire ber Concertanstalten burch echt icone, gebiegene und originelle Somphonien. Weniger gludlich mar er mit feinen erften Dratorien und Opern, ba ibm zu ersteren bie tieferen contrapunttifden Studien , ju letteren bie genauere Renntnig ber Singftimme abgingen. Aber mit eifernem Reife bolte er bas Feblenbe nach, und balb tamen auch auf biefen Gebieten echte Meisterwerke von ihm zum Vorschein, wie u. A. bas Oratorium "bie letten Dinge" und bie Opern "Fauft", "Bemire und Ajor" und "Seffonda" bezeugen. Der Charafter feiner Berte fpricht fich aus burch Schönheit, Gebiegenheit, Rlarbeit, tiefen Seelenausbrud und Abel bes Stols.

Als Dirigent war Spohr ebenfalls bochft tüchtig. Nicht allein ftand er fest und sicher bor feiner gewohnten Rapelle, er mußte fich auch bei jedem fremden Orchefter, und felbst bei jenen aus ben verschiebenften und oft beterogenften Glementen gusammengefesten Maffen, wie fie die großen Mufitfeste gusammenführten, gleich bas Bertrauen auf feine fichere Führung zu erwerben, und überall die befriedigenoften Erfolge baburch ju gewinnen. Richt minder ausgezeichnet bat er fich als Lebrer erwiesen, baber bie Schüler ihm von allen Seiten guftrömten; bie bedeutenbften Biolinvirtuofen nach ibm find aus feiner Schule bervorgegangen. Endlich barf man ibm auch als Schriftsteller eine nicht gewöhnliche Begabung und Ausbildung jugefteben; die Beweife bafür geben feine in ber Mugem. mufit. Beitung gelieferten Briefe und Berichte aus Paris und Rom, fo wie feine Selbstbiographie. So vielseitig mar feine Begabung, beren glanzende Ausbilbung nur burch einen unerhörten Fleiß möglich war; allerdings wurde er barin burch einen äußerst fraftigen und stets gefunden Rorper unterftutt, ben er fich burd unausgesette Leibesübungen und ein mäßiges Leben zu erhalten mußte.

Bu ben schönen Eigenschaften bes Künstlers gesellten sich alle Tugenden bes Menschen. Spohr war im vollsten Sinn bes Worts ein edler, sittlicher Charakter, und der Lohn dafür — eine zufriedene Existenz. Genie ohne Sittlichkeit kann wohl großen Ruhm, aber niemals innere Zufriedenheit verschaffen.

Bang ohne irbifches Leib bas Leben zu burchwandeln, ift inbeffen feinem Sterblichen beidieben. Much Spohr trafen einige barte Schidfalsichläge. 1834 murbe ibm feine Gattin burch ben Tob entriffen; und als er fpater burch eine zweite Beirath fein bausliches Glud bergestellt zu baben glaubte, ftarb ibm feine Tochter Therefe, ein neunzebniähriges blübenbes Mabden. In folden fdweren Reiten fucte er, wie Goethe, bie ichmerglichen Gindrude burch vermehrte geiftige Thatigfeit ju überwinden. Manche Unannehmlichkeiten icheint ibm auch feine politische Gefinnung berbeigerufen zu baben. "Bie allen boben edlen Seelen" - beißt es in ber Borrebe ju feiner Biographie - "war ihm die Unredlichkeit, bas Abweichen vom Gefetmakigen in ben Tod gumiber. Seine befannte Sinneigung gur liberalen Seite, bie ibm mobl von oben ber gum Bormurfe gemacht ift, mar eine natürliche Folge bavon. So bafte er unverhoblen bie Billfur, ben Drud, bie Berfolgung und fucte ihnen um ber guten Sache willen überall nach Rraften entgegen ju treten, ja er fprach fich wenigstens, wenn er nicht bagegen antampfen tonnte, ohne Schen und im Innerften entruftet bar-Da mochte es benn auch wohl Riemand in Caffel über aus." überraiden, als er im November 1857 ploblich gegen feinen Bunich penfionirt wurde und zwar mit einer geringeren Summe als ber, an welche er batte Anfpruch machen fonnen.

Das letzte Jahr seines Lebens verbrachte er in einer traurigen körperlichen und geistigen Lethargie, in welche ihn Altersschwäche, vor Allem aber die Folge eines Armbruches 1857
versetzt batten, und aus welcher er sich nur für Augenblicke erheben konnte. Er wünschte daher seinen Hingang sehnlich herbei, und als das Stündlein kam — am 23. October 1859 —
ist er mit dem Ausdrucke der größten Zufriedenheit in seinen
schönen, edlen Zügen entschlafen.

Spohr wird in der Musikgeschichte fortleben als Muster eines echten großen Künstlers und edlen Menschen. Er hat in seinem ganzen Leben teine einzige gemeine Notenzeile hingesichrieben und keine einzige gemeine Handlung begangen.

### 41.

## Gespräche mit felix Mendelssohn.

Diefe Sammlung von Unterhalungen und Gesfprächen mit Goethe ift größtentheils aus bem mir inwohnenben Raturtriebe entstanben, irgend ein Erlebtes, bas mir werth ober mertwürdig erscheint, burch schriftliche Auffassung mir anzueignen.

Edermann, Gefpr. mit Goethe.

Es geht in solden Fällen eine Spiegelung vor und es ift fehr felten, baß bei bem Durchgange burch ein anderes Individuum nichts Eigenthumliches verloren gehe und nichts Frembartiges fich beimische.

(Cbendafelbft.)

T.

Ich habe nie ein besonderes Gedächtniß gehabt. Was ich von Selesenem, Gehörtem und Gedachtem des Festhaltens werth fand, mußte ich so schnell wie möglich in mein Tagebuch einstragen, und weil ich viel einzutragen hatte, es mit den wenigsten Worten thun. Diese Kürze habe ich besonders zu bedauern, da ich die Notizen über die Gespräche mit Mendelssohn hervorgesucht, um Siniges daraus mitzutheilen. Ich sinde den Hauptinhalt wieder, aber nicht den speciellen Ausdruck. Der hingeschiedene dachte aber nicht allein sehr scharf, er hatte auch die Gabe des präcisen Ausdrucks, und wußte oft mit einem kurzen Schlage den Ragel auf den Kopf zu tressen. Der Leser wird daher Mendelssohn's Gedanken nicht in seiner, sondern leider nur in meiner Sprache vernehmen. Ich weiß nicht, ob sich

Diseased & Googl

Jemand rühmen kann, lange Gespräche mit Mendelssohn geführt zu haben. So weit ich ihn gekannt, waren sie seine Sache nicht. Ja, Halbwisser und Schönredner suchten vergeblich mit ihm anzuknüpfen, er entwich ihnen durch feine Wendungen oder brach auch, wenn sie ihn wider seinen Willen festhalten wollten, trocken ab. Manches lieblose Urtheil über seine Werke mag aus solchen versagten Unterhaltungen gestossen sein. Man erklärte ihn für stolz und rächte sich durch Journalstiche.

Bon jeber unterhielt ich mich über unfere Runft am liebsten mit prattifden Musitern. Bloge Runstphilosophen, und maren fie die icarffinnigften Denter, tonnen von vielen Buntten ber Runft nichts aussagen, weil fie biefelben gar nicht tennen, ober boch nicht felbst burcherfahren haben. Daß Menbelssohn feine Runft nach allen Seiten bin icharf burchbacht, bezweifelt Niemand. Man borte es an jeder Meußerung, die er barüber that. bie Resultate seines Nachdentens warf er meift fury bin, obne fich auf besondere Begründung berfelben einzulaffen. wollte ibm in Leipzig neben ber Direction ber Gewandhausconcerte auch noch Borlefungen über Musik an ber Universität übertragen. Er ichlug es aus. Er traue fich bagu nicht bie gehörige Befähigung ju. Das war nicht feine leberzeugung. Er wußte febr mobl, bag er auch bagu bie volltommene Befähigung babe. Aber bie Reigung bagu fehlte ibm. Er componirte lieber als bag er bocirte. Wie bem auch fei, ich barf mir ichmeicheln, einer Derjenigen gemefen ju fein, mit benen er fich auf Runftgespräche nicht ungern einließ. Was ich nun bavon mittheile, ericeint freilich nicht in ber ftrengen Form, wie fie in Natura gebalten. Was bier zuweilen in fortgesetter Rolge erfceint, das habe ich in ber Wirklichkeit oft in weit auseinanderliegenben Unterhaltungemomenten auffangen muffen.

Auf einem Spaziergang kamen wir auf die "Schule" zu sprechen, und die Berachtung, mit der man jett (bamals) ansfange, auf sie zu schelten, als hemmschuh bes Genies.

"Diese Meinung", fuhr er heraus, "spricht ber Vernunft und Erfahrung zugleich Hohn! Welchen Begriff verbinden solche Menschen mit dem Wort Schule? habe einer bas allergrößte musikalische Genie, — kann er componiren ohne Kenntnis ber Accorde und ihrer Berbindungsgesethe? Kann er ein Musikstud form en ohne die musikalischen Formgesethe studirt zu haben? Kann er instrumentiren, ohne Instrumentalkenntnis, und die hundertsältigen Ersahrungen über ihre unerschöpflichen Mischungen zu besithen? Und ist alles Dieses nicht Schule?"

Vielleicht — fiel ich ein — meint man unter hemmender Schule nicht die technischen Dinge, die Sie anführen, sondern vielmehr die ästhetischen Schwähereien, die dem Künstler keine praktische Förderung bringen, ja ihn wohl durch widersprechende Forderungen verwirren und sein schaffendes Vermögen allerdings lähmen können.

"Nein, nein!" suhr er fort, "sie meinen schon diese technische Schule. Ich könnte Ihnen Namen nennen, die das früher versachtete Ding später heimlich noch aufsuchten, als sie merkten, daß sie mit ihrem Genie blos dummes Zeug gebracht hatten.

"Und auch in afibetischer Sinfict - tann Giner obne Bewußtsein Deffen, was fich in ber Mufit macht, etwas Schones bervorbringen? Warum anbere ich eine Stelle? Beil fie mir nicht gefällt. Warum gefällt fie mir nicht? Weil fie gegen irgend ein aftbetifdes Gefet verftoft, bas ich burd Studium ber Mufter gewonnen habe. Renne ich biefes Gefet nicht, fo fühle ich ben Mangel nicht und balte bie Stelle für gut. Rennen Sie mir boch einen einzigen achten, großen Meifter, nicht blos in ber Musit, fonbern in jeder anderen Runft, ber nicht die Soule in tednischer und aftbetischer Sinfict allertüchtigst burchgemacht batte. Saben wir aber an bedeutenden Rünftlern Mangel zu beflagen, wie es benn folche Beifpiele auch gibt, mas fagen wir ba? Es fehlt ibm an ber Technit, oder es fehlt ibm an volltommener ficherer Runfteinficht mit einem Bort, es fehlt ibm an Schule. Reinem Maler, Bilbbauer, Arditeften mirb es einfallen, bie Soule für ein Sinderniß, für einen hemmiduh bes Benies angufeben. fommt benn biefer abgeschmadte Bebante nun fo vielen Musifern ?"

Sie muffen indeffen boch zugestehen - warf ich ein -

daß mander Künstler die Schule vollkommen in seiner Sewalt hat und doch kein bedeutendes Kunstwerk schaft, mancher Künstler aber, dem Schule sehlt, Bedeutendes leistet.

"Nun ja" — erwiderte er — "die Schule kann kein Talent machen; wer also keines hat, dem hilft sie nichts; daß man aber ohne Schule etwas Vernünstiges machen könne, dasür geben Sie mir Beweise, ich kenne keine. Talent kann Giner ohne Schule zeigen, aber ein ächtes Kunstwerk hervorzubringen, soll er wohl bleiben lassen. Schade, sagen wir, daß dieser Künstler so wenig studirt, oder so wenig wahre Kunskeinsicht besigt. Wie viel bedeutender würden seine Werke geworden sein, wenn er mehr gelernt hätte. Und solche aus Mangel an Studium nicht fertig gewordene Talente haben jenen Sah sich zum Troste gegen ühre innern Vorwürse erfunden und andere Faullenzer baben ihn adoptirt."

#### П.

Bei einer andern Gelegenheit suchte ich Aufklärung über einen für mich fehr wichtigen Punkt zu erhalten.

Man hat mir erzählt — sagte ich — baß Sie in Ihren Compositionen viele Aenderungen, oft bis zur Uebergabe bes Manuscripts vornähmen. Es geht mir leider ebenso und noch viel schimmer; denn ich wüßte keine meiner Arbeiten zu nennen, in denen ich nicht nach dem Druck Stellen zu beklagen hätte, die mir nun erst besser in den Sinn kommen, aber nicht mehr zu verdannen sind.

Menbelssohn hatte vornehmlich zweierlei Arten zu lächeln. Die eine war jene unnachahmlich liebliche, welche bei einer zufriedenen, heitern Vorstellung über sein Gesicht spielte, in die andere mischte sich ein leiser sarkastischer Zug bei solchen Gelegenheiten, wo er irgend etwas zu rügen hatte, ohne daß es ihm so start erschienen wäre, um ihn zu erbittern, welches letztere überhaupt höchst selten bei ihm vorkam oder welches er als seingebildeter Weltmann zu bewältigen gelernt hatte.

"Das Unglud, das Sie beklagen, widerfährt mir allerdings auch; — fagte er — ich habe von allem Hingeschriebenen wenigs

stens ebenso viel weggestrichen als stehen gelassen. Trösten wir uns mit den größten Meistern, denen es nicht besser ergangen. Ach, wären es immer nur schwache Stellen, die die verschmitzte Spiegelsechterin Fantasie an dem bethörten Urtheil vorbei auf's Kapier schmuggelte! Mir spielt sie schlimmere Streiche, mich verführt sie zuweilen, ein ganzes Stück hinzuschreiben, das ich später für schwache Waare erkennen muß! Von zwölf Liedern, die ich zusammengebracht, habe ich nur sechs des Drucks werth erachtet, die andern sechs derworfen. Mein Paulus hatte ursprünglich ein Drittheil mehr Nummern, die das Licht der Welt niemals erblicken sollen. Was sagen Sie dazu?" fragte er sarkastisch läckelnd.

Daß Sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu ftreng gegen Ihre Geifteskinder find, erwiderte ich; Mancher wurde fich gludlich schäten, wenn er das gemacht hatte und veröffentlichen könnte, was Sie verwerfen.

"Sehr verbunden für ihre gute Meinung" - facte er lachend - "aber nicht jugegeben. 3ch tann Ihnen noch einen guten Grund für bas Aurudbalten mander meiner Compositionen fagen, ber Ihnen mehr einleuchten wirb. 3ch bin nämlich ber Meinung: nulla dies sine linea. 3ch laffe nicht leicht einen Tag vorüber, ohne etwas gemacht ju haben. Aber welchem Runftler ift bie Mufe alle Tage gunftig? Mir menigftens nicht. Machen aber tann ich jeberzeit etwas und bas thue ich, um in ber Uebung gu bleiben. Wie ber Birtuofe an Fertigfeit und Sicherheit verliert, wenn er langere Reit fein Inftrument verläßt, fo verlieren auch geiftige Operationen an Leichtigfeit und Freiheit burch öfter unterlaffene Uebungen barin. Um im Ruge zu bleiben, componire ich immer, aber nicht immer ift ber Beift bereit zu guten Baben. Glauben Sie übrigens nicht, wie es nach biefer Meußerung icheinen fonnte, bag ich nun mit Allem, mas ich babe bruden laffen, gufrieben mare. Das ift nicht ber Fall. Es ift Manches untergelaufen, mas mir wenig Freude macht und mas ich auch gleich für nichts Besonderes erfannt habe."

Angenommen bas einmal - fagte ich - warum haben

Sie's gethan, da pekuniäre Rücklichten Sie nicht bazu veranlassen konnten? Ich habe es stets für bas bedauerlichste Schicksal bes Künftlers gehalten, um bes lieben Brodes willen schaffen zu zu mussen.

"Es gibt noch andere Gründe für den Künstler, der die Welt sieht wie sie ist", warf er hin.

Die möchte ich wohl tennen, fagte ich gespannt.

"Die Welt vergißt sehr leicht" — bemerkte er — "und das muß der Künstler, der einmal öffentlich aufgetreten ist, zu verhindern suchen, durch fortgesetzte Herausgabe neuer Werke. Er darf in keinem Meßverzeichniß mehr fehlen. In jedem muß sein Name dem Publicum wieder in die Augen fallen, denn es dauert oft lange, bis dieses zugreist. Es werden der Componisten immer mehr. Verschwinden Sie einige Jahre aus den Musikcatalogen, so sind Sie verloren, weil vergessen."

Das ist wohl wahr — sagte ich — und das Publicum mag auch nicht ganz Unrecht haben. Von Ginem, der lange aussetz, ehe wieder etwas von ihm erscheint, nimmt man an, daß der Productionstrieb und die Schaffenskraft nicht sehr stark und reich bei ihm sein können.

"So ist es" — sagte Mendelssohn. — "Und da nun dem Künstler nicht jedes Werk gelingt und er doch immer darthun soll, daß er productiv ist, so kann und muß er wohl einmal, um in der Neihe zu bleiben, eine schwächere Leistung mit hinauselassen. It das Ding nichts Besonderes, er zeigt sich doch als ein rüstiger Arbeiter, und so hofft man von ihm, daß er das nächste Mal was Besseres bringen werde. Man vergibt Einem, für den man sich interessirt, wenn er einmal üble Laune hat oder trocken ist, aber man wird gleichgültig gegen ihn, wenn er zu selten kommt und man kümmert sich endlich nicht mehr um ihn, wenn er ganz ausbleibt."

#### III.

"Bie kommt es" — fragte er mich später einmal — "daß Sie still geworben als Componist? Mir beucht, Sie hatten seit einigen Jahren nichts mehr veröffentlicht? Das ift ein großer

Fehler, wie ich Ihnen icon fruber bemerkt. Die Productionesfraft ift Ihnen bod ichwerlich icon ausgegangen?"

Die Productionskraft vielleicht nicht — erwiderte ich — wohl aber die Productionslust. Gine einzige Aenserung eines kritischen Journals hat mich, ich glaube für immer, vom Componiren abgeschreckt, da sie mir leider richtig erschienen ist.

"Der Taufend, was ware benn bas für eine Aeugerung gewesen?" fragte er ladelnb.

"Er hat Talent, aber er wird teine neue Bahn brechen."
"Sm!" - fagte er - "bas bat Sie abgeschrecht?"

Allerbings — erwiderte ich. Ich fand, daß Alles, was ich gemacht, nicht blos das beste Borhandene nicht überragte, sondern noch lange nicht erreichte. Ich versuchte nun allerdings, mich zu steigern, ich nahm mir vor, vom ersten bis zum letzten Gedanken überaus originell und über alle Erwartung schön zu schreiben. Aber was ich von meiner Fantasie verlangte, gab sie nicht her. Keinen einzigen Gedanken stellte sie mir vor, der meinen großen Forderungen hätte genügen, mir als Wanderer auf einer neuen Bahn hätte erscheinen wollen, so siel mir endlich die Feber aus der Hand und ich resignirte.

"Ja, ja," — sagte er — "ich kenne bas! Wenn man an eine Composition geht, hat man eine hohe Idee von Dem, was man diesmal heraus schaffen wird und will! Die Gedanken, die man zu suchen ausgeht, sind in der dunkeln Ahnung alle viel schöner als sie hernach auf das Papier heraustreten. Ich habe Aehnliches in mir erlebt, aber mich bald gefaßt. Wollte man nur die Gedanken annehmen, die unserem Verlangen überall ganz vollkommen entsprächen, man würde gar nichts oder nur sehr wenig zu Stande bringen. Auch habe ich einigemal aus diesem Grunde angefangene Werke liegen lassen und nicht vollendet."

Das macht wohl nichts aus — warf ich ein. — Alle Künstler haben Torsos hinterlassen, in Folge ber Erkenntniß, daß sie einen Fehlgriff gethan.

"Mag sein" — entgegnete er — "mich machte ein solch unvollendetes Werk äußerst mißmuthig und zaghaft an ein anderes

District of Good

zu gehen. Mir that die Zeit leid, die ich vergeblich daran getvendet. Daher faste ich mich kurz und gelobte mir, von keinem
angesangenen Werk wieder abzulassen, vielmehr jedes fertig zu
machen, gerathe es wie es wolle. Wird es kein Kunstwerk in
hohem Sinn, so ist es doch auf jeden Fall eine Uebung im
Formen und Darstellen von Ideen. Hier haben Sie den Grund,
warum ich so viele Compositionen gemacht, die nicht gedruckt
worden sind und niemals gedruckt werden sollen."

Nun ja, — sagte ich — Compositionen Ihrer lettern Art könnte ich allerdings noch sehr viele liesern, die mir gelungen erscheinenden, eine neue Bahn eröffnenden, würden ausbleiben. Und dann kann nicht Jeder, wie Sie, arbeiten, ohne zu fragen, ob die Arbeit etwas einbringen werde oder nicht. Unsereins, von bessen Feder zum größten Theil die Cristenz seiner Familie abhängt, begeht eine Sünde, wenn er einen Strich ohne Hosffnung auf Vergütung dafür thut. Es ist rühmlich, sich als Künstler zu opfern, aber es ist schlecht, eine Familie dafür leiden lassen.

"Bugegeben, volltommen," — fuhr Mendelsfohn lebhaft beraus - "wenn bie Entfagung auf bas Runftlerthum aus einer begründeten Erfenntniß feiner ungenügenden Runftfertigfeit flieft. Ihr Grund aber, nicht mehr ichreiben ju wollen, weil Gie feine neue Babn ju brechen hoffen, ift - mit Berlaub - nicht vernunftia. Bas faat benn biefe Bbrafe eigentlich? Ginen Beg eröffnen, ben vor Ihnen noch Reiner betreten? Ruerft mußte biefer neue Weg boch in unbedingt iconere, reizendere Runftgegenben fübren? Denn nur eine neue Babn öffnen fann Reber, ber eine Schaufel zu führen und bie Beine zu bewegen versteht? In jenem bobern Sinn aber leugne ich gerabezu, daß es neue Bahnen gebe, weil es feine neuen Runftgebiete mehr gibt. Die find alle langft entbedt. Neue Bahnen! vertracter Damon für jeden Rünftler, ber fich ihm ergibt! Niemals bat ein Runftler in ber That eine neue Babn betreten. Im beften Falle machte er's ein Unmerkliches beffer als feine nachften Borganger. Ber follte bie neuen Bahnen.

einschlagen fonnen? Doch wohl nur die bochften Benies? Mun, bat Beethoven etwa eine neue, von der Mogart'ichen burchaus verschiedene Babn eröffnet? Bandeln Beethoven's Sinfonien auf gang neuen Bfaden? Rein, fage ich. 3ch finde gwifden ber erften Ginfonie Beethoven's und ber letten Mogart's burchaus feinen übergewöhnlichen Runftwerth und feine übergewöhnlide Birfung. Die eine gefällt mir und bie andere gefällt mir. Menn ich beute bie in D-Dur von Beethoven bore, fo bin ich glud'= lich, und wenn ich morgen die in C-Dur mit ber Schluffuge von Mozart bore, fo bin ich's auch. An einen neuen Beg bei Beethoven bente ich nicht und werbe nicht baran erinnert. Mas ift ber "Fibelio" für eine Oper! Ich fage nicht, bag mich jeber Bebante barin vollkommen anspräche, aber ich möchte boch bie Oper nennen boren, die eine tiefere Birfung, einen entgudenberen Runftgenuß zu bereiten vermöchte. Rinben Gie ein einziges Stud barin, mit welchem Beethoven eine neue Bahn gebrochen? 36 febe in ber Bartitur und bore bei ber Auffübrung überall Cherubini's bramatifche Musikweise. äffte Beethoven fie nicht nach, aber als liebstes Mufter bat fie ibm porgeschwebt."

Und Beethoven's lette Periode? — fragte ich. Seine letten Quartette, seine neunte Sinsonie? — Seine Messe? — hier ist doch von einer Gleichheit mit Mozart, noch mit einem andern Künstler vor und neben ihm keine Rede?

"Mag sein, in gewissem Sinne," fuhr er lebhaft fort. "Seine Formen sind weiter und breiter, ber Stil ist polyphoner, künstlicher, die Gedanken sind vorherrschend düstrer, melancholischer, selbst wo sie heiter sein wollen, die Instrumentation ist voller, er ist auf der vorhandenen Bahn etwas weiter gesgangen, aber er hat keine neue gegraben. Und, seien wir offen, wohin hat er uns geführt? — In wahrhaft schonere Regionen? Empsinden wir als Künstler, in der That einen absolut höheren Genuß bei der neunten, als bei den meisten seiner andern Sinsonien? Was mich betrifft, so sage ich offen, nein! Höre ich sie, ich seiere eine glückliche Stunde, aber ein eben solches Fest bereitet mir die C-moll-Sinsonie,

Digital and by Called

und bei jener vielleicht boch nicht gang ein fo ungetrübtes, reines, als bei biefer."

IV.

Bei einer späteren Gelegenheit brachte ich bas Gesträch wieder auf die "neuen Bahnen". Der Gedanke qualte mich, und Mendelssohn's Naisonnement hatte mich keinesweges überzeugt und beruhigt.

Ich habe, begann ich, Ihre Ouverture zum Sommernachtstraum vor Kurzem zum ersten Mal gehört. Sie scheint mir alle Ihre früheren Arbeiten an Originalität zu übertreffen, auch kann ich sie mit keiner andern vergleichen, sie hat keine Schwester, keine Familienähnlichkeit. Man durfte also wohl sagen, daß Sie damit eine neue Bahn eingeschlagen haben?

"Reinesmegs" - ermiderte er. - "Gie haben vergeffen, mas ich unter neuen Bahnen verftebe: Schöpfungen nach neu entbedten und zugleich boberen Runftgeseten. Ich babe in meiner Duverture feine einzige neue Marime ausgeprägt. Sie finden 3. B. dieselben Marimen, benen ich gefolgt, in ber großen Duverture ju Beethoven's Fibelio. Meine Gebanten find anders, find Mendelssohn'iche, nicht Beethoven'sche, aber die Maximen, nach benen ich componirt, find auch die Maximen Beethoven's gewesen. Es mare idlimm, wenn man auf bemfelben Bege wandelnd, nach benfelben Grundfaten ichaffend, nicht neue Gebanten und Bilder bringen konnte. Bas bat Beethoven in feiner Duverture gethan? Er bat ben Inbalt feines Studes in Tonbildern gemalt. Daffelbe babe ich versucht. Er hat es in einer breiteren Duvertureform gethan, breitere Berioden gebaut, ich auch. Aber unfere Berioden find im Wesentlichen gang nach ben Gefeten geformt, unter welchen ber Begriff "Beriobe" fich dem Menschengeiste überhaupt barftellt. Und fo prüfen Gie alle musikalischen Elemente burch, Sie werben nirgenbs in meiner Duverture irgend etwas finden, bas nicht Beethoven auch gehabt und ausgeübt batte, Gie mußten mir benn" - er lächelte ichalthaft - "als neue Babn anrechnen, bag ich die Ophifleibe angewendet."

Sie schreiben also bie Originalität der Erfindung dem be-

stimmten Gegenstande zu, den Sie bei der Composition Ihrer Duverture fich vorgestellt? fragte ich.

"Gewiß" - antwortete er.

Dann, suhr ich fort, müßte es jett von originellen Werken wimmeln, denn an Titeln, welche einen gegenständlichen Inhalt angeben, sehlt es nicht, die Musik aber, die dahinter stedt, ist oft recht grundgewöhnlich! Ihrer Theorie nach hätten herr A. und herr B. und so die herren durch das ganze Alphabet hins durch Ihre Sommernachtstraum Duverture geschrieben, wenn Sie sich nur vorgenommen, den Inhalt des Stückes in Tönen nachzumalen?

"Benn sie es mit bemselben Ern fte angegriffen" — fuhr er fort — "sich mit bemselben Gifer in bas Stud versett hatten, wurden sie alle höhere, bedeuten bere Berke hervorgebracht

baben, als ohne biefes Berfahren ju bringen find.

"Wenn einer Talent hat, und bennoch Gewöhnliches fabrigirt, jo ift es allemal feine Schuld. Er verwendet fein Beug nicht fo, wie er es konnte, wenn er ernftlich wollte. Die gewöhnlichfte Urfache bes Gewöhnlichen ift Mangel an Selbftfritit und an Berbefferungstrieb. Satte ich alles bruden laffen, ohne gu ändern, es wurde wenig Eigenthumliches an mir gu bemerten fein. Wenn man mir Gigenthumlichkeit zugesteben will, fo bin ich mir bewußt, bag ich fie gumeift meiner ftrengen Gelbftfritit und meinem Menderungs, und Berbefferungstrieb gu berdanken babe. 3ch babe die Gedanken gebreht und gewendet, wie oft und wie vielmal benselben! - um ihre ursprünglich gewöhnliche Physicanomie in urfprunglichere, bedeut- und wirkfamere umaugestalten. Wie es mohl tommen fann, bag eine ober einige tonisch ober rhythmisch anders geführte Roten einem einzelnen Gedanten ein gang anderes Anfeben und einen gang andern Ausbrud geben fonnen, fo fann in größeren Dimensionen bald eine gang eingeschobene, bald eine gang weggestrichene Beriobe aus dem Gewöhnlichen und Wirkungslofen ein Ungewöhnliches und Wirfungsvolles machen. Mein Gott, feben Sie Beethoven's Sfigenbucher an, feben Sie nur feine Stigge gur Abelaide an. Warum benn batte er die Aenderung gleich im Anfang vorgenommen? Beil bie erfte Lesart matt und gewöhnlich, die zweite lebendig, ausdrucksvoller und melodisch angenehmer ist. Geben Sie mir einen Gedanken der allergewöhnlichsten Art, was gilt die Wette, ich drehe und wende ihn nach Zeichnung, Accompagnement, Harmonie, Instrumentation so lange, die er in einen tüchtigen verwandelt ist. Und wie einen einzelnen Gedanken, getraue ich mir ein ganzes gewöhnliches Stück durch Aenderungen und Verbesserungen zu einem interessanten umzuarbeiten."

Das glaube ich, fagte ich aus voller Ueberzeugung.

"Nun dann?" — fagte er — "was wollen Sie! bie gebratenen Tauben fliegen auch bem talentvollsten Künftler nicht in ben Mund. Es kann wohl einmal geschehen, ja, aber selten; in ber Regel muß man sie erst fangen, rupfen und braten."

Und boch haben Sie gange Stude als nicht befonders gelungen gurudgeftellt? fragte ich.

"Nun ja," — erwiderte er — "manche kommen von Haus aus so kränklich zur Welt, daß, wenn man sie in gesunde umwandeln wollte, es so viel Zeit und vielleicht noch mehr brauchen würde, als man zu einem neuen bedarf. Da macht man eben lieber ein neues."

Und kann man — fragte ich weiter — nicht auch burch zu vieles Aendern, anstatt ein Werk zu verbessern, es verschlechetern? Hat Goethe nicht auch recht, wenn er sagt:

Saft beine Raftanien ju lange gebraten, Sinb bir alle ju Roblen gerathen.

"Auch das" — sagte er lachend. — "Was hätte Goethe gesfagt, das nicht von Thatsachen abstrahirt ware. Aber ich will lieber einmal ein Gericht zu lange braten und verkohlen lassen, als alle Gerichte roh auf den Tisch bringen."

 $\mathbf{v}$ 

Eines Tages gelang es mir, bas Gespräch wieber auf jenen Gegenstand hinzulenten, und die Frage an ihn richten zu können, ob der Tonkunftler mit bewußter Absicht noch Weisteres für seine Eigenthümlichkeit thun könne? Ob er sich nicht gewisser geistiger Prozeduren für diesen Zweck bewußt sei?

"Außer ber scharfen Selbstritit nach ber Arbeit, und sorgsamen Aenderungen, wüßte ich nichts weiter anzugeben. Doch ja" — sette er nach einer kleinen Pause hinzu, indem er mich ironisch lächelnd auf die Schulter klopfte — "auch das mag zur Sigenthümlichkeit mit verhelfen, daß man mehr componirt und weniger nachdenkend grübelt. Denn es gibt, wie bei allen Dingen in der Welt, geheimnisvolle Agentien, die auch in dem Künstler mit wirken, die wir in der Erscheinung sehen, deren Grundursachen aber wir hienieden nimmer herausgrübeln werden. Man macht es diesen durch immerwährendes Arbeiten möglich, sich herauszuwideln, man hält sie zurück durch zu vieles blos kritisches Nachsinnen."

Das ist wohl zuzugeben — sagte ich — indessen kann man sich mit der letztern Ansicht auch wohl zu leicht absinden, und das Erklärbare an einer Erscheinung schon an einem Punkte für erschöpft halten, wo es vielleicht doch noch nicht der Fall ist. Hätte man weiter gegraben, man hätte mehr entdeckt.

"haben Sie das gethan, und noch mehreres gefunden?" -

fragte er lebhaft.

Fortgebacht über die Sache habe ich allerdings, ohne jedoch viel gefunden zu haben. Folgendes ist mir darüber noch in den

Ginn gefommen.

Mi' unser Schaffen, scheint mir, wird vorzüglich durch das mit bestimmt, was uns in unser Kunst, in den Werken unserer Borgänger anspricht und was uns abstößt, was uns besonders gefällt oder besonders mißfällt. Denn wenn wir uns genau Rechenschaft geben wollen von den Sindrücken, welche die Tonwerke auf uns machen, so gefallen uns manche Werke ganz und gar nicht, ja wir sinden höchst selten eines, das uns durchaus, in jeder hinsicht, befriedigt. Hier gefällt Sinem die melodische Zeichnung des Gedankens, aber es gefällt ihm nicht die Begleitung, oder es gefällt ihm diese, aber nicht die Harmonie dazu u. s. Ginen Andern sprechen vorzüglich die frästigsten Gedanken an, die mit Blech tüchtig verschmettert sind, ein Dritter, zarter organisirt, liebt sie nicht, ihm gefallen weit mehr die feineren, milderen Farben u. s. Diese in uns ge-

Digitized by Great

pflanzten Anmuthungen und Abneigungen in ben Kunfterscheinungen machen unsere ursprünglich individuellen Anlagen auß, und sind in ihren Graben und Mischungen in
geistiger Art das, was in physischer die äußern Berschiedenheiten
in Gestalt, Gang und Zügen sind. Und in dieser Hinsicht haben
alle Menschen, oder doch gewiß die allermeisten Individualität,
Anlage zur Sigenthumlichkeit.

"Das läßt fich hören" — sagte Menbelssohn. — "Sie folgern baraus, baß ber Künstler seinen ursprünglichen Anlagen freien Lauf lassen muffe, sie nicht etwa nach Autoritäten großer Künstler ober eben herrschender Ansichten umzumodeln und zu modificiren suchen solle, und daß er dadurch mit Bewußtsein für die Entsfaltung seiner Eigenthumlichkeit wirken könne?"

Das meine ich allerdings — fuhr ich fort. — Es gibt, wie schon gesagt, wenige Menschen ohne ursprüngliche Sigensthümlichkeit, aber äußerst wenige darunter sind so selbststansdige Seister, daß sie sich nur ihrer Natur gemäß außebilden; sie lassen sich fangen durch andere Sinstüffe, ästhetische Naisonnements, durch Kritiken über ihre Werke, durch Meister, welche ein großes Publicum haben u. s. w. Sie glauben sicherer zu gehen, wenn sie den Wegen dieser folgen, als wenn sie ihrer in sie gelegten Weise nachgingen, und werden durch solche Geswalt, die sie sich anthun, mehr ober weniger Nachahmer.

"Das ist volltommen richtig" — fiel Mendelssohn ein —
"und diese Selbstständigkeit darf ich für mich in Anspruch nehmen
benn ihrer bin ich mir von frühester Jugend an bewußt. Ich
wüßte mich nicht zu errinnern, daß ich mir je vorgenommen
hätte, du willt ein Trio schreiben, wie dieses oder jenes von
Beethoven, oder von Mozart, oder von irgend einem andern
Meister, sondern ich schrieb es nach meinen Neigungen, nach
dem, was mir im Allgemeinen als gefallend vorschwebte. So
liebe ich z. B. nicht die schmetternden Blechinstrumente und habe
sie nie bevorzugt, obgleich ich oft genug zu bemerken hatte, bei
wie Vielen im Publicum sie Wirtung machten. Ich liebe die
ein ausgearbeiteten Stimmen, den polyphonen Sah, wozu die
contrapunctischen Studien in früher Zeit bei Zelter und das

Studium Bach's vorzüglich mitgewirkt haben mögen; die blos homophone Satweise gefällt mir weniger. Und so, indem ich auszubilden gesucht habe, was mir genügt, was in meiner Ratur liegt, mag so viel meiner Eigenthümlichkeit entstanden sein, als man mir zugestehen will. Richt übel, nicht übel" — sagte er mit jenen unnachahmlich liebenswürdig blitzenden Augen, die ihm eigen, sobald ein Gedanke ihn ansprach. — "Richt übel" — wiederholte er, nachdem er einige Schritte sinnend neben mir hingegangen. — "Wenn ich also diese Grundsätze im Bewußtsein trage, und consequent verfolge, kann ich mich darn ach dirigiren, kann mich in das Gebiet der eigenthümlichen Schöpfer selbst führen."

Indessen — bemerkte ich dazu — hat dieses Stützen burchs aus nur auf sich selbst auch seine Klippen, wenn es zu unbedingt verfolgt wird. So z. B., wenn die Individualität der ganzen Zeits und Kunstrichtung entgegengesetzt ist. Der Künstler bleibt dann einsam, er sindet kein Publicum, und wird ein Märthrer seiner Eigenthümlichkeit.

"Beffer ein Martyrer, als ein Nachbeter" - fagte er. -"Aber wo ware die eigenthumliche und naturlich zugleich bebeutende Runfinatur, die nicht früher ober fpater burchgebrungen? Es findet Jeder, in bem eine energifde Gigenthumlichteit maltet, fein Bublicum. Wenn er nur aushalt. Daran aber gebt mander ju Grunde, bag er nicht fortfährt, wie er angefangen; bag er, wenn er fich einige Beit obne bemerkbare Theilnahme fieht, feine Art und Natur verläßt und fich folden anzubequemen fucht, die als Selben bes Tages gelten. Sie werben Ueberläufer, Convertiten, und febren ermattet um, vielleicht nabe bem Siege, ben fie errungen haben würden, wenn fie mutbig fortgefämpft batten. Glauben Sie, ich babe nicht gewußt, baß ich langere Reit te in e wirtlich e Theilnahme gefunden! An scheinbarer Theilnahme in meiner Gegenwart fehlte es mir freilich nicht, aber im Grunde mar's nicht weit damit ber. meine Sachen felber bringen, vor fand ich fie felten, wo ich bintam. Und biefe Erfahrung war wahrlich nicht febr aufmunternd.

ich dachte: was du gemacht haft, haft du gemacht\*), und nun mag's hingehen und sehen, wie es in der Welt fortkömmt. Es wird ja doch endlich, wenn auch langsam seine Gleichgestimmten sinden; die Welt ist ja so groß und so mannichsaltig. Und so ist es auch gekommen. Und es ist so gekommen, weil ich in meiner Art fortgesahren bin, ohne mich viel darum zu kümmern, ob und wann sie allgemeinere Ausnahme sinden werde."

Und hätten Sie wirklich ausgehalten, wann die Theilnahme niemals gekommen wäre? — fragte ich. — Ober war es nicht, wie natürlich, die Ueberzeugung in Ihnen, daß Ihre Art wirklich Werth habe und durchdringen müßte?

"Ich will mich nicht ftärker machen, als ich bin" — sagte er — "diese Ueberzeugung oder starke Hossinung doch, habe ich allerdings niemals verloren. Auf einen Hieb fällt kein Baum, sagte ich mir, und wenn er stark ist, oft auf mehrere noch nicht. Es kommt bei jedem Künstler auf einen Eclat an, b. h. auf ein Werk, das das Publicum einmal tüchtig trifft. Dann ist die Sache gemacht. Dann hat man seine Ausmertsamkeit erregt, und von da an bekümmert es sich nicht allein um alle folgende Werke, sondern es fragt auch nach den früheren, an denen es achtlos vorübergegangen, und so kommt die Sache in Fluß. Darauf bauen auch alle Musikverleger. Sie sahren längere Zeit mit der Herausgabe von Werken talentvoller Componisten fort, ohne Rußen davon zu erwarten. Sie hossen auch das Werk, den Eclat, der dann die früheren mit klott macht."

Und diesen Eclat haben Sie mit Ihrer Duverture zum Sommernachtstraum höchst glücklich vollführt — sagte ich. — Ich erinnere mich ganz wohl, welche Aufregung diese Duverture durch ihre überraschende Originalität und Ausdruckswahrheit hervorbrachte, und wie Sie von dem Augenblicke an in der Meinung der Musster wie der Laien hoch stiegen.

"Ich glaube bies auch" — sagte er — "und so muß man auch bem Glück ein wenig mit vertrauen."

<sup>\*)</sup> Bortlicher Ausbrud von ihm.

Dem Glüd? — fragte ich. — Ich follte meinen, eine folde Duverture schaffe nicht bas Glüd, sonbern bas Genie bes Runftlers?

"Das Talent" — sagte Mendelssohn, bescheiben meinen Ausdruck umwandelnd — "gehört natürlich dazu, aber ich nenne Glück hier die Eingebung des Stoffs zu dieser Ouverture, welcher Stoff geeignet war, mir solche musikalische Gedanken und Formen zu liesern, die eine allgemeine Ansprache für das größere Publicum in sich trugen. Was ich als Componist konnte, konnte ich vorher auch schon. Aber ich hatte noch keinen solchen Gegenstand vor meiner Fantasie gehabt. Das war eine Eingebung und diese Eingebung war eine glückliche."

#### VI.

Man liest und hört in neuerer Zeit viel von dem Einfluß, den die Weltanschauung eines Componisten auf seine Werke haben soll — sagte ich zu Mendelssohn. — Ich gestehe, mir keinen klaren Begriff von diesem Sate machen zu können. Sie sind ja ein heutiger Componist. Was meinen Sie dazu?

"Ach, ba fragen Sie auch mich zu viel" — erwiderte er lächelnb — "die Sucht, ober wenn Sie lieber wollen, den Geift, tiefstunige Combinationen zwischen heterogenen Gegenständen zu finden, besitze ich nicht. Es ist gewiß, daß viele oft scheinbar einander fremde Dinge auf einander wirken und sich gegenseitig bedingen, es ist aber eben so wahr, daß andere sich nichts angehen, und ganz frei von einander dastehen. Weltanschausung und Kunstanschauung sind zwei Dinge, die nichts miteinander gemein haben, und in keinerlei Wechselwirkung zu einander stehen."

Sie sprechen ja gerade bas Gegentheil von bem aus, was jeht mancher wirklich benkende Geift behauptet.

"Da kann ich mir nicht helfen" — fagte er achselzuckenb. — , Uebrigens, kennen Sie einen Componisten, ber biese Meinung ausgesprochen hatte, ober ihr beistimmte?"

3ch mußte fagen, daß ich feinen fenne.

"Run feben Sie!" — fagte er — "und wir mußten boch bei biefem Sate auch mit gefragt werben."

Man hat aber boch aus Componisten die Beweise für jene Ansicht berausconstruirt. Beethoven 3. B. —

"Sabe seine Weltanschauung in Partitur gesett?" — fragte er — "nicht mabr?"

So wird behauptet — erwiderte ich — und sollte der Gedanke gang ohne Realität, gang ber Erfahrung widersprechend sein?

"Meiner Meinung nad" - fagte er - "gang und gar. Weltanschauung foll boch nichts anderes beißen, als, wie einer über die Erscheinungen bes Lebens bentt, mas er bavon balt, welche Ansichten er bavon bat. Aus diefen Unfichten bilbet fich bie Gefinnung bes Menschen für ober gegen bie Dinge biefer Dem Demofraten gefällt bie jegige politische Ginrich-Welt. tung nicht, er findet fie feiner Ibee bom Staate nicht ent= fprechend. Er municht fie nach feiner Idee eingerichtet, und daraus geht die Gefinnung, ber Sag bervor gegen Alles und Alle, die biefer feiner Stee entgegenfteben und entgegenftreben. Angenommen nun. Beethoven batte eine folche politische Anschauungsweise und eine folde bamit verbundene Befinnung, alfo ben Saß bagegen in feinem Gemuth getragen, inwiefern batte benn biefe Anschauungs- und Gefinnungeweise an feiner Baftoralfinfonie mitgearbeitet?"

Sie wählen tlug ein Phänomen von ihm, bas gegen ben Sat spricht. Ich erinnere Sie bagegen für ben Sat an seine Eroica. Wir wissen, baß er Napoleon als ben Helben ber Nevolution, als ben Nepublikaner hat verherrlichen wollen, und baß er ben Titel zerriß, als er hörte, baß sich ber Consul zum Kaiser gemacht.

"Sie werfen mir vor, was Sie sich eben selbst erlauben"— sagte er — "ich, ein Phänomen gegen, Sie, ein Phänomen für, — wenn ich nämlich zugebe, daß die Musit zur Eroica demokratische Musit sei, d. h. Musit, aus welcher die demokratische Ansicht und Gesinnung Beethoven's herausgehört werden könnte. Ich möchte aber doch wissen, ob Sie das heraushören würden, wenn Titel und Anekdote dazu nicht bekannt wären?

Aber Beethoven hat ja außer beiden Sinfonien noch sieben andere, er hat so und so viel Quartette, Duintette, Trios, Sonaten, Ouverturen, Messen, ein Oratorium, eine Oper geschrieben, und darunter, so weit uns wirklich bekannt geworden, eine Menge Gegenstände, Stoffe geschildert, die mit der demokratischen Anssicht und Gesinnung ganz und gar nichts gemein haben. Was ist denn von Demokratie in Christus am Delberg? in Fidelio? und in vielen anderen seiner Werse?!"

Sie werden indessen doch jugeben — warf ich ein — bag tein Künstler aus seiner Zeit heraus tann, und bag seine Zeit also auf ihn wirft?

"Gewiß, gebe ich bas gu" - erwiderte er, - "aber bas fclägt meine Unficht nicht, fonbern befräftigt fie. Wenn man faat, ber Runftler ift ein Rind feiner Beit, fo beift das: er fann nicht aus ber Runftanschauung feiner Beit beraus. Menn einer in jetiger Reit eine Sinfonie componirt, fo wird er nicht Pleyel, Ditteredorf, Wolf u. f. m., fondern Mogart, Beethoven vor Augen baben. Beethoven bat fo gefdrieben, wie er geschrieben, weil Sandn's und Mogart's Werte in feiner Beit bie leuchtenden Borbilder maren, aus bem politischen, religiösen Beifte feiner Zeit aber bat er feine musikalischen Gedanken doch nicht geschöpft? hören Sie benn aus feiner B-dur-, F-dur-Sinfonie etwa, daß in Frankreich die Revolution ausgebrochen? Alle politischen, religiofen Anschauungen biefer Beit baben ibm nicht eingegeben, die Rlarinetten, Oboen, Floten, Borner 2c. fo ju gebrauchen, ein Thema fo und fo thematifch zu verarbeiten, fondern er hat den Gebrauch diefer Mittel aus den Werten feiner Mufter fo gebort, in ihren Bartituren fo gelesen, fich feine Maximen baraus abstrabirt, und nach feiner Beife alles weiter ausgebildet und banach ausgeübt."

Wir sehen aber boch jett g. B. Dichter, die man mit Recht politische nennt, da sie in ihren Gedichten die politischen Interessen der Zeit behandeln?

"Mögen es die Dichter thun" — erwiderte er. — "Solche Poefien sind gereimte Reden, die himmelstochter Poefie hat nichts babei gethan. Der Componist vollends hat es nicht mit

politischen, staatlichen Parteigebanken zu thun, sondern mit Gefühlen, rein menschlichen, wenn er auf die ganze musikalische Menschheit wirken will. Der Künstler soll objectiv und universell sein. Er muß jede Art von Zuständen und daraus sließenden Gefühlen gleich treu und wahr darstellen, heute den Aufruhr, morgen eine Johlle schildern und die dazu gehörenden Borstellungen und Sefühle in sich hervorrusen können. Wenn die weltlichen Ansichten und Anschauungen seiner Zeit ihm geböten, wäre er nicht ein freier Schöpfer in der Kunst, sondern ein gebundener Diener.

"Der Künstler entstieht schaffend dem gewöhnlichen Leben mit seinen streitenden Interessen und tritt ein in das höhere, reine Reich der Kunst. Welche Wechselwirkung sollte deun zwischen einem politischen Fanatiker sein in dem Augenblicke, wo er eine Liebe sarie in Musik zu sehen hat? darf er denn in diesem Schaffensmomente an seine demokratischen oder aristokratischen Ansichten denken, den Haß in seiner Brust auswecken, und mit diesem Gesühl an die musikalische Schilderung der Liebe eines zarten Mädchens gehen?"

Das mußte freilich ein sonderbares Musikstud werden — bemerkte ich.

"Der Künstler" — suhr Mendelssohn sort — "muß in der Stunde des Schaffens das sein, was er darstellen will, ganz nur das, ganz und gar nichts anderes. Seine Ge sinn ung kann heute mit einem Gegenstande übereinstimmen, morgen ganz damit differiren. Man sagt, Goethe sei Aristofrat gewesen. Ansgenommen dies einmal, im Gög von Berlichingen, in Egmont ist von dieser Gesinnung nichts zu spüren. Da scheint sein Derz für die Freiheit geglüht zu haben. Welche Gesinnungen hat nun aber die Jehigenie geschaffen? Welche die Mahlverwandtsschaften? Welche den Tasso? Mag er eine politische Ueberzeugung und Gesinnung gehabt haben, welche er wolle, in seinen Werken haben nicht diese ihm die Sedanken eingegeben, sondern der Gegenstand hat es gethan."

Ich bin wohl mit Ihnen einverstanden — sagte ich — aber dann muß man fragen: woher kann eine Ibee kommen,

und so viele Gläubige finden, an der im Grunde gar nichts Reelles ift?

"Sie kömmt von dem einseitigen Anschauen der Dinge her. Weil Auber eine Stumme von Portici, Beethoven eine Sinsonie Eroica, Rossini einen Wilhelm Tell geschrieben, hat man eine politische Musik herausgeklaubt und demonstrirt, die Componisten hätten diese Werke schassen mussen als Folge ihrer politischen Weltanschauung und der Zeit, in der sie lebten. Daß Auber einen Maurer und Schlosser, einen Fra Diavolo, Rossini einen Othello, Tancred 2c., Beethoven hundert Werke geschrieben hat, die alle nichts mit der politischen Weltanschauung zu schaffen haben, wird überseben."

Wenn Ihr Raisonnement richtig ist — sagte ich — so läßt sich daraus eine weitere Folgerung ziehen. Well man des Künstlers Werke von seiner Weltanschauung abhängig macht, so wollen Viele den Gang der Kunst überhaupt mit dem Gang des politischen und religiösen Lebens in nothwendige Verdindung bringen; die politischen und religiösen Ideen entwickeln sich so und so, folglich mußte die Musik sich so und so entwickeln. Händel mußte zu seiner Zeit so schreiben, denn das Leben war damals so; Gluck mußte so schreiben — Handn, Mozart und so fort, gemäß dem Wege, den die Weltanschauung im ganzen und allgemeinen machte.

"Eine eben so unhaltbare Meinung" — sagte Mendelssohn — "wie die über die Werke des einzelnen Künstlers! Das Beetboven'sche Senie für Musik ist mit ihm doch nicht zum ersten Male in die Welt gekommen? Es ist denkbar, daß es mehrere Male, in früheren und sehr verschiedenen Zeiten schon dagewesen. Aber es tras andere Vorgänger, andere Muster, andere Kunst-anschauungen. Man gibt die Goethe'sche Ansicht zu, daß ein Künstler, um zehn Jahre früher als später gekommen, ein anderer geworden sein würde, d. h. insofern er andere Kunst-anschere geworden sein würde, d. h. insofern er andere Kunst-anscher geworden sein würde, d. h. insofern er andere Kunst-enschlich zu nicht auung gekroffen, die anders auf seine Ausbildung gewirkt hätten, und dann will man wieder den Kunstgang vom Weltgang abhängig machen. Daß Beethoven's Genie sich so gezeigt, wie es sich gezeigt, das hing allein von der Reihe ab,

in ber er ericien. Bu Banbel's Beit mare er unfer Beethoven nicht geworben. Bor handn und Mogart mare er ein Anderer geworben. Sandn und Mogart maren Andere geworden, wenn fie nach Beethoven gefommen waren. Alles biefes mare gang ficher fo gekommen, die Welt hatte politisch, religios zc. aussehen mogen, wie sie gewollt. Db biefes Dogma, biefer politische Glaube, ob Rrieg ober Friede, ob Absolutismus, ober Constitutionalismus ober Republit, auf ben Gang ber Tontunft hat es teis nen Ginfluß, bas geschiebt allein, weil ber Rünftler fich nicht anbers entwideln und ausbilben fann, als bem Runftmomente gemäß, in welchem er ers icheint. Nehmen Sie an, mit beute trate burch irgend eine Urface eine hundert jährige Unterbrechung alles tonfünftlerischen Schaffens ein, mahrend die politische, religiofe, philosophische Welt ungehindert fortmarschirte. bie Tontunft, wenn fie aus ihrem langen Schlafe erwachte, mit ber übrigen Belt fortgeschritten, wurden des nachften Meifters Werke um bundert Jahre ben besten Werken unserer Zeit voraus fein? Richt um einen Schritt. Sie murben fich im beften Falle unferen beften Werten anschließen, die unterbrochene Reibe fortsegen, die Welt möchte unterdeffen in allen Dingen fo weit voraus gekommen fein, als fie wollte.

"Kurz — der Gang der musikalischen Kunst hat nichts gemein mit dem Gang der Wissenschaft, der Philosophie, der Religion, der Politik; er entwickelte sich nach natürlichen Fortschrittsgesetzen der bezüglichen Kunst, nach den Gesetzen des Entstehens, Wachsens und Vergebens."

Mir sehr ungelegen erblidte Mendelssohn jest einen Freund, ben er anrief. "Abien herr — Grübler. Auf Wiedersehen!"
— fagte er, indem er mir die hand reichte.

Ich hatte gegen sein lettes Naisonnement viel Einwürse zu machen. Nun mußte ich auf die gute Stunde dazu warten. Denn nicht immer war Mendelssohn zu solchen Erörterungen aufgelegt, und wenn ich das merkte, hütete ich mich wohl, ihn damit zu behelligen.

### Entreacte im Schauspiel.

Daß die Musik vor und zwischen den Acten der Trauer-, Schau- und Lustspiele dem Inhalte berselben angemessen sein solle, ist vor mehr als hundert Jahren schon erkannt und zu- weilen auch versucht worden.

Der musikalische Schriftfteller Scheibe hat in seinem kritisichen Musikus (Stud 67) ausgesprochen, was der Componist zu beachten habe, der in dieser neuen Gattung mit Ruhm arsbeiten wolle.

Scheibe war Componist und machte schon 1738 mit dem Polyeukt und Mithridat den Bersuch, besondere diesen Stücken entsprechende Musik (Sinsonie nannte man sie damals) zu versfertigen, welche bei der Gesellschaft der Neuberin, in Hamburg, Leipzig und anderwärts ausgeführt wurden.

Ich gebe nur einige Stellen daraus, welche die gesunden Ansichten zeigen, die man schon vor so langer Beit über charakteristische Instrumentation hatte, und die man heute noch für die Oper beberzigen follte.

"Da übrigens die Musit zu den Schauspielen blos allein aus Instrumenten besteht, so ist eine Beränderung derselben sehr nöthig, damit die Zuhörer desto gewisser in der Ausmerksamkeit erhalten werden, die sie vielleicht verlieren möchten, wenn sie immer einerlei Instrumente boren sollten.

"Man muß aber wohl urtheilen, welche Instrumente sich am besten zur Sache schicken, und womit man bassenige am gewisselnen ausdrücken kann, was man ausdrücken soll. Es muß also auch hier eine vernünstige Wahl getrossen werden, wenn man seine Absicht geschickt und sicher erreichen will. Sonderlich aber ist es nicht allzu gut, wenn man in zwei auseinander solgenden Zwischensinsonien einerlei Verwendung der Instrumente anwendet. Es ist allemal besser und angenehmer, wenn man diesen Uebelstand vermeidet."

Aus Leffing's Beschreibung ber Musit (in feiner Drama-

turgie), welche Agricola zur "Semiramis" geliefert, könnte man bente noch Rugen für charakteristische Wahl ber Instrumente zu ben verschiedenen Ausbruckszwecken ziehen.

"Der zweite Sat, ein Andante mit gedämpften Biolinen und concertirenden Fagotten, beschäftigt fich mit dunkeln und

mitleidigen Rlagen.

"In bem zweiten Acte spielt Assur eine wichtige Rolle. Ein Allegro assai aus bem G-dur, mit Waldhörnern, durch Flöten und Hoboen, auch den Grundbaß mitspielende Fagotte verstärkt, drückt den durch Zweisel und Furcht unterbrochenen, aber immer noch sich wieder erholenden Stolz dieses treulosen und herrschsüchtigen Ministers aus" 2c. 2c.

Auch folgende Stelle von Leffing möchte von mehr Berftandniß bes Wesens ber Instrumentalmusik zeugen, als mancher

heutige Componist in seinen Werken fundgibt:

"Ein Tonkunftler, der mit jedem Sage den Affect abbricht, um mit dem folgenden einen neuen, ganz verschiedenen Affect anzuheben, und auch diesen sahren läßt, um sich in einen dritten, ebenso verschiedenen zu wersen, kann viel Kunst ohne Rugen verschwendet haben, kann überraschen, kann betrüben, kann kigeln, nur rühren kann er nicht. Wer mit unserm Herzen sprechen und sympathetische Negungen in ihm erweden will, muß ebensowohl Zusammenhang beobachten, als wer unsern Berstand zu unterhalten und zu belehren denkt. Ohne Zusammenhang, ohne die treue innigste Verbindung aller und jeder Theile, ist die beste Musik ein eitler Sandhausen, der keines dauerhaften Sindrucks fähig ist; nur der Zusammenhang macht sie zu einem sesten Warmor, an dem sich die Hand des Künstlers verewigen kann."

Folgendes Sätchen Leffing's ftebe noch bier:

"Belchen Zuwachs unfer — Bergnügen — im Theater baburch erhalten wurde, begreift Jeber von felbst."

Doch bies nur beiläufig. Mein Zwed ift ein anderer. Ich will nicht für, fondern gegen die Entreacte in den Schausspielen fampfen.

Leffing fagt: "Da das Orchefter bei unfern Schauspielen gewiffermaßen die Stelle ber alten Chore vertritt, so haben

Kenner schon längst gewünscht, bag bie Musik, welche vor, zwischen und nach bem Stude gespielt wird, mit bem Inhalte besselben übereinstimmen möchte."

Ich dagegen wünsche, daß gar keine Musik vor und zwischen Trauer -, Schau - und Lustspielen mehr ausgeführt werde.

Es ift eine Unmöglichfeit, zu allen Stüden eigens dafür geschriebene Musik zu haben. Bu ben meisten Stüden werben also stets, wie bisher, Sinfonien, Duverturen, Walzer, Märsche 2c. gespielt werden, die wohl zuweilen, durch geschiedte Wahl eines Dirigenten, in einigen Bezug zu der Handlung stehen können, weit öfter aber zu derselben ganz und gar nicht passen.

Was bewirken aber die Entreacte, selbst in dem guten Falle, daß sie einigermaßen mit dem Stück übereinstimmen? Fragt das Publicum nach dieser Uebereinstimmung zwischen der Musit und dem Stück? Es nimmt ja gar keine Notiz davon! Der eine Theil rauscht hinaus vor das Schauspielhaus, der andere in's Busset, und die Zurückgebliebenen unterhalten sich laut. Wollte auch Einer Notiz von der Musit nehmen, es wird ihm unmöglich gemacht durch die Unruhe und den Spektakelder Andern.

Man kann aber bem Publicum diese Nichtbeachtung ber Musik nicht einmal übel nehmen, benn sie ist in der Natur der Sache gegründet. Warum theilt man die dramatischen Werke in Acte? Weil der Mensch einer vier Stunden ununters brochenen Ausmerksamkeit auf eine dramatische Handlung nicht fähig ist. Weil er Rubepuncte dazwischen verlangt und haben muß, um Kraft zu neuer Anspannung sammeln zu können. Ihm zuzumuthen, in diesen Zwischenräumen, statt geistig auszuruhen, sich unmittelbar gleich wieder aufregen zu lassen, Anspannung um Anspannung mehrere Stunden hindurch auszuhalten, heißt Anspruch an einen Kraftsonds machen, den ihm die Natur nicht verlieben hat.

Für einen höhern, erreichbaren Kunstzweck konnen bie Entreacte niemals wirfen.

Es ware baber nur in Anschlag zu bringen eine gewiffe Leere,

die man ohne Musik in den Zwischenacten empfinden murde. Man ift es gewohnt, Musik zu hören, wenngleich nicht zu besachten!

Daß dies nur eine Gewohnheit ist und man sich folglich bald auch an das Nichtvorhandensein der Musik gewöhnen würde, beweisen die Zwischenacte in den allermeisten Opern, die keine Entreacts haben, oder doch nur sehr kurze vor dem Anfang des neuen Actes beginnende. Hier fällt es Niemand ein, sich über Leere zu beklagen; im Gegentheil, Jedermann ist sehr wohl mit der Pause zufrieden, um Ohr und Geist ausruhen lassen zu können.

Wirst man ein, daß es bei der Oper nöthig sei, weil man eben den ganzen Act hindurch, oder doch — bei der Dialogoper — während des Actes viel Musik gehört habe, in dem Drama aber gar keine erklungen sei, so meine ich, daß das keinen grossen Unterschied hervordringe: die geistige Ausmerkamkeit ist bei einem guten Stücke dieselbe wie dei einer guten Oper, die Aufregung des Gemüths dieselbe, und, Opernact oder Schauspielsact, nach beiden bedarf man einiger Erholung.

Die Bortheile, welche aus der Beseitigung der Musit in den Zwischenacten entspringen würden, sind aber wohl zu besachten.

Daß jett zu viel Musik gemacht wird, überall, täglich, stündlich an allen Orten, und daß der Sinn dasur, schon der physische, das Ohr, immer mehr abgestumpst und ihre Wirkungstraft dadurch verringert werden muß, möchten wohl Wenige bestreiten wollen. Auch in dem Theater erklingt sie jett zu oft. Es werden viel mehr Opern und öfter hintereinander gegeben, dazu geräuschvollere als früher, und so ist sie uns auch da etwas sehr Gewohntes geworden. Daher mögen die ungeheuren Anstrengungen der Componisten mit ihren rauschenden Orchestermassen Erklärung und einigermaßen sogar Entschuldigung sinden, denn abgestumpste Sinne sind eben nur noch durch außerordentliche Reizmittel in Thätigkeit zu sehen.

Man benke sich, wie anders eine Oper, wieviel frischer sie wirken müßte, wenn außer ihr keine Musik im Theater gehört

würde? Daß, je seltener ein wahrer Genuß zu haben ist, er um so mächtiger wirkt, ist ja eine unbestrittene Ersahrung. Benußen wir sie, verbannen wir die unnüße, weil nichts wirken de Musik aus den Schauspielen; es würde sich, sobald wir die Neuerung gewohnt geworden, heransstellen, daß wir dadurch nichts verloren, sondern an frischem Kunstgenuß nur gewonnen bätten.

Es fragt vielleicht mancher Lefer: ob wir eine Musit wie bie aum Camont verbannen follen?

Diese Ausnahme? Keineswegs. Sie wiegt viele Opern an Werth auf und mag wie eine Oper angesehen werden. Brächte die Folgezeit mehrere Musiken von so vortrefslicher Art zu Stücken, führt auch sie getrost auf. Zwar wird leider auch auf solche Meistermusik nur ein Theil des Publicums achten, von dem größern Theil desselben in seinem Genuß gestört werden; aber doch gebt sie. Solche Musik zu Schauspielen wird stets unter die seltenen Ausnahmen gehören und die Vortheile nicht ausheben, welche die Beseitigung der gewöhnlichen musikalischen Entreacte bringen müßte.

Ja selbst das Unmögliche angenommen, angenommen einmal, die Welt wimmele so von genialen Componisten, daß zu jedem Trauer-, Schau- und Luftspiele eine gute Musik geliesert werden könnte, — die armen Tondichter dann! Wie viele dramatische Werke halten sich auf den Bühnen? Wie manche herreliche Musik würde von dem elenden Stücke nach der ersten Aufsführung für immer in das Meer der Vergessenheit hinabsgezogen!

Digitized by Goog

43.

# Concertbericht.

Leipzig. Meister Spohr hielt sich auf seiner Reise nach Carlsbab einige Tage bei uns auf. Am Donnerstag Abend, den 25. Juni, wurde ihm vor einer von der Concertdirection der Gewandhausconcerte besonders dazu eingeladenen Gesellschaft eine Neihe seiner vorzüglichsten Tonkinder: Ouverture zu Faust; Arie aus Jessonda; Concert für Violine; Lieder
mit Begleitung des Pianosorte und der Clarinette und die Weihe der Töne, unter Mendelssohn's Direction, vorgeführt.

Spohr bat fein Riel erreicht. Mus bem tiefen Dunkel, in welchem alle Kunfinaturen lange fich muben, viele für immer bleiben muffen, ift er berausgeschritten in die Sonnenregion bes Wie viel gebort aber bagu! - welche Rraft ber Anlagen, welch unerschütterlicher Muth, welche bartnadiafte Bebarrlichkeit und Ausdauer, und vor Allem - welche ewige Spinneluft! Denn in letterer gibt fich bas eigentlichfte Befen bes ichaffenden Runftlers, fein mabrer Beruf tund. Gar Biele baben in einem langen Leben nur einen furgen Frubling! ein Baar Blumen machien mübiam bervor, und erloiden für immer ift die Triebkraft. Aber mit Wenigem ift es in biefem unrubigen, bin- und bermogenden, gleichgiltig an einander porübermandelnden Menschengewühl nicht getban. Wer ber Welt etwas gelten, ibre Aufmerksamkeit auf fich zieben und festbalten will, barf nimmer raften, muß immermabrend etwas für fie thun. Rur einige Rabre aus bem Geficht, bem Gebor, ben Journalen, und ihr feid für die Runftwelt tobt. Bei bes Meisters Anblid branat fich bie Betrachtung bervor, wie boch in diefer riefigen und mächtigen Mannergestalt eine vorzugsweise so gart und elegisch geartete Seele wohnen tonne! Richt baß ibr Keuer, Rraft und Majestät abgingen: wenn bas Object fie in diefe Bebiete ruft, fo folgt fie; aber fie findet nicht ihren Genuß dort, fucht fich ber Auftrage bald, vielleicht zuweilen ein wenig zu balb zu entledigen, und eilt jurud in ihre geliebten 25 \*

Regionen. Bas für ein wildes Befen bagegen wohnt in bent fleinen, ichmächtigen Berliog, bem mufitalifden Sollenbreugbel! Das findet fich bebaglich in Wettern, Buth, Teuer und Untergang: bas bammert mit Coflopenichlagen lange bintereinanber fort, ohne mube ju werden, findet wenig Freude im Simmel, und ichwelgt in ber Solle. Da nun einmal bie Ericeinungen auf unferer Erde fo überaus verschieden und mannichfaltig find. ift für ben Menschen, ber Freude an ibr baben will, nichts munidenswertber als eine recht weit faffende, moglichft univerfelle Empfindungefähigfeit. Leiber ift fie felten zu finden. Die meiften Menfchen baben febr wenige Sympathieen und febr viele Antivathieen. Ja, in der Runft gibt es ungludliche Raturen, benen gar nichts recht erfcheint, die an ber Giche Rofen= blätter, an ber Rofe Gicheln bangen feben möchten. ichaffte ibnen bie Natur ein Ding nach ihrem unflaren Billen, fie wurden fie ichmaben, daß fie eine Diggeburt gebracht. Angebenden Rünstlern follte man immer gurufen: öffnet euren Sinn der Liebe für alle Arten von Ericbeinungen. wie ein Goethe ibn g. B. beseffen und ausgebildet, ibr öffnet Euch badurch bie Sallen ber ungetrübten Freuden und bie Fähigfeit ber eignen warmen Runfticopfungen.

44.

# Concertbericht.

Leipzig. Am 4. Juli wurde im Garten des Schügenhauses unter Lortzing's Leitung ein großes Instrumental= und Bocalconcert zum Andenken Queisser's und zum Besten seiner hinterbliebenen von 150 Musikern und Sängern gegeben. Das Programm verkündete in drei Theilen zwölf Nummern, darunter die ganze C-moll-Symphonie von Beethoven, die Quverturen zum Freischüß, Zauberslöte, Tell, den Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum u. s. w. Ob das Versprechen gehalten worden, kann ich nicht sagen, ich habe nur etwas Pauke und zuweilen versprengte Trompetenschreie gehört. Eine solche Zuhörermasse konnte sich freilich die kühnste Wirthsphantasse nicht einbilden. Mancher bot vergeblich sein Königreich für einen Tisch oder Stuhl und die Musik mußte von diesem summenden Menschenstrudel verschlungen werden. Sollte man die edelsten Werke der Tonkunft nicht dem sichern Concertsaal überlassen, austatt sie unter freiem himmel einem so traurigen Schickslate auszusetzen?

Ein zweites Concert zu bemselben Zwecke solgte am 19. Juli unter Mendelssohn's Direction im Gewandhause, und auch hier war trot drückender hie ein zahlreiches Publicum versammelt. Den Reigen eröffnete die für Leipzig neue Ouverture zu Abolph von Rassau von Marschner. Sie ist ein seuriges Musikstück, aber keine Einführung in die Ritterwelt. Anstatt aus dem romantischen Halbdunkel jener längstverklungenen Zeit herüberzutönen, glänzt sie aus der modernen Gegenwart und noch dazu etwas franzosengeneigt auf. Das Allegro hüpft zum größten Theil in Galoppadenrhythmus auf und ab, und was hat der mit Thaten und Gesühlen jenes Kaisers, seiner schweren Eisenmänner, Ritterdamen und Seelfkräuleins zu thun?

Berr Kindermann, ber bier außerordentlich beliebt ift, fang eine Arie aus Epobr's Rauft. Er besitt die fraftigfte, volltonenofte Stimme, die ich je von einem beutschen Bariton gebort. Schabe, bag er fie ju febr liebt! Die meiften Sanger glauben, erft tomme die Stimme und bann ber Ausbrud. Lieber wollen sie Bewunderung als Rührung erregen. icheint, als neige fich auch Berr Rindermann zuweilen nach Diefer Anficht bin, fo g. B. in bem Recitativ gu jener Arie. Sier idreibt zwar ber Meister die Accente und längere ober fürzere Geltung ber Roten nicht genau vor, aber bie Ratur ber Gefühle thut es. Energische, raiche, eilende Affecte 3. B. muffen auch energisch, raich, eilend vorgetragen werben. Bermeilt ber Sanger auf folden und breitet fich volltonend aus, fo zeigt er, baß ibm ber Rlang ber Stimme mehr gilt, als ber naturgetreue Ausdrud ber Gefühle. Fehlt es Berrn Rindermann etwa an ber Erregungsfähigkeit ber letteren? Reinesmeges.

In zwei herrlichen Liedern von Mendelssohn und Fr. Schubert, bie er später sang, zeigte er nicht blos Stimme, sondern auch Gefühl.

Auf die Arie folgte Beethoven's Sonate für Pianoforte und Bioline. Op. 47. gespielt von den Herren Mendelssohn und David. So vorgetragen fing sie an mich zu heben und zu tragen, höher, immer höher und als die Tone verklungen waren, befand ich mich im himmel! Leider wurde ich von dort absgerusen nach — Victoria! So oft ich früher selbst mit gessochten in dieser Schlacht, immer din ich schwer verwundet worden. Violindogen vermögen viel, todtblizende Schwerdter können sie nicht schilbern. Aus dem Gepumper der großen Trommel sahren auch keine zischenden Kanonenkugeln in die Phantasie des Hörers, mag der einzige Artillerist dahinter noch so wüthend hervordonnern; und Natschen zerschmettern wohl das Ohr, können aber nur von Kindern verlangen, für Pelotonsfeuer gehalten zu werden.

#### 45.

# Frang Schubert's Erlkönig.

Auch für das größte Kunstgenie gibt es unerreichbare Aufgaben. Sine solche scheint mir der singende Erlkönig zu sein. Wenn die Kunst nur einen verstorbenen Menschen als Geist in seiner ehemaligen Gestalt vorstellt, so lassen wir uns auch seine irdische Stimme gefallen, und deshalb stört uns z. B. der Geist im Don Juan nicht. Welche Menschenstimme aber versmöchte Klänge hervorzubringen, angemessen einer so phantastischen, nebelgeisterhaften Nachtbildung wie der des Erlkönigs? Der Dichter kann mit Worten erzählen von solch unheimlichen Nachtsput, und von so grausig verführerischer, tödlich wirkender Schmeichelrede jenes scurrilen Wesens, unsere Einbildungstraft schafft uns darnach das Grausen selbst in die Seele. Aber im Gesang es versinnlichen wollen, ist ein vergebliches Unternehmen, denn wir können nicht verhören, daß ein Mensch singt.

Schubert trat mit dem Erlfönig auf, und die geniale Wahrheit des Theiles seiner Composition, welche den Nitt durch Nacht und Wind und die Sesühle des Vaters und Kindes schilbert, bestach so, daß man die totale Unwahrheit des Erlfönigs gesanges nicht empfand. Denn darin ist wohl das Schmeicheln ausgedrückt, nicht aber das Schmeicheln jener unheimlichen Nachterscheinung, welche in die krankhaft erregte Einbildungsfraft des Kindes grausig grinzt, und deren Gesang wie eine eiskalte Todtenhand in das Herz des armen Kleinen kralkt. Schubert's Melodie kommt nicht aus dem Erlenspuk in öder, mondzerrissener, winddurchsauster Nacht, sondern viel eher aus dem Munde eines lockenden Liebhabers in blütendustender Laube. An dieser süßen Melodie stirbt vielleicht eine weibliche Tugend, nicht aber vor Grausen ein Kind in den schüßenden Armen seines Vaters.

### 46.

## Briefe aus Fernwinkel;

an bie Redaction ber allgem. mufital. Beitung.

### Erfter Brief.

Ew. Mohlgeb. haben wohl schon bemerkt, daß nicht Alles, was in musikalischen und nichtmusikalischen Journalen über Musik und Theater gedruckt wird, wahr und interessant ist, ja, daß mitunter Gegenstände besprochen werden, die in genannte Gebiete gar nicht gehören. So erscheinen z. B. Berichte, die ossendar religiösen Inhalts sind, da die Leser derselben das Blatt mit dem frommen Ausruse: "Gott erbarme sich!" bei Seite legen. Längst beabsichtigte ich, für Ihre Zeitung sehr wahre und sehr interessante Correspondenzen über Fernwinkel einzusenden, nur aber ist leider mein Senius sehr stöcksich und ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie Jemanden nachgegeben. Er, mein Genius, will, daß ich mich um seine Tunst bemühe, vorher lange überlege, welche Fragen ich etwa an ihn zu stellen habe u. dgl. m., und das thue ich nun ein-

mal partutemente nicht. Warum bat er fich bei mir einlogirt, wenn ich mich erft lange burch Nachbenten mit ibm berummartern foll? 3ch will mich binfeten, und gleich foll er mir Die feinsten Beobachtungen, icharfften Urtheile, glanzenoften Wendungen u. f. w. in die Reder dictiren, furg: er foll mir Alles, wie Schiller fagt, im Traume beicheren, ober, wie man fich jest gern ausbrudt: offenbaren. Er bat fich lange gegen biefe vernünftige Forberung gesperrt, nun aber endlich nachaegeben, wie fie an meinen Briefen merten werben. ich jedoch beginne, mache ich Ihnen gur unerläßlichen Bedingung, baß Gie mir nie eine Ginfendung gurudididen, und nie magen, nur ein einziges Wort barin ju andern ober gar ju ftreichen. Bas in meiner Stadt, in Fernwinkel vorgebt, und von mir beschrieben wird, bas, bente ich, muß ber gangen Welt bas bochfte Intereffe einflößen. Ich ichliefe bas baraus, bag erftens bie Fernwinkler nichts fo febr intereffirt, als lobende Berichte über ihre Stadt, und bag ich zweitens nie einen Bericht lieber gelefen habe, als die meinigen.

Ein literarischer Demagoge wollte mir neulich begreislich machen, wenn man Berichte für die Welt schreibe, dürfe man nicht Fernwinkel und sein Individuum fragen, was interessant sei, sondern eben die Welt. Aber da hätte man viel zu thun; die Welt ist groß, und bekanntlich ein vielköpfiges Uugeheuer. Nein! Jeder ist sich nicht allein selbst der Nächste, sondern auch der Juteressantesse. Das ist ein Sat, den gewiß jeder Einzelne zugibt, und folglich die ganze Welt.

Ich bin u. s. w.

## 3weiter Brief.

Bon Haus aus bin ich eigentlich durchaus originell. Doch tann man sich der Riesensaust des Zeitgeistes nicht ganz entwinden. Da derselbe nun jeht behauptet, die Persönlichkeit des Schriftstellers sei der Welt interessanter als was er denkt und dichtet, so will ich ihm hierin nachgeben, und also zuerst von mir reden und hernach so viel und so oft als ich kann.

So vernehmen Sie benn zunächst, daß ich ein Musiker nicht bin, außerdem aber alles Andere. Ich habe Jura, Theologie,

Bbilologie, Bbilosophie und noch mehrere andere Bbies ftubirt. Trop bem mußte ich famos lange auf ein Umt warten. Jedoch ber Tag erschien, wo ich feierlichst in ben Fernwinkel'ichen Staatedienft aufgenommen murbe. Man gerubte mir borläufig als erfte Befoldung buldvollst gar nichts anzuweisen. tonnte ich nun freilich auf einem glanzenden Fuße nicht leben, zumal ich Bermögen zum Zubroden gar nicht hatte. Um mir einige Bulage ju verschaffen, fing ich an, icuditern mich im Schuldenmachen zu üben und auszubilben. Ich reuffirte bamit. Mis ich im breißigsten Jahres fünfzig Thaler Besoldung erhielt, fonnte ich burch feine Strafe meines Baterlandes, welches befanntlich jum größten Theile in meiner Baterftadt liegt, geben, obne auf Rechnungen zu ftoken, die mit Seftigfeit auf endliche Beforderung ju Quittungen brangen. Sie begreifen, bag man unter folden Umftanden nicht benten tann an's Beiratben. 3ch bin vom Fernwinkel'ichen Staatsichickfal jum Sagestolzen be-Darum babe ich mich ber eblen Musika liebend in bie Urme gestürzt, und bin ich burch mehrjährige emfige Lecture einiger Journale nunmebro vollfommen ausgeruftet, ber mufifalischen Welt verschiedene Lichter gang neu anzugunden, andere heller zu pugen, und fo die Erleuchtung überall bin zu ver-Dies will ich also von jest an thun, aus reiner Liebe gur Runft, und gegen bas übliche Sonorar.

3d bin u. f. w.

### Dritter Brief.

Borgestern Abend, um 6 Uhr, hatten wir einen ber herrlichsten Kunstgenüsse. Das berühmte Bunderkind auf dem Pianofortissimo, Carl Nasehin, eilf Jahre alt, gab ein großes Concert ganz allein. Das Knäbchen ist für sein Alter aussallend groß und massiv gebaut, auch schlägt ihm die etwas gezwängte Kinderstimme zuweilen, wenn es lebhast oder ärgerlich wird, plöglich in einen ziemlich derben Baß hinunter. Der Bater erklärt jedoch dieses Phänomen für Kränklichkeit und schüchterne Erstlingsversuche der nahenden Maturität, und zeigt als Beweis der großen Jugend immer auf das kurze Kinderjächen und die kurzen Kinderhöschen, und so find die eilf Jahre richtig und nicht zu bezweifeln.

Der Rleine wurde bei feinem Auftreten mit mutbenbem Applaus empfangen, obgleich noch tein einziger Kernwinkler ibn gebort. Aber gelefen batte man icon por feiner Ankunft in unserem Bolfeblatt: "Die Stadtflatiche"- bag ber berühmte Rleine in Amerika, Afien und Afrika bereits feit lange nur unter ber Bedingung foldes ibm gebührenden Empfanges fpiele, und binter bem Runftfinne jener Städte will boch bas Fernwinkler Bublicum eben fo wenig jurudbleiben, als überhaupt burd Richterfüllung ber gerechten Forberungen bes flein-großen Rünftlers fein Diffallen, mobl gar feine plopliche Abreife gu Nachdem er jenen balb-gnädigen, balb-verächtlichen riefiren! Birtuofenbudling bem Bublicum bingeworfen, wie er feiner göttlichen Burbe, gegenüber allen guborenben Lumpen, gufommt: nachdem er ferner an beiben Sanbiduben eine Biertelftunde ausgezogen und baburch bie Spannung bis jum glübendften Grade gesteigert batte, fubr er, ben Blid gar nicht auf die Taften. fonbern fest in's Bublicum geheftet, fühn auf bas Bianofortiffimo los, griff aber falich. Er wollte bas Uebermenfdliche und bas mußte miglingen. Wer vermag benn gu treffen, mas er nicht fieht? Er fubr nach biefem genialen Difgriff auch gleich mit seinen Augen aus bem Bublicum gurud und fest auf die Taften, und nun ging's! - Der Rleine hatte ben Ramen mit ber That, er rafte himmlisch auf bem Inftrumente berum! Borguglich fünftlerisch und effectvoll verftebt er bas Bebal zu gebrauchen, nämlich immermabrenb. ift biefes ein afthetisch-genialer Fortschritt bes neueren Birtuofenthums, ber einen famojen Beweis liefert, welche Tiefdenker viele ber beutigen Bianofortiffimofunftler find. Denn abgefeben bavon, bag, follte in Baffagen bem Runftler etwas Menschliches begegnen, es in bem rauschenden Bedalftrudel un= entbedt entwischen fann, fo liegt in folden nebelgerfloffenen Tonen etwas durchaus Mustisches, Boetisches, welches die berrlichfte Wirtung auf alle Borer bervorbringt. "Unausstehlich!" rief fogar ein neben mir Stebenber aus, momit er fagen wollte,

ein so hochwonniger Genuß sei das ganze Concert hindurch stehend nicht auszuhalten, von dem Geiste und den Nerven. Kann man einen Künstler dieser Art höher belohnen und gerechter würdigen, als durch dies einzige, in Begeisterung ausgesprochene Wort "unausstehlich!" Diese ächtästhetische Pedalbenuhungsmaxime kann nur von Geistern ausgegangen sein, die das Wesen der Kunst in ihren tiefsten Tiefen erfaßt haben! Möge sie nie wieder verloren geben!

So groß ber Rleine als Birtuos, zeigte er fich auch als Componift. Er fpielte, wie icon bemerkt und naturlich, nur eigene Compositionen, fechs Stude, jedes ein bestimmtes Object ausdrudent, wie man auf bem Brogramm gang beutlich lefen konnte. Das erfte war tragischen Inhalts und bieß: "Die bethaute Blume im Mondenichein brei Biertelftunden von Berlin." Ueber den wundervoll mabren Ausbrud biefes genialen Toubildes mußte man mahrhaft ftaunen. Der Thau, die Blume, ber Mondenichein, Berlin, und felbit die drei Biertelftunden waren auf bas bestimmtefte gemalt, wovon ich nur gum Beweise anführe, daß die geniale Composition genau und bis auf Die Minute brei Biertelftunden Zeit ausfüllte. Diefes Stud, fo wie die andern funf, waren fammtlich in der beliebten, fo schweren als geiftreichen Etudenform abgefaßt, und jebe nur aus einem einzigen Tacte berausgesponnen, aber geborig mannichfaltig gemacht vermittelft ber mehrmaligen Berfetung in alle vierundzwanzig Tonarten. Um nicht weitläufig zu werben, bemerke ich nur noch, daß mir außer genannter erften noch am Meiften gefallen die britte Ctube: "Der eingezwängte Ragenichwanz," fomischen Inbalts, und bie fünfte: "Der Charafterlofe," welche ich hinfichtlich bes gelungenen Ausbrudes unbezweifelt als die bochfte zu bezeichnen mich gezwungen zu feben nicht umbin fonnen werbe.

Einen mächtigen Reiz gewährte das Spiel des hohen Künstlers auch noch dadurch, daß er ununterbrochen und durchaus symmetrisch dabei hinüber- und herüberwogte mit dem ganzen Oberkörper, wodurch er die innere geniale Begeisterung und Aufregung auch äußerlich zur ästhetischen Erscheinung brachte. Wie könnte auch irgend ein Künstler bei ruhigem Sipen begeistert sein? Ich bin baber überzeugt, daß Mozart, Beethoven, Goethe, Schiller, Rafael, Correggio, Canova, bei ihren Schöpfungen eben so ununterbrochen an ihren Schreibepulten, an ihren Staffeleien und Marmorblöcken hinüber- und herübergewogt und respective gerutscht sind. Es ist nicht anders möglich, oder sie wären nicht begeistert gewesen, was man ihnen boch wenigstens nicht durchaus nachweisen könenen würde.

Jebes Stud wurde von der Mehrzahl, d. h. von allen Denen, welche am Tiefsten gerührt und ergriffen waren, da Capo beschrieen, wodurch der Genuß sich erhöhete, denn jede unmittelbare Wiederholung eines Tonstückes erhöht den Genuß.

Als der Rleine nach Saus fahren wollte, fturzten fich vierundamangig junge Rernwinklerinnen mit begeistert-betrunkenem. entbufiastisch-freischendem Surrab auf den Bagen los, jagten Die Bferbe fort, und fpannten fich an beren Stelle ein. wurde ber Rünftler bis an feinen Gafthof gezogen, wo bie Fernwinkel'iche Militärmusik querft God save the king auf-Darauf fangen breigebn Singvereine aus ber Stabt fvielte. und Umgegend wechfelsweise jeder mehrere Lieder. Bierauf tam ein Sadelzug unserer fammtlichen Burgerschaft mit bem Stadtrath an der Spite, welcher eine berrliche lange Rebe über ben Sat bielt, bag nun Fernwinfel untergeben konne, ba ce ben Rulminationspunkt feiner Geschichte erftiegen babe. Diese Rebe begeisterte eine alte Frau fo, daß sie versuchte, an der Mauer bes Gaftbofes binaufzuklettern, um ben Rleinen durch einen Abschiedstuß zu begluden. Obgleich nun die Mauer gang glatt, und eine Möglichkeit, an ihr hinauf zu tommen, durchaus nicht vorhanden mar, feste boch die Alte ihre Berfuche ununterbrochen fort, felbst ba sich nach Mitternacht bie Menge verlaufen und ber Rleine ben Balcon längst verlaffen . hatte. Als die Stadt am andern Tage erwacht mar, fab fie mit einigem Graufen die arme Alte ibre Rletterversuche noch immer und jest mit muthendem Gefdrei und untermischtem Befange: "God save the king" fortfeten. Gie mußte mit

Mised by Google

Gewalt fortgeschleppt werden, benn sie war übergeschnappt im Kunftenthusiasmus und klettert bis heute noch empor an der Wand — im Frrenhause.

Dies ber getreue Bericht über bas Concert bes berühmten eilfjährigen Pianofortissimovirtuosen Carl Rasebin in Fernwintel. In meinem nächsten Schreiben werden Sie über unsere Buhne zu lesen bekommen.

Ich bin u. f. w.

### Bierter Brief.

Reulich wurde ber Postillon von Lonjumeau auf unserer Bubne gegeben. Beim Nachbaufegeben ichimpfte mein Nachbar, ber Seifensieber Saberer, graufamlich barüber. Gin Schurte, Bolluftling und Schläger werbe am Ende ein reicher und angefebener Dann. Das Theater tonne am Meiften auf bie Moral wirken, und folle es, und es fei eine Schande, Stude gu geben, in welchen ber reine Mann errothen muffe, wie viel mehr die reine Jungfrau. Wenn ber Briefter auf ber Cangel, ober ber Lebrer eine Phrase vorbrächten, wie fie bie neueren frangofischen Opern dutendweise in das Bublicum ichleuderten, fo murben jene wenigftens abgesett. Wenn ein Gaft in anftandiger Gefellichaft eine berartige Meußerung thate, fo murbe ibm augenblicklich bie Thur gewiesen. Auf ber Bubne bulbe man das Alles. Aber, fuhr er mich wuthend an, ich bitte Sie, fagen Sie mir boch, marum? Wird eine überall als gemein geltende und verponte Rote nobel und erlaubt nur auf der Bas wurde man zu folgendem Gefete fagen: feinen Rebenmenichen Gift beizubringen, ift bei Todesftrafe unterfagt; ausgenommen find Markttage von 11 bis 12 Uhr?

Ich mußte lächeln über ben eifrigen Moraliften, und es war eine leichte Aufgabe, seinen Wahn in's Richts zu jagen.

3ch fing nämlich fo an.

Ein Kind, mein lieber Nachbar Seifensiebermeister, ein Kind sieht ein, und folglich auch Sie, daß hinter jedem Dinge, hinter jeder Erscheinung auf unserer Erde nur eine richtige Joee liegen könne, benn Gott, die höchste Intelligenz, von ber

Alles ausgeht, kann keine Erscheinung nach zwei ober brei verschiedenen, sich widersprechenden Absichten geschaffen haben. Diese hinter jeder Erscheinung alleinige und einzig richtige Idee erkennen aber wenige auserwählte Geister, die meisten Menschen dagegen sehen sehr viele, widersprechende und falsche. So auch ist Ihre Idee von der Bühne eine total falsche. Passen Sie auf.

Ist die Erde vollkommen oder unvollkommen? Sie werden mir zugeben, daß sie unvollkommen sei. Nun ist aber Gott all-mächtig. Es kann ihn daher bei Versertigung derselben Niemand gezwungen haben, sie anders zu machen, als er gewollt, und da sie unvollkommen ist, hat er sie unvollkommen haben wollen. Wäre die Bühne das, was Sie von ihr verlangen, so wäre sie vollkommen, mithin dem Grundgedanken Gottes zuwider.

Ich weiß wohl, daß es Thoren gibt, welche meinen, das Unvollkommene sei auf unsere Erde zwar geworsen, aber keines-weges um es zu unterstüßen, zu erhalten und zu steigern, sondern daß wir im Gegentheil durch tüchtigen Kampf mit demsselben, durch immerwährende Bersuche es zu besiegen die Kräste unseres Geistes schärfen, unsere Moral reinigen und verbessern und uns dadurch eines künstigen höheren Seins fähig und würdig machen sollen. Aber es ist nicht wahr, wie ich Ihnen in Bezug auf die Bühne gleich darthun werde.

Moralische Stücke sollten die Sitten verbessern? Thorheiten und Schwächen könnten durch lächerliche, Laster und Berbrechen durch abschreckende Bühnenbilder aus den davon besessenen Zuschauern vertrieben werden? D über den kindischen Wahn!

Wer geht in's Theater? Jrgend Einer etwa, der sich für einen Schwächling, oder Thoren, oder Lasterhaften, oder Berbrecher hielte? Den möchte ich kennen, der solche Dinge auf der Bühne für sich dargestellt betrachtete! der bei irgend einem Stücke scham= oder renevoll an seine Brust schlüge, der in dem Bühnenspiegel je sein Bild erblickte!

Jeber Einzelne halt fich für eine Ausnahme. Das ist köftlich, ruft er bei dem bis auf's Jota getroffenen Bühnennarren aus! Aber noch nie wird einer hinzugesetzt haben: Leider habe ich selbst zu diesem Bilde geseffen; der Narr, oder Schwächling,

oder Lasterhafte, oder Verbrecher bin ich ja selbst! Zeder Einszelne hält sich für eine Ausnahme, und folglich sindet sich unter Allen kein Einziger abconterseit. Ein moralisches Stück ist dasher ein Schuß in's Publicum, der niemals trifft. Ganz andersist es mit unmoralischen Stücken, die treffen, die wirken.

Wenn Lafter, Schlechtigkeiten tomifch, leicht, als Scherze ober gar liebenswürdig bargestellt merben, ja, bann gibt ber Rufchauer mobl beimlich zu, folde leichte unschuldige Schmachen babe auch er zuweilen; nun freilich, ber beste Mensch, und bas ist jeder Ruborer außerdem, sei ja nicht volltommen. Gin ungetreuer Chemann, binter beffen Schliche die Frau tommt, die ibm dafür den Tert lieft, dann vergibt, und bei deffen Treiben fich bas gange Bublicum amufirt, ein folder ju fein, fürchtet und icamt fich fein Ruborer. Gin foldes Stud entidulbigt ja die fleine Schwäche. Wo aber die entsetlichen Folgen geichildert werben, die Untreue nach fich gieben fann, wo ein liebendes Wefen badurch in ben Tod gefturzt wird, o, ein folder Chemann fitt im gangen Bublicum nicht, eine folde Untreue beschuldigt, und wer wird fich im Theater einer Schlechtigfeit beschuldigen laffen! Sigen auch ungetreue Chemanner vor ber Bubne, ibre Frauen leben ja.

Kurz, unmoralische Handlungen, benen die Strafe nachfolgt, geben keinen Zuschauer etwas an; unmoralische Handlungen, die gemildert, leicht, scherzhaft behandelt, und zuleht verziehen werden, die schrecken nicht ab, die reizen eher zur Nachahmung, und mit solchen macht der Zuschauer wohl nähere Bekanntschaft. Dadurch wird die Unmoralität befördet; Unmoralität befördern, trägt zur Erhaltung der Unvollkommenheit der Erde bei. Unvollkommenheit auf der Erde, ist Zweck derselben, folglich sind die Dichter und Künstler, welche unmoralische Stücke schaffen und darstellen, die rechten, die ihren wahren Beruf erkennen, und ihr Schimpfen, mein lieber Herr Nachbar Haberer, ist nicht zu rechtsertigen.

Hier waren wir bei seiner Hausthur angekommen, und der Herr Seifensieder verließ mich, ohne ein Wort zu erwidern, so total geschlagen war er durch meine Beweise.

47.

# Einige Worte über Denkmale,

nebft Borichlag zu einer neuen Art Mogartstiftung.

Daß unsere Zeit eine besondere Gierde zeigt, berühmten Berstorbenen Denkmale zu setzen, wird theils klagend theils spottend immer öfter bemerkt. Nur was allem Denkmalsetzen und allem Klagen und Spotten darüber hätte vorausgehen sollen, eine Untersuchung nämlich des Zweckes, welchen Denkmale vernünstigerweise haben können, ist meines Wissens noch nicht gesichehen. Ich mache einen kleinen Bersuch, beschränke ihn aber, da ich für eine musikalische Zeitung schreibe, vorzugsweise auf die Frage:

Bas bezweden tobten Componisten gesette Denkmale?

Folgende Antworten icheinen barauf gegeben werben zu können, beren Bernunftmäßigkeit man zu prufen hatte.

I.

Denkmale sollen die Verstorbenen ehren und belobnen.

In biesem Falle fürcht' ich, hat man sich in ein Geschäft eingelassen, das schwerlich zu Ende zu bringen ist, weil die Billigkeit dann verlangt, daß jeder berühmte todte Componist sein Denkmal erhalte.

Denn die erste Pflicht bei Austheilung von Ehren und Belohnungen ist, daß keine gegründeten Kränkungen und Zurucksfehungen für Andere, gleich Berechtigte daraus erwachsen. Einige belohnen, und Andere, die es eben so gut verdienen, nicht, ist jedenfalls höchst ungerecht.

Man wende nicht ein, es sei besser, das Gute unvollständig als gar nicht zu thun, denn Etwas, was dem Einen hilft und dem Andern schabet, ift nichts Gutes. Wenn von zehn gleich ausgezeichneten Schülern einer Classe fünf Belohnungen und fünf keine erhalten, so nützt man jenen zwar, schadet aber diesen. Anerkennung steigert die Kraft, Nichtbeachtung töbtet sie. In solchem Falle ist es besser, Keinen, als nur Einige zu belohnen Sie trösten sich hann zusammen mit der Unzulänglichkeit der Mittel, und können in der Unterlassung nichts Unbilliges und Kränkendes sinden.

Aber welcher Bergleich! wird man ausrufen. Lebende Schüler und tobte berühmte Männer! Jene können sich ärgern über Zurücksehung, und badurch in ihrem Streben gehemmt werden; diese ärgern sich nicht, benn sie wissen nichts von Zurücksehung und Uebergehung.

Das ist mahr. Beinahe hätte ich's übersehen! Run, wissen sie Leicht etwas von Shren und Belohnungen?

Sben so wenig! — Ob wir ihnen eine goldene Krone, oder eine von Dornen, oder gar keine, ob wir ihnen ein Denkmal setzen oder nicht, — ihnen's ist ganz einerlei.

Wenn es daher in öffentlichen Aufrusen heißt: steuert bei für ein Denkmal zu Ehren eines Tobten, so wäre es eine große Beleidigung für den Verstand der Aufforderer, diese Worte im strengen Sinne zu nehmen, weil sie im strengen Sinne genommen gar keinen Sinn haben.

Ach! die Todten sind über alle Shren und alle Belohnungen bieser Erde hinaus! Alle Shren und Belohnungen für die Todten — kommen zu spät!

Die erste Antwort ist bemnach unhaltbar. Denkmale sind nicht für die Tobten. Was wollen sie weiter?

#### II.

Das Berdienst ber Berstorbenen im Gebächtniß ber Rachwelt erhalten.

Welche Fragen mußten da erst mit Ja beautwortet werden, um die Ueberzeugung zu gewinnen, nichts Unnützes und Bergebliches zu thun!

Berlangt die Nachwelt unsere Erinnerung? Wird sie uns dafür danken? Bringt sie ihr Nuten? Sind die Verdienste in unseren Augen auch Verdienste in den Augen der Nachwelt?

Ift bas, was uns intereffirt, intereffant auch unferen Rach- tommen? u. f. w. u. f. w.!

Warum 3. B. wollen wir die Nachwelt an einen verftorbenen Componisten erinnern? Damit sie seine Werke nicht vergefie?

Die Werke eines Componisten werben nach seinem Tobe entweder fort aufgeführt und genossen, oder nicht. Im ersten Falle bedürfen sie keiner Erinnerung durch eine Statue. Die Erinnerung liegt in ihnen selbst, in ihrem Werth und Reiz. Sie sind die wahren Denkmale, die der Künstler sich selbst gesetz bat.

Werben die Compositionen von den Nachkommen nicht mehr ausgeführt und genossen, so haben sie für die weiter vorgeschrittene Zeit entweder keinen Reiz mehr, oder eine in Barbarei versunkene spätere Welt hat die Verständniß- und Genußfähigkeit für jene Werke verloren. Weber das Eine noch das Andere aber stellt wieder her der Anblick eines Denkmals ihrer Schöpfer. Braucht ein Liebender von Anderen erinnert zu werden, daß seine Veliebte liebenswürdig ist? Gefällt sie ihm aber nicht mehr, so wird keine Erinnerung das entschwundene Gefühl zusrückbringen. Es ist wahr, Be eth oven 's Statue steht in Bonn, und seine Werke werden noch aufgeführt und genossen. Aber in Leipzig steht hiller's Denkmal, und kein Mensch fragt mehr nach seinen Werken.

Es folgt barans, daß die Erinnerung an die Berdienste ber todten Componisten, welcher Art sie sei, und koste sie Tausende, auf den Fortgenuß ihrer Werke nicht den allergeringsten Einfluß ausübt.

Was aber thut die Statue eines Componisten in der Nachwelt, wenn sie seine Werke nicht mehr will?

Armes Wesen! trauriges Memento der Vergänglichkeit der Componistenwerke und des Componistenruhms! Wie lange ist es, daß hiller glänzte? und schon ist die Wirkungskraft seiner Compositionen total erloschen! Sie sind todt, begraben, wie ihr Schöpfer. Mir däucht, ich fühle die peinliche Verlegenseit des Steins. Er soll prunken, die Künstlerarösse verberrlichen,

die Augen aller Borübergehenden bewundernd auf sich ziehen! die Rachwelt aber geht kalt vorüber! kaum einen gleichgültigen Blick wirft sie darauf. Und bleibt einmal ein Beschauer stehen, wird sich das in seinem Geiste regen, was die Denkmalseger in ihm haben erregen wollen? Wird er bewundern, staunen, Ehrfurcht empfinden vor der Größe des Verstorbenen? Der arme Hiller! die schwache Kunstwelt damals, die sich an seiner Musik ergögen konnte! Solche Gedanken erweckt dieses Denkmal, und erwecken alle Denkmale für Künstler, deren Werke Reiz und Wirkungskraft auf die Folgezeit verloren haben.

Andere Zeiten, andere Ansichten, andere Interessen. Warum bekümmern wir uns mehr um die, die da kommen werden und die wir nicht kennen, als um unsere gegenwärtigen? Wir schieben unsere Größen mit so bedeutenden Anstrengungen in die Rachwelt hinein, da wir doch aus Ersahrung wissen können, daß viele solcher Größen gar keine für die Nachwelt sein werden! Und zudem haben wir ein viel umfassenderes und sicheres Ersinnerungsmittel, — den Druck. Seit dieser erfunden, gehen die Thaten und Namen der großen Männer dem Gedächtnisse nicht verloren. Die Geschichte versieht das Erinnerungsamt vollständig. Das Buch läuft durch die ganze Welt, in alle Städte, Dörser, Häuser. Die Statue bagegen kann nicht von ihrer Scholle weg.

#### III.

Die Bewohner ber Geburtsstadt des Todten ehren sich durch das Denkmal, indem es den Gedanken ausdrückt: Siehe, Welt! ein solcher Mann wurde in unserer Stadt geboren! aus unserer Voreltern

Mitte ging biefer große Mann bervor!

Aber wie viel Beschämendes für den Menschenverstand und das Menschenthun liegt auch in biesem Gedanken!

Buerst die Sinbildung auf fremdes Berdienst. Werbe ich groß, wenn es Einer neben mir ist ober war? Müssen wir vor jedem Franksurter oder Weimaraner den Hut abziehen, weil Goethe in jener Stadt geboren, in dieser gewohnt hat? Ist bieses Brusten auf ein Verbienst, wobei wir selbst gar keines haben, etwas Anderes, als der Stolz des Adeligen auf seine Uhnen?

In dieser Beziehung ist obige Antwort komisch. Bliden wir aber auf das, was die Zeitgenossen eines großen Mannes in der Regel gethan, so wird die Sache ernsthaft.

Achteten, liebten, verehrten, belohnten sie ihren großen Mitbürger? An der Stelle in Genf, wo jest Rouffeau's Statue steht, wurde sein Emil von Senkers Sand verbrannt.

Collen wir alle Falle auffuchen und bergablen, aus benen bie Erfahrung ruft: in feinem Baterlande gilt ber Brophet nicht ??

Stellt euch mit Mozart's Biographie in der Hand vor Mozart's Statue in Salzburg, und fragt: was that diese Stadt für ihn so lange er lebte? Lest, wie der Erzbischof dem größten musikalischen Genie seines Jahrhunderts zwölf Gulden jährlichen Gehalt aussetzte. Wie er ihn in Wien am Bediententische speisen ließ, mit Esel, Schurke, Taugenichts, und anderen solchen Nedensarten traktirte. Lest, wie alle Bewohner Salzburg's an den beiden Kindern des alten Mozart, diesen sichtbarlich in ihre Mitte gesetzen Bundern, mit der stupidessen Gleichgültigkeit vorübergingen!

Und diese Stadt sollte sich etwas einbilden dürfen darauf, daß Mozart in ihr geboren? Wenn sie sich auf den einen großen Mann etwas einbilden will, muß sie sich nicht schämen dann über alle die kleinen Seelen, die zu gleicher Zeit dort mit jenem gelebt? Oder fällt den Nachkommen nur die Shre ihrer Vereltern zu und nicht auch deren Schande? Hal wenn die Statue eine Shrensaule ist dem Salzburger Mozart, so ist sie auch eine Schandssaule dem damaligen Erzbischof und der ganzen damaligen Einwohnerschaft.

Weit entfernt, daß diese Statue ausdrückt: Seht, ein solcher Mann wurde in unserer Mitte geboren! schreit sie vielmehr zürnend in die ganze Welt hinaus: Seht, so geht es den meisten Genien in ihrer Baterstadt. Während ihres Lebens bekümmert man sich nicht um sie, bespöttelt, verachtet, haßt, verfolgt man sie oft gar, und läßt in Noth und Elend sie verkümmern.

Keinen Groschen gaben die Mitbürger ihnen im Leben zur Unterstützung ihres Stribens. Wenn sie aber ausgerungen und nichts mehr bedürfen, betteln sie Tausende zusammen für einen Stein auf ihr Grab!

Bictor Hugo sagt von Mirabeau: "Nach diesem Allen war also bis zum 1. April 1791 Mirabeau nach Amby und Lautrec ein Lump, nach Lapoule ein übermäßiger Thor, nach Guillemy ein Bösewicht und Meuchelmörber, nach verschiedenen Journalen ein Narr, ein mittelmäßiger Mensch, ein Medner zweiter Ordnung, nach Nivarol ein monströser Schwäßer, nach Belletier ein Schauspieler, der öster außgezischt, außgepfisse und verhöhnt wurde, als applaudirt. Lambesc schlägt für ihn die Galeere, Marat den Galgen vor." — "Er stirbt den 2. April und am 3. wird für ihn das Pantheon ersonnen."

"Große Männer, wollt ihr morgen ichon Recht haben, fo fterbt heute."

Ist nun unsere Zeit besser? begeht sie solche Thorheiten nicht mehr? Misachtet sie keinen bebeutenden Mann mehr bei seinen Lebzeiten, und erhebt ihn in den himmel nach seinem Tode? Läßt sie keinen mehr erst verkümmern in Noth und Sorge und setzt ihm dann ein Denkmal? Versagt sie keinem Lebenden mehr die hundert rettenden Thaler und gibt Tausende bin für den Todten?

"Große Männer, wollt ihr morgen schon Recht haben, so sterbt heute."

Das wird der Menscheit zugerufen, beinah so lange als sie besteht, und bis heute noch hat es nichts geholfen! Bis heute noch macht sie sich derselben Schwäche schuldig! Fast scheint es, als könne wohl der einzelne Mensch, niemals aber die Menscheit sich gewisser Fehler und Schwäten entledigen!

#### IV.

Die Stadt wird geschmüdt durch ein plastisches Kunstwerk.

Man ichide ben Kunftkenner herum in allen Landen, und laffe hernennen von ihm die Bilbfaulen von Kunftlern aus ber

modernen Welt, welche plastische Aunstwerke sind! Wo sollte auch ein solches herkommen bei unplastischer Aufgabe? Will ber Künstler naturwahr sein, der kleine hähliche Mozart mit Zopf und Perrücke ist eine herrliche Aufgabe! Will er idealisiren, so entsteht eine Lüge, und der einzige Reiz für die Nachwelt, der einer ist, der, zu wissen, wie ein berühmter Mann wirklich ausgesehen, gekleidet gewesen, geht verloren. Wer möchte Napole on anders sehen, als mit dem kleinen hut und grauen Nock, wie er in hundert Schlachten bahingeritten und durch tausend Geschichtswerke in alle Ewigkeit hinreiten wird? Und dafür sollte Lorbeerstranz und Toga Ersah bieten?!

V.

Man unterftütt Bilbhauer u. f. w. und fördert bie plastische Runft burch folde Denkmale.

Das Lettere ist nicht wahr, wie wir eben gesehen, benn man fördert eine Kunst nicht durch unfünstlerische Aufgaben. Den Künstlern gibt man allerdings Gelegenheit, Geld zu verbienen, aber eben auf Kosten der Kunst. Will man Selbsummen zu diesem Zwede sammeln, schön und edel! aber dann gebe man dem Künstler auch die rechten, kunstwürdigen Aufgaben, an denen er Pracht und Schönheit der Menschengestalt, und Erhaben-heit und Größe menschlichen Thuns und Leidens ausprägen kann. Die steinernen oder erzenen Portraits mit ihrem antikmodernen Mischmasch sind wahrhaftig nicht geeignet, die plastische Kunst zu fördern und zu verherrlichen.

VI.

Denkmale werden gesett, um den Nacheifer ber kommenden Geschlechter zu reizen, zu entzünden und zu unterhalten. Der Gedanke: so werden große Männer nach ihrem Tode noch geehrt, wedt das Be-

ftreben, ihnen gleich zu werben und nach benfelben Ehren zu streben.

Wir wissen, daß Chre nach bem Tobe ein Phantom ift, weil der Tobte keine Chre mehr empfinden kann. Aber bas ichlägt den obigen Sat nicht, benn auf der Jagd nach Phantomen vollbringen die Menschen wirklich zuweilen Großes. In allen Fällen aber, wo die großen Wirkungen auch ohne das Phantom kommen, ist dieses jedenfalls überflüssig. Wollte man also großen Componisten gesetzte Denkmale in Bezug auf obige Ant-wort rechtsertigen, so müßte bewiesen werden, daß ohne Denkmale keine großen Componisten erscheinen könnten, daß z. B. Glud, Hahdn, Mozart, Beethoven u. s. w. durch den Anblid von Statuen hervorgerusen, entzündet, geschaffen worden!

Angenommen aber einmal, Statuen wedten und entzündeten Kunfttalente, fo mußte man die Denkmalfeger bringlichst bitten,

mit ihrer Arbeit einzuhalten.

Denn die Thatsache wird wohl Niemand leugnen wollen, daß es in unserer Zeit wenigstens viele ausgezeichnete Kunstaulagen gibt, die aus Mangel an pecuniären Mitteln zu gar keiner oder nur unvollkommener Ausbildung gelangen können.

Anstatt diese Armen nun zu laben durch Unterstügung, geht man kalt an ihnen vorüber, und trägt sein Geld hin zu Denkmalen, die — noch mehr Lechszende erwecken sollen?!

Warum — darf man wohl fragen — thun die Menschen das Sute lieber zu spät als zu rechter Zeit? dem Fernen lieber als dem Nächsten? und lieber dem Todten als dem Lebenden?!

Aber — wird man gegenfragen — soll man sich benn gar nicht um die ausgezeichneten und verbienten Wenschen der Bergangenheit bekümmern? sich ihrer nicht mit Liebe und Bergehrung erinnern? sie nicht rühmen, ehren, preisen? Diese Gefühle sind von dem Schöpfer so tief in die Menschenbrust gepklanzt, daß sie die allgem. musikal. Zeitung schwerlich daraus verstreiben wird.

Hierauf ist zu erwidern: die Gefühle der Liebe und Versehrung für Verstorbene, das Bedürsniß, uns ihrer zu erinnern, hat Gott wohl in unsere Brust gelegt, aber gewiß nicht, um die Lebenden darüber zu vergessen und zu vernachlässigen; gewiß hat er nicht gewollt, daß wir diese Liebe und Verehrung durch unzwedmäßige Thaten ausdrücken. Unzweckmäßig aber ist es,

wenn wir große Summen ben bedürftigen Lebenden versagen, um sie Todten zu spenden, die sie nicht brauchen und nicht verlangen.

Frankfurt gebührt die Shre, hinsichtlich der Musik eine schöne Ausnahme gemacht und einen besseren Gebanken gesaßt zu haben. Anstatt Mozart ein steinernes oder erzenes Denkmal zu sehen, hat es eine Stiftung für lebende und strebende Jünger der Tonkunst gemacht seit vielen Jahren, und bis jest wirklich schon einen Zögling unterstützt.

Wenn bas freilich so fortgebt, so geht es langsam fort, und bie se Art von Mozartstiftung trägt mit großer Noth, Mübe und Zeitauswand — einen Tropsen in's Meer.

Ware es nicht möglich, ben schönen Gebanken zwedmäßiger auszuführen?

Hier ein Borfclag zu einer Mozartstiftung in anderer Form.

In Frankfurt allein kommen, alle bortigen Musikvereine zusammengerechnet, gewiß mehr als 800 Mitglieder, 800 Frennde der Tonkunst heraus. Nun denke man, diese Achthundert ersklärten sich als Mitglieder einer Mozartstiftung in der Art, daß jedes jährlich — einen Thaler zahlte, vierteljährlich  $7^{1/2}$  Reugroschen!

So könnte Frankfurt allein und gleich zwei bedürftigen Talenten ein forgenfreies Studium gewähren.

Thaten aber Achnliches alle Städte von einigem Umfang in Deutschland, — es wimmelt ja darin von Musikvereinen aller Art —, so könnten gleich hunderte von Talenten unterstütt werden, denn hunderte von Städten in Deutschland gibt es, die 3—400 Musikliebhaber in sich bergen.

Jeder Berein unterftutte junachst fein Stadttalent, und griffe erft, wenn ba teines ju finden, in die Fremde und Ferne.

Wenn Jeder, dem eine vierteljährige Ausgabe von 7½ Neugroschen keine andere Anstrengung als einen Griff in die Börse kostet, sich zu einer solchen Gabe verstehen wollte, kein einziges armes Musiktalent — denn nicht alle sind ja arm — würde

fortan vergebens und traurig nach Ausbildung schmachten. Käme aber unter zehn, zwanzig, ja käme unter hundert mit so geringen Opfern unterstützten Talenten auch nur eines zur vollen Aunstölite, es wäre immer mehr gewonnen, als mit allen Denkmalen für tobte Componisten je zu gewinnen ist.

#### 48.

## Eklekticismus in der Mufik.

"Er ift ein Etlektiker" heißt es jett öfter von biefem ober jenem Componisten ober musikalischen Aesthetiker, womit gesagt fein soll, daß ein solcher der Kunst nichts oder fehr wenig nütze.

In der Philosophie nennt man Eklektiker bekanntlich diejenigen, welche ihre Ansichten nicht aus einem oberften Grundsat ab- oder auf einen solchen hinleiten, die kein System mit strengen Consequenzen aufstellen, sondern aus allen vorhandenen Systemen eine Reihe einleuchtendster Wahrheiten auswählen und zusammenstellen.

Kann nun, was in der Philosophie stattfinden mag, auch auf dem Gebiet der Kunft, und speciell, auf dem der Musik vorkommen? Kann ein Componist oder Musik-Aesthetiker in der That nur Spstematiker, oder nur Eklektiker vernünftigers weise sein wollen und wirklich sein?

Der angehende Componist fängt mit der Wahrnehmung musikalischer Erscheinungen an, frägt nach den Ursachen, warum ihm dieses daran gefällt, jenes mißfällt, abstrahirt daraus eine Anzahl Maximen, und von diesen geleitet und bestimmt, schreitet er von Versuch zu Versuch fort.

Der Praktiker ist also einen großen Theil seines Lebens hindurch Eklektiker, d. h. er wählt von einzelnen technissen und ästhetischen Grundsätzen aus, was seiner Ratur gemäßist, und bildet darnach seine Werke.

So haben alle Meister in allen Künsten, wenigstens bis in das erste Biertel unseres Jahrhunderts herein gearbeitet, — keinem berselben ist es eingefallen, von einem ganz besonderen "Spstem", nach welchem er schaffe, zu reben. Noch in feiner letten Lebensperiode flubirte Beethoven die Handel'schen Werke, und indem er etwas von dieses Meisters Setweise, die polyphone Gestaltung ber Gedanken, zur Nachahmung auswählte, war er noch in seinen spätern Jahren ein Eklektiker.

Aber war er blos dieses? Keineswegs! Er war sich sehr wohl bewußt: daß das Kunstwert den Menschen gefallen, Bergnügen bereiten solle, und eben so gut wußte er, daß dieser Zwed nur erreicht werden könne: durch Wahrheit bes Ausbrucks und Gefälligkeit der Form.

Jenes oberste Princip und diese zwei Unterprincipien hatte und hat jeder ächte Künstler, und damit allerdings ein Spftem. Es gibt daher in der Kunst Keinen, der blos Spftematiker oder der blos Eklektiker wäre, sondern jeder vernünstige Künstler ist beides zugleich.

Ist aber das oberste Princip und bessen zwei Unterprincipe niemals von irgend einem wirklichen Künstler in Zweisel gezogen worden, so sind die einzelnen Maximen für die Detailaussihrungen durchaus nichts anderes als Eklekticismus; denn jeder Künstler wählt aus den Kunstwerken die Behandlungsweisen der mannichfaltigen Kunstwerken die Behandturell am meisten zusagen. Und für diesen Eklekticismus wollen wir Gott danken, denn er bringt die Mannichfaltigkeit in den Kunsterscheinungen hervor.

Daß eine Madonna den Ausbruck der Mutterlicbe und Söttlichkeit haben, und damit dem Princip der Wahrheit genug thun, daß sie in einer dem äußern Sinn wohlgefälligen Carnation, Gewandung, Farbengebung erscheinen solle, wußte und weiß, wollte und will jeder Maler, und befolgt also in diesem Betracht ein Spstem. Die Art der Incarnation, der Züge, der Gewandung, der Farben, des Ausdrucks sind hingegen bei Raphael anders, als bei Correggio, bei diesen anders als bei Michtangelo, Tintoret, Mengs, Cranach u. s. w., und alle diese Berschiedenheiten sließen bei allen ans dem Eklekticismus, aus der Auswahl des diesem so jenem so erscheinenden Wahren und Gefälligen. Und wie bei den Malern ist es bei den Dichtern,

ben Bildhauern, ben Componisten. Und wie der vernünftige Rünftler, so verfährt ber vernünftige Aesthetiter: er will Systematiker und Eklektiker jugleich sein.

Was aber bei Künstlern und Spstematikern herauskommt, die den Eksekticismus verachten, dagegen Systeme bilben, ohne Rücksicht auf die Welt der realen Erscheinungen zu nehmen, das von liegen traurige Beispiele bereits vor.

#### 49.

# Liegt die Schuld des abnehmenden Theaterbesuchs an dem Publicum?

Der Theaterdirector, welcher über sein leeres haus zurnt, setze sich nur vier Wochen als Zuschauer in's Parterre, und merke auf alles, was ihm während dieser kurzen Zeit verdrießliches, kindisches, läppisches und lächersliches an den Borstellungen auffallen muß!

Er verfolge zuerst — ben Dialog, und sage, in welchem Stücke alle seine Schauspieler die allererste Forderung, die das Publicum an sie stellen darf, ihre Rolle fertig auswendig zu wissen, erfüllt haben?! Stockt nicht bald hie, bald da einer, und hilft er sich nicht im besten Fall durch extemporirte Nedensarten, von denen kein Wort im Buche steht? Man frage die dramatischen Dichter, wie viel sie von ihren eigenen Worten hören, und wie viele vom Schauspieler einsgestickte sie hinnehmen müssen!

Fragt den Soufsleur, welche qualvolle Aufmerksamkeit er anwenden, welche Bolubilität der Junge er besigen muß, um das Stück ohne auffallende Widerwärtigkeiten im Dialog durchzubringen, welche Grobheiten von Seiten der Schauspieler er zu gewärtigen hat, wenn er ihre Faulheit, Nachlässigkeit und Nichtzachung des Publicums durch seine Geschicklichkeit im Einblasen nicht zu verdecken weiß!

Seht, wie in manchem Stude ein Schauspieler, plötlich seine Situation verlaffent, auf ben Souffleur zuschreitet, sich

vor bessen Kasten postirt und, wie ein Schulknabe, ber bie Lection nicht gelernt hat, bem Ginbläser eine zeitlang mechanisch nachspricht.

Hört, wie die Stimme des Souffleurs von Rede zu'Rede lauter wird, bis man im entferntesten Winkel des Hauses jede Phrase zweimal, zuerst von ihm, dann von dem großen Mimen vernehmen muß!

Man kann Nachsicht üben gegen Talentmangel, aber wer vermag sich ber äußersten Mifftimmung zu erwehren bei biesem ganglichen Mangel an Achtung gegen bas Bublicum!

Mit welchem Necht barf ein Theaterbirector sich über bas leere haus beschweren, wenn er sich um die allererste Bedingung eines bramatischen Genusses, um das gute Memoriren seiner Schauspieler, nicht kummert ober die Autorität nicht bestigt, basselbe zu erzwingen?

Manchem Gebildeten slößt schon dieser eine grobe Mißbrauch einen gründlichen Etel vor dem Theaterbesuch ein, und — etwas geringere Zuhörerschaft ist schon dadurch erklärt. Aber, hätten auch einmal alle Schauspieler gewissenhaft memorirt, ein Ensemble, ein sließend ineinandergreisendes Zusammenspiel, wie bei französischen Schauspielern, die sich und das Publicum achten, wird man bei den deutschen Schauspielern jetzt lange suchen müssen!

Wenn guter Wille und Geschicklichkeit ber Schauspieler ein gutes Ensemble nicht auf bem gewöhnlichen Wege forgfältig abgehaltener Proben hervorzubringen vermögen, so gibt es für einen energischen Regisseur mechanische Mittel, biese Bolltommenheit zu Wege zu bringen.

Warum fallen Störungen im prompten Ginfallen und Ansichließen der Phrasen bei ben Sangern nicht vor?

Weil diese alle sicher auswendig lernen muffen, und weil sie zum genauesten Eintreten derselben durch Tact und Tempo gezwungen werden.

Mache man es ähnlich mit dem recitirenden Schauspiel. Zwinge man die Schauspieler durch mechanische Borübungen; lasse man ihre Neden eine Zeit lang, ohne auf die Nüancirung

Rückficht zu nehmen, nur in bestimmtem Tempo hersagen so lange, bis alle ohne Rucke und Stockungen sich fließend aneinanderschließen und jeder auf sein Stickwort schnell und sicher einfällt. Erst wenn dies gelungen ist, gebe man dem Geiste und Gefühl der Darsiellenden ihre Freiheit zuruck, die sie dann erst verdienen; denn eher nicht als die Technik vollendet ist, kann von einer ästhetischen Leistung die Nede sein.

Wollt ihr Directoren verlangen, bas Publicum folle sein gutes Geld Such zutragen für die Vernachlässigung ber allerersten Bedingung, unter ber ein Vergnügen und ein Genuß an
euren Darstellungen möglich ift?

Merkt ferner auf, wenn ihr unter bem Publicum ber Aufsführung eines classischen Stückes beiwohnt, in welchem Bolksund Schlachtscenen vorkommen, und fragt euch, ob der gewöhnliche Theatergänger unserer Zeit noch so weit in der Bildung zurück ist, daß er das oft unbegreislich Kindische und Läppische der Darstellung durch Eure Statisten nicht einsehe?

Da wird eine Schlacht vorgestellt. Zwölf plumpe Refruten, theils in ju enge Rleider eingezwängt, theils mit zu weiten behängt, ftellen die retirirende, gwölf Mann berfelben Art die verfolgende Armee vor. Jene stolpern vor = oder, wenn es befonders naturwahr berauskommen foll, rudwärts mit vorgebaltenen Speeren über bie Bubne, biefe mit nachstoßenden Spiegen ben Fliebenden nach. Rein Bermundeter, tein Kallender, nichts von alle ben mannichfaltigen Erscheinungen, welche ein fo furchtbares und blutiges Ereigniß in ber Wirklichkeit begleiten, ift in der theatralischen Nachahmung zu bemerken. nicht um ein haar beffer als auf bem ichlechteften Marionettentheater, wohl aber viel folechter, als auf einem guten Theater mit mechanischen Figuren, wie es in neuerer Beit öfters ju feben, ift eine folde Schlacht auf euren Buhnen in Scene Und wenn bas Publicum bann über biefe abgegefett! schmadte Theaterkinderei in belles Lachen ausbricht, aus ber tragifden Stimmung gewaltsam berausgeworfen, für mehrere nachfolgende Scenen teine Empfänglichkeit mehr baben tann. burch folde Scurrilitäten gerriffene Stude nicht mehr feben will. so durft ihr über mangelnden Sinn für classische Stücke klagen?

Last einmal, um die Inscenesetungstunst enrer Regisseure recht schäpen zu lernen, z. B. den Tell aufführen, und merkt, wenn tie Scene kommt, wo der unglückliche Bater vor vielem Bolk und Reisigen den Apfel von dem Haupte des eigenen Sohnes zu schießen gezwungen wird. Stellt euch aber diese Scene erst vor, wie sie in der Wirklichkeit vorgegangen sein muß. Es gehört wahrlich keine besondere Sinbildungsskraft dazu!

Alle, die bei diesem schauervollen Ereigniß in ber Birtlichkeit zugegen waren, vom Greise bis zum Kinde, vom Soldner bis zum Mitter, von der Sdeldame bis zur Dirne, muffen mit Leib und Seele dabei betheiligt gewesen, muffen nach ihren verschiedenen Charakteren von Furcht, Entseten, Schreck, Buth, Abschen, Mitleid ergriffen worden sein.

Mun die nachahmende Darftellung biefer furchtbarften aller Scenen auf ber Bubne! Auf ber einen Seite eine Reibe von Choriften und Choriftinnen, welche das Bolt vorftellen. Geht ihr etwas von bem Grauen und Schreden in ber Saltung, ben Geberden und Dienen berfelben? Rubig ftebt ein Theil ba, feinen Privatgebanken barmlos Audienz gebend; andere unterhalten fich gemuthlich miteinander, ichatern ober neden; eine hubiche Choriftin lächelt und nicht wohl gar verftoblen gegen ben Balton nach einem jungen Manne, beffen Befannte gu fein fie die Ehre bereits bat, oder beffen Freundin ju werben, fie Die Ehre zu haben wünscht. Die Soldaten, benen bas Theater gewöhnlich etwas gang neues ift, ftarren verwundert auf bie Sauptacteure, die fich fo fonderbar bethun! Rurg, anftatt bas der Wirklichfeit nachgebildete Bolt zu feben, wie es in ben mannichfaltigften Ericheinungsweisen von der gräßlichen Situation ergriffen ift, erblicht ihr eine gleichgültige Daffe, bie fich gang und gar nicht um die Sandlung befummert. Babrend nun brei ober vier Schaufpieler fich alle erbentliche Mube geben, bas Bublicum burch bie wirffamfte Darftellung bes gräßlichen Ereigniffes aufs tieffte zu ergreifen, fuchen vierzig, funfzig Statisten durch ihre Rube und Theilnahmlosigkeit an ber Scene ench begreiflich zu machen, daß ja alles nur Hokus Bokus fei.

Ihr Directoren freilich werdet fragen, wie foll denn das anders gemacht werden mit Statisten, wie sie nun einmal sind?

Beflagt euch über ben Mangel an gutem Willen dieser Leute, aber sprecht ihnen nicht die Fähigkeit ab, deutlich vorsgeschriebene Stellungen, Gesten und Mienen auszuführen. Nehmt sie für solche Scenen, deren es doch immer nur sehr wenige gibt, einige Stunden besonders vor, stellt sie in gute Gruppen nach Absicht der Scene, schreibt einem jeden seine besondere Haltung vor, bemerkt alsdann ganz einsach, daß, wer das Borgeschriebene nicht streng ausführte, augenblicklich entlassen werde, und ihr sollt sehen, was sie leisten können, wenn sie müssen.

Aber freilich muß ber Regiffeur fich vorber ein lebendiges Bild ber Scene porftellen. Und bas fest Talent. Energie und eine lebhafte Ginbilbungsfraft voraus. Saben fie Diefe nicht, fo follen fie nicht Regiffeure fein, ober laffet fie Gemälde ftubiren, ober wendet euch an tüchtige Maler, und laft euch von ihnen folde Scenen für die Bubne ffiggiren. Gine Schlacht auf bem Theater, eine Scene wie die obgebachte aus Tell u. f. w., babt ibr bis jest noch nicht aus dem Rreife bes Läppischen und Lächerlichen bringen fonnen. Der Maler wird euch zeigen, wie sie ber Ratur nach auf's ergreifendste vorauftellen ift. Es ift nicht meines Amtes, bas mit Worten weiter auszuführen, daß es aber auszuführen und von geschickten Männern in ber That ichon ausgeführt worden ift, beweisen -Die lebenden Bilber, über beren malerifche Birtung ja nur eine Stimme berricht. Richtet die Bolfsscenen mit Geschicklichfeit und Sorgfamkeit ber, baß fie lebenben und beweglichen Bilbern gleichen, ober, wenn ihr bas nicht wollet, laffet jene Bolks, und Schlachtscenen gang weg, ihr reigt bas Bublicum wenigstens nicht zum Lachen und stört es bemnach nicht im Genuß bes claffischen Dichterwerkes.

Ich rebe nicht von bem Dünkel so vielerl mittelmäßiger Komödianten, der moralisch abstoßend auf das Publicum wirkt, und diesem den Theaterbesuch verleidet; nicht von der ungleichen

Ausführung der Rollen in jedem Theaterstüde, so daß eine Figur gut, die andere mittelmäßig, die dritte kaum erträglich, die vierte unausstehlich dargestellt wird; nicht von den vielen mittelmäßigen Stüden unserer Zeit; nicht von dem leberprunk und Ueberspektakel der Oper; nicht von den einander jagenden Gastrollen u. s. w., denn diese Mängel sind schon öfters besprochen worden, und ein großer Theil davon fällt Umständen anhesm, die nur der Zufall oder das Glück beseitigen kann, sondern ich wollte nur auf einige Unziemlichkeiten hinweisen, deren Berbannung in dem Willen der Directionen liegt.

Diese mögen bebenken, daß unsere Zeit eine vorzugsweise kritische und gar nicht tolerante ist, die sich unmöglich von den angegebenen theatralischen Kindereien angezogen füh-len kann.

Wenn die Directoren bas nicht begreifen, im ausgetretenen Gleife bes Schlendrians gebantenlos bingeben, und auftatt mit allen Rraften nach befferen Borftellungen zu ftreben, im Gegentheil ichlechtere geben wollen als früher zu feben waren, mit welchem Rechte durfen fie fich über den abnehmenden Theaterbefuch beklagen ober gar magen, biefen geringen Theaterbefuch als einen "Mangel an Runftfinn" brandmarken zu wollen? Berdorbene Baare idredt überall bie Raufer ab, und man wird bei ber Buhne ben Directoren ju Liebe feine Ausnahme machen. Warum gibt es benn beute noch Beifpiele, bag bas Saus nicht groß genug ift, alle Berbeiftromenden aufnehmen au tonnen? Es ift nicht immer bas Bolltommene, was babei geboten wirb, aber es tritt sicherlich wenigstens etwas aus bem Gewöhnlichen fich Erhebendes bervor, und icon das genügt, um das Publicum berbeizuloden. Es fehlt alfo auch unferer Beit burchaus nicht an Luft zu Runftgenuffen, wenn biefe nur für ben guten Geschmad einigermaßen genießbar find.

50.

# Revue der Beitphrasen auf dem Gebiete der Musik.

Ī.

Gänzliche Reugestaltung ber Runft; rabitaler Bruch mit ber alten.

Vague and insignificant Forms of Speech, and Abuse of Language, have so long passed for Mysteries of Sciences, and hard and misaplied Words, with little or low Meaning, have by Prescription such a Right, to be mistaken for deep Learning and Hight of Speculation, that it will not be easy to persuade, either those, who speak or those, who hear them, that they are but the Covers of Ignorance and Hinderance of true Knowledge. To break in upon the Sanctuary of Vanity and Ignorance, will be, I suppose, some Service to human Understanding.

Locke: "An Essay on human Understanding."

Auf den Gebieten der Wissenschaft, der Religion, selbst ber Philosophie gewinnt in neuerer Zeit die Erkenntniß und das Streben von Tag zu Tag mehr Naum und Anhänger, nach Ersahrungen, nach dem Realen, irgendwie Vorhandenen zu benken, und die gewonnenen Resultate in deutlicher, allgemein verständlicher Sprache darzulegen.

Nur auf dem Gebiete der musikalischen Aesthetik suchen sich einige Wenige ihrer Meinung nach Ansehen durch ein Spiel mit Formeln zu geben, deren scheinbarer Inhalt bei näherer Bestrachtung freilich in Rauch und Dunst ausgeht. Ja, es ist etwas Herliches um einen Allgemeinbegriff, der in einer Menge scheinbar verschiedener Dinge eine Einheit bezeichnet, und ein unerwartetes Licht über ein ganzes großes Gebiet von Ersscheinungen wirst.

Das Debuciren aus überfommenen Formeln aber, bas Herüberziehen berselben auf frembe Gebiete ift nicht nur lächerlich, sondern bie barans gefolgerten falichen Resultate können ber Kunst auch großen Schaben bringen.

Laffen wir nach und nach die hauptsächlichsten Phrasen solcher Art die Revue passiren, und suchen wir zu ergründen,

mas etwa Babres in ihnen fein mag.

Ich fange mit ber obigen Phrase an, und frage, indem ich meinen Blid nach ben Thatsachen aussende:

Welcher Sinn ist vernünftiger Weise mit dem Begriff "gänzliche Neugestaltung der Tonkunst, radikaler Bruch mit der alten", zu verbinden?

Neu ift, streng genommen, das, was bis zu seiner Erscheinung nicht vorhanden gewesen, oder doch noch von Niemand erkannt worden ist.

Eine neue Conkunft in diesem Sinne mare also eine solche, von ber bisher noch tein Mensch eine Ahnung gehabt hatte.

Von einer solchen durchaus neuen Tonkunst, von einem solchen gänzlichen Bruche mit der bisher vorhandenen, können wenigstens wir Musiker uns keinen Begriff machen, und wir müssen den so gefaßten Begriff eine alles realen Inhalts entbebrende Formel und bodenlosen Unfinn nennen.

Denn ob wir auf die Objecte ober auf die Ausbrucksmittel der Tonkunst blicken, wie wäre denn eine unbedingte Neugestaltung möglich?

Von der ersten einstimmigen Melodie an, die aus eines Menschen Munde getönt haben mag, alle Phasen der Herausbildung unserer Kunst hindurch, dis auf die heutige Sinfonie, Oper u. s. w. ist der Gegenstand der Musik immer, bewust oder undewußt, das menschliche Gemüth gewesen. Denn nur seine Leiden und Freuden sind die Objecte, die der Tonkünstler zu schildern versucht, und nur sie können es sein.

hinsichtlich ber Objecte ber Tonkunst ist baber nicht bie geringste Neugestaltung möglich.

Also blieben übrig: die Mittel der Tonfunft.

Wird bas Gesangsorgan des Menschen in anderer Beise für die Bokalmusik sich gebrauchen lassen, das menschliche Ohr jene bedeutender finden als sie war?

Werden die spätern Orchester aus ganz neuen Tonwertsgeugen zusammengesett sein, und wird badurch eine ganz neue Instrumentalmusik entsteben?

Kann man die bisher gebrauchten Harmonien, Dreiklänge, Septimen- und Nonenaccorbe wegwerfen und an beren Stelle gang andere bringen?

Durch gang neue Mittel wird also eine gang neue Con-

funft nicht hervorzurufen fein.

Könnte vielleicht durch ganz neue Berwendung der alten Mittel ein rädikaler Bruch mit unserer bisherigen Kunst bereitet werden?

Wird die Butunft etwa gang neue Formen bringen?

Beränderungen mit den äußeren Rahmen mancher Tonwerke sind versucht worden. In der Sinsonie hat Beethoven
anstatt der Hahdn'schen und Mozart'schen Menuett das Scherzo
eingeführt. Im Finale der neunten Sinsonie tritt die Bokalmusik mit ein. Es ist eine Bermischung zweier Musikgattungen,
der Sinsonie und Cantate. Mendelssohn hat einmal, in seiner
Sinsonie-Cantate, diese Form nachgeahmt. Außerdem brachte
Robert Schumann in einer Sinsonie anstatt vier Sätze, fünse.
Das ist indessen kein Borgang, sondern ein Rückgang, nämlich zu Bach's Suiten.

Das sind die bisher in Deutschland versuchten Neuerungen mit der Form der Sinfonie. Eine gänzliche Neugestaltung berselben wird sie wol Niemand nennen.

Ist aber badurch bas erreicht worden, was vernünftigerweise bas Ziel jeder Beränderung in der Kunst sein muß: eine wirkliche Erhöhung des Kunstgenusses?

In der Oper können die Arie, das Duett u. f. w., die bisherigen Formen, so weit beseitigt werden, daß zulet nichts mehr übrig bleibt als — das Recitativ. Wäre das etwa eine gänzliche Neugestaltung, ein radikaler Bruch mit der alten Oper?

Keineswegs. So fing bie Oper an. Es wäre nur :: Bis ber Schlange in ihren Schwanz.

Ob baburch ein höherer Runftgenuß bewirkt wurd können wir bahingestellt sein laffen, wir werden biese Art vo Oper nicht erleben.

Wie fteht es mit ber Inftrumentation ?

Einige neue Mittel sind in der That in die Orchester ein geführt worden: die Ophisseide, Tuba, Tamtam, Saxhörne u. s. w. — Eine gänzliche Neugestaltung der Tonkunst ist dami nicht erschienen, nur mehr Spektakel, Geräusch wird gemacht, und allerdings zuweilen in einer Art, die man für einen radikaler Bruch mit der gebildeten Tonkunst, ganz gewiß aber nicht sür eine Verbesserung derselben erklären wird.

Sind die Singstimmen in einer neuen Beife zu ber wenden?

O ja! Man muthet ihnen in den höheren Regionen Ding zu, die sie nicht ausführen können, man überdeckt sie mit Orchester gebrause, daß sie absolut unhördar werden u. s. w. Das abei ist keine bessere Verwendung derselben, sondern eine schledtere, keine Erhöhung, sondern eine Erniedrigung des Kunkgenusses.

Ist die Modulation einer solchen Beränderung fähig daß man sie als eine völlige Neugestaltung, als einen volständigen Bruch mit der alten Kunst ansehen kann? Wie haben allerdings in der Tannhäuser-Duverture ein Beispiel ob sonderlicher Modulation gesehen. Will man diese für einer gänzlichen Bruch mit der alten Modulationsweise erklären, st möge man es. Neu ist sie durchaus nicht, das wird jeder Lehrer der Composition bezeugen, denn mit diesest Modulationsweise beginnen die meisten Anfänger is der Composition, sie bringen gern alle möglichen Dissonanzen und durchlausen gern in jedem Stück alle vierundzwanze Tonarten, einmal, weil sie glauben, "viel hilft viel", mach viel Effect, und sodann, weil es viel schwerer ist, nach bestimmten Regeln sich frei zu bewegen, als da, wo man durckeine Regel beschränkt wird.

Angenommen aber einmal, dieser gänzliche Bruch mit der alten Kunst der Modulation wäre eine wirkliche, wesentliche Reugestaltung und bewirkte zugleich eine Erhöhung des Kunstgenusses, so ist wenigstens die Neugestaltung der musitalischen Kunst in diesem Puncte absolut zu Ende, ein Fortschritt darin absolut nicht mehr möglich, denn mehr als vierundzwanzig Tonarten haben wir nicht, und mehr als vierundzwanzig Tonarten also können niemals in einem Tonstücke durchlausen werden.

Hieraus folgt für die nach ewigem Fortschritt Berlangenden der apodictische Sak, daß es vorläusig wenigstens ein musikalisches Mittel gibt, welches in der fernsten Zukunft nicht um ein Haar mehr weiter getrieb en werden kann, und absolut schon in unserer Gegenwart an seiner äußersten menschenmöglichen Grenze angekommen ist.

Soll ich weiter fortsahren in der Prüfung der obigen Phrase? Es wird wohl nicht nöthig sein. Ich denke bereits dargethan zu haben:

- a) daß in allem Befentlichen unserer Kunst jetzt keine völlige Neugestaltung, kein radikaler Bruch mehr mögs lich ist,
- b) daß dagegen in einzelnen Theilen der Musik Reueruns gen versucht werden können, die aber theils keine Berbesserungen, sondern Berschlechterungen, theils wenigstens von sehr problematischem Werth sind, daß jene den Genuß nicht erhöhen, sondern mindern, diese wenigstens keinen höhern bereiten,
- c) daß Verbesserungen in unserer und der künftigen Zeit nur darin bestehen können, eingerissene Ausartungen zu beseitigen, und daß daber
- d) bie Formel: "gänzliche Neugestaltung ber Kunst, rabikaler Bruch mit ber alten" eben nichts als eine leere Formel ist. "Mit abgezogenen, allgemeinen Begriffen" sagt Herber "kann ber Leersinn ber Menschen sich am leichtesten ben Schein von Tiefsinn, Bollsinn geben."

II.

## Der mufitalifde Jammer unferer Beit!

So lautet eine andere Tagesphrase, die man variirt: "das Borhandene ist abgelebt; das Neue, als Ersat dafür, noch nicht gefunden! — Wir leben in einer Uebergangsperiode!"

Ift benn tein achter mufitalischer Genuß in unserer Zeit mehr ju finben?

Wahrhaftig, als ob Jemand vor einer immer vollbesetzten Tafel von nichts als von Mangel und von seiner Besorgnis spräche, verbungern zu muffen.

Wenn ein Freund ober Kenner der Malerei eine Gemäldegallerie zu besuchen Gelegenheit findet, so ist er hocherfreut. Er sieht da eine größere oder geringere Anzahl von Gemälden aus verschiedenen Zeiten und Schulen, von verschiedenen Meistern und in den verschiedensten Gattungen und Arten, vom historischen bis zum Genrebilde, von der Landschaft bis zum Thier-, Blumen- und Fruchtstücke.

hat er einen allgemeinen Geschmack, so bieten sich ihm die mannichfaltigsten Genüsse. Hat er Borliebe für eine besondere Gattung oder Art, so betrachtet er wahrscheinlich die se vorzugsweise mit Aufmerksamkeit und sindet dabei seinen höchsten Genuß. Alle aber gedenken gewiß dankbar des Umstandes, daß sie in einer Zeit auf die Erde kamen, wo die Malerkunft in allen Branchen sich zu ihrer höchsten Blüthe entfaltet und eine Reihe gottbegabter Meister der gebildeten Menscheit so viele herrliche Werke zum immer wiederholten Genuß geschenkt hatte.

Die Werke in einer solchen Gallerie sind sich weber in ihren Gegenständen, noch in ihrer künstlerischen Behandlung gleich, sondern in beiden an Werth und Wirkung sehr verschieden. Gänzlich werth- und wirkungslose sind schwerlich darunter, dafür werden die Sammler gesorgt haben. Ift die neue und neueste Beit berücksichtigt worden, so fehlen auch daraus werthvolle Stücke nicht, denn auch wir haben noch in allen Branchen der Malerei Reister, deren Werke der Betrachtung würdig sind

und dem Liebhaber und Kenner Freude und Genuß zu gewähren vermögen.

Außerhalb bieser Gallerie, in der Welt verstreut, ist noch manches schätzbare Bild zu finden für den, der es suchen will und fann.

Daneben sind freilich in allen Jahrhunderten und allen Ländern von minder begabten oder ganz talentlosen Malern mittelmäßige und nichtsbedeutende Bilder in unverhältnißmäßig überwiegender Zahl sabricirt und in die Welt geworfen worden, und werden dergleichen heut noch fabricirt.

Wer die Gallerien nicht besuchen, das vorhandene Gute und Beste also nicht sehen, nicht berücksichtigen, und nur Notiz von den schwachen, versehlten und schlechten Bildern mittelsmäßiger und ganz talentloser Waser der unmittelbaren Gegenwart nehmen will, der könnte allerdings von "dem malerischen Jammer unserer Zeit" reden und schreiben. Aber dergleichen fällt keinem Maler, keinem vernünftigen Kunstsreunde ein, alle ergögen sich dankbar an dem mannichsaltigen sunleugdar vorhandenen Guten, und lassen das Schwache unbeachtet liegen.

In derselben Weise werden von allen Vernünftigen die Schätze der Bilbhauerkunft, von der Gruppe des "Laokoon", dessen Verstiger unbekannt, bis zu der Amazonengruppe von Kiß, und weiter ebenso das Vorzügliche aus der ältern und neuern Poesie, der dramatischen Dichtkunst und der Baukunft betrachtet und genossen.

Nur über die Musik wird von einigen Seistern von so absonderlich unbegreislich hoher Kunstnatur, wie sie dis vor Kurzem die Erde noch nie getragen, in jenen unglückseligen Bbrasen gejammert.

Ihrer Meinung nach ist von Palestrina bis Beethoven Alles abgelebt, "abgethaner Standpunkt", nach Beethoven bis zu Robert Schumann Alles ein vergebliches Ringen nach einer neuen Tonkunst, "der Gesammtkunst ber Zukunst" Alles in unserer Zeit "musikalischer Jammer" und nur mit Rich. Magner schimmert leise die vorbotliche Morgenröthe von einer ganz neuen Sonne am fernen Horizont der Tonkunst bervor.

Obgleich unfere Runft bie jungfte unter ihren Schweftern ift, fo bente ich boch, wird mir jeder Unbefangene, ber in Der musitalischen Literatur nur einigermaßen bewandert ift, quae fteben, daß wir eine ebenfo reiche Rabl vorzüglicher Tonmerfe in allen Gattungen und Arten ber Botal- und Inftrumentalmufif aufammenbringen wurden, als die reichfte Gallerie merthvoller Gemälde aller Urt aufzuweifen baben mag.

Ift ber mufitalische Jammer etwa in unserer Birtuofenwelt vorhanden? Baganini bat noch einen großen Theil ber gegenwärtigen Generation entzudt, bingeriffen. Ernft, Joachim und mander gebiegene Biolinvirtuofe leben und wirfen in der Gegenwart. Das Rlavier bat Lifgt, Clara Schumann, Die

Claus und manche andere nicht gemeine Birtuofen.

Wie lange ift es ber, daß die Schröder = Devrient und die Sonntag uns die berrlichften bramatifch = mufitalifden Genuffe bereiteten! Die Lind lebt noch, Johanna Bagner ftebt in ibrer Blütbe: Tichatschet, die beiben Kormes u. f. w. bilben boch mobl nicht ben "bramatisch-mufitalischen Jammer unserer Beit?"

Concerte, in welchen eine Sinfonie von Becthoven, eine Duverture von R. D. v. Weber, eine Arie, von ber Lind gefungen, ein Concert von ber Clara Schumann gespielt wird,

find beute noch zu baben.

Rönnten mir aus ber Dilettantenwelt alle biejenigen tennen und mit Namen anführen, welche bie Runft im beften Sinne bes Worts ausüben, wir murben erstaunen über ben Reichthum an gediegenem Runfttreiben.

Singafabemien in verschiedenen Städten leiften Productionen der allerbesten Art. Der Berliner Dom-Chor 3. B. steht wohl auf feinem .. abgetbanen Standpunfte!" Dannergefangvereine und Liedertafeln feiern im In- und Auslande Triumphe.

Die Gebrüder Müller, seniores und juniores, vertreten bas Streichquartett in einer Bollfommenheit, wie feine frübere

Beit fie geabnt.

Die jegigen gablreichen Mufit- und Militarchore liefern im Durchichnitt viel volltommenere Productionen als die früheren. Raffen wir bies Alles zusammen, so tommt für bie Ton-

funft in ber Gegenwart daffelbe Resultat heraus, welches sich beim Blick auf alle anderen Künste ergab, nämlich: auch in der Tonkunst haben wir einen reichen Schatz herrlicher Productionen und von den mannichsaltigsten Gattungen und Arten.

Daneben sind freilich von minder Begabten und Talentslofen unverhältnismäßig mehr mittelmäßige und nichtsbedeutende Werke aufgewuchert. Die der früheren Zeiten sind untergesgangen, und wir sehen sie nicht mehr. Die in unserer Zeit werden bemerkt.

Will man nun seinen Blick nur auf dieses Mittelmäßige, Semöhnliche und Schlechte richten, das Gute aber nicht sehen, so hat unsere Zeit des musikalischen Jammers allerdings genug. Aber welcher vernünstige Mensch wird die Kunst so betrachten? Wer weiß nicht, daß das Ausgezeichnete immer und überall das Seltene ist und sein soll, damit es eben als Ausgezeichnetes gelten und wirken könne?

Ist man aber fähig und geneigt, bas Ausgezeichnete, wels der Art es auch sein möge, aufzusuchen, anzuerkennen und zu genießen, so hat auch unsere Zeit sich gewiß nicht zu beklagen.

Wer über seine Zeit nur jammern kann, die vergangene überdies verachtet, und das mahre endliche heil nur in ber Zukunft sucht, möchte keinenfalls ju beneiden sein!

Und wenn er wie der ewige Jude fortleben und wandern könnte in alle Zukunft, er würde die Befriedigung, die er sucht und hofft, oder zu suchen und zu hoffen vorgibt, nimmer=mehr finden, weil Bollkommenheit dieser Erde nicht beschiesen ist.

Für ben, welcher die Welt anschauen kann und will, wie sie ist und sein soll, wird auch seine Gegenwart des Erstreulichen und Genußreichen genug bieten. Borausgesetzt freilich, daß man die Manifestationen der Kunstgeister nicht in einer Form nur begreifen, sondern die mannichsaltigste und verschiedenste Eigenthümlichkeit und Darstellungsweise in sich aufnehmen und sich daran erfreuen kann; vorausgesetzt, daß man an die Kunstwerke nicht mit kalten Verstandeskategorien, sondern mit einem unbefangenen, warmen, musikalisch =

empfänglichen Gemuth herantritt, und Sinn und Ehrfurcht für die Thaten aller großen Kunstgenien zu empfinden vermag.

Daß dies ein Streben nach Beseitigung und Berbefferung desjenigen, mas neben dem Guten als Unkraut aufwuchert,

nicht ausschließt, brauche ich nicht gu fagen.

Aber man übersehe den Weizen nicht über dem Unkraut. Und man fasse das Leben überhaupt und die Kunst insbesons dere nicht von der schwachen, dunkeln und peinigenden, sondern von seiner starken, heitern und beglückenden Seite auf.

#### III.

## Populare Mufit.

Man hört und liest jett oft: die Musik muß dem Volke näher gebracht, popularisirt werden. Die Erklärung aber, wie diese Forderung zu erfüllen sei, ist man bis jett schuldig geblieben!

Wenn man erfahren will, welcher Sinn in der obigen Forderung liegt, so ist zu fragen: Was kann man in der Gegenwart unter dem Worte "Bolk" in Bezug auf die Tonkunst meinen?

Da müssen wir die ganze Masse der specifisch dafür Gebildeten, den Musiker und wirklichen Kenner ausscheiden. Es bleiben daher als "Bolk" Diejenigen übrig, welche keine Kenntnisse in der Musik, wohl aber einen frischen Sinn und ein empfängliches Gemüth dafür besihen. Daß dieser Theil des Bolks nicht vorzugsweise diesem oder jenem Stande, dieser oder jener besondern Bildung angehört, sondern aus allen Arten von Menschen zusammenstießt, liegt auf der Hand.

Wenn wir ben Begriff in diesem Sinn gelten laffen wollen, so ergeben sich vielleicht einige begreifliche Gedanken über populäre Musik.

Es können alsdann zunächst die Tonstücke nicht dazu gerechnet werden, zu deren vollem Berständniß und Genuß eine specifisch musikalische Bildung gehört, wie Fugen und Kanons. Auch die Werke der höheren Instrumentalmusik, Quartetten, Sinfonien, Concertouverturen gehören nicht bazu, beren Gedanken in zu künstlicher, complicirter und versteckter Periodirung und Gruppirung erscheinen und in zu dunkle und überfüllte Instrumentation gehüllt sind, als daß dem Nichtmusiker eine klare Auffassung möglich wäre.

Nehmen wir nun aber diese Sachen aus, so ist, sollte ich meinen, obige Forderung längst und in gar mannichfaltigen Weisen auf's beste erfüllt worden.

Sind benn nicht manche Mozart'sche und Beethoven'sche Sinfonien schon Bolksmusik in meinem Sinn? Und sind es nicht fast alle Handn'schen?

Ueber lettere außert fich vor Anrzem ein Berichterfiatter in ben Signalen febr treffend wie folgt:

"Es ift aber noch eine Seite bei Sapon, Die immer einmal wieder hervorgehoben werden muß, namentlich in einer Beit, wie die unfrige, wo die Begriffe von jeder Bartei burch eine anders gefärbte Brille betrachtet werden; wir meinen die Bo = pularität ber Sandn'ichen Schreibart. Diefe ift es, die bem ftrebenden Runftjunger als Mufter porgebalten werden muß, und an diese follte er fich immer erinnern, wenn etwa die weltschmerzelnbe Subjectivität übermächtig in ihm wird und bie Sucht nach Originalität ibn ju allerhand Befonderheiten und Schrullen verleitet. Der Rünftler foll nicht blos für einige mablverwandte Seelen arbeiten, benn bie allgemeine Berftandlichkeit und Sagbarkeit ber Empfindungen ift mehr werth, als alles Berdrechseln berfelben zu Gunften einiger Erclusiven. Durch biefe Berallgemeinerung ber Gefühle braucht ber Burbe ber Runft gar nichts vergeben zu werben; man tann febr flar und beutlich fein, ohne simpel zu erscheinen, und man tann gefällige, allgemein zugängliche Formen für bas Aussprechen seiner Gebanten anwenden, ohne ben Borwurf ber Seichtigkeit auf fich ju laden. Unfre fleine Betrachtung läßt fich noch mehr gufammendrängen in ben Ausspruch Schiller's: "Bas ben Bortrefflichen (ben Gebildeten und Geschmachvollen) gefällt, ift gut; was Allen obne Unterschied gefällt, ift noch mehr."" -

#### 1V.

### "Ariftofratie bes Beiftes".

So bezeichnen einige Neuphraster jett das specielle höhere Wissen und Können in der Tonkunst!

Aber keines der Merkmale, die man im verächtlichen Sinn den Aristokraten der Geburt und des Geldes beilegt (denn edle Männer von Stand und Reichthum meinen jene Begriffskuppler doch wohl nicht!), paßt auf die Tonkunstler und Tonkenner. Zwar besitzt der Tonkunstler das Borrecht gründlicher musiskalischer Kenntnisse vor dem Bolke.

Aber ist denn das ein angebornes, wie Titel und Güter? Ein schwer durch Fleiß und Studium erworbenes ist es.

Will man diese höhere Bildung Geistesaristokratie nennen, dann abelt man das Wort, indem man ihm eine der Gigensschaften beilegt, die den Menschen am meisten ehren.

Der Aristokrat im gangbaren Sinn unserer Zeit ist eiferssüchtig auf seine Rechte, mißgönnt sie anderen, blidt z. B. mit Stolz auf einen neugebackenen Abeligen, kurz, er will, was er besitzt, für sich allein behalten. Der "Geistesaristokrat" wünscht grabe das Entgegengesetzte. Er ist freigebig mit seinen Schähen, möchte seine Kenntnisse aller Welt mitteilen, er möchte jeden Menschen zu sich heranziehen, ihn zu seinen Wissensssenossen machen. Ist denn Schiller's Forderung: "der Dichter solle das Bolt zu sich emporheben" eine aristokratische?

Nichts brückt ben Tonkünstler mehr, als ber Gebanke, daß verhältnismäßig noch so Wenige seine Kunst vollständig verstehen und genießen können, und weit entfernt, sein Wissen eifersüchtig für sich behalten zu wollen, würde er keine Opfer scheuen, die geeignet wären, seine höheren Kunstfreuden allen Menschen zugänglich zu machen.

Die Aristotraten ber Geburt können fürchten, burch Berallgemeinerung ihrer Borrechte in ber Geltung zu sinken, die Künstler können durch Berallgemeinerung ihrer Bildung in ber Schähung ber Welt nur fteigen; benn vom Gleichen wird ber Bleiche erkannt. Was ware unfer Goethe unter ben hottenstotten?

Kann daher ber Musikgebilbete nur wünschen, daß ihm Alle an Wissen ebenbürtig sein möchten, so steht das zu bewirfen freilich nicht allein in seiner Macht, sondern ist zumeist Sache jedes Sinzelnen für sich. Es erfordert Anstrengungen und Opfer.

Und da liegt ber hund begraben!

Es gibt hie und da Männlein, die gar gern recht viel gelten möchten, denen aber das Zeug dazu abgeht. Weder Talent haben sie zum eigenen Kunstschaffen, noch sind sie jenes ausdauernden Fleißes und Studiums fähig, die allein umsfassende und gründliche Kenntnisse verschaffen.

Die Blätter für literarische Unterhaltung gaben neulich eine hübsche Erläuterung dieser traurigen Erscheinung.

Dort heißt es, daß für einen wahren Kritiker in unserer Gegenwart eine Fülle poetischer und kunstlerischer Werke aufgespeichert liege, die aber zu bewältigen und zu seinem wahren Eigenthum zu machen, viel, sehr viel Fleiß erfordere.

"Bas gibt es ba nicht alles zu feben und zu boren, zu lefen und zu benten, ju figen und zu machen. Der unbedingte Glaube an bas "Gefammtwert ber Butunft" überhebt uns mit einem Male aller biefer Müben. Bir verzichten auf die theuer zu erkaufende "Aristotratie des Geistes" (b. h. auf reale und umfassende Renntnig ber speciellen Runft) und halten uns an bas "Urfchöpferische im Bolte", wir huten uns forgfältig vor aller "Ginfeitigfeit ber Intelligenz" und vor aller "Gelehrtenfunft", und unfere Tragbeit wird zur Tugend. Wir lefen Wagner's fritische Schriften, alle übrigen mogen verbrannt werden, wenn wir nur diefe haben als unfern Koran. Ohne Anstrengung mag es babei nicht abgeben, aber nun find wir auch fertig, und feine ichlaflofen Studiennachte gibt es mehr für uns. Rafc fonnen wir nun mit "unmittelbarem Gefühlsverständnig" über Alles absprechen, mas bie "überwundenen Sonderfünste" geschaffen, und indem wir auf dem rafirten Naturboden uns mit beideibenem Selbstaefühl berumtummeln, schwärmen wir über Das, mas ba fommen wird; wer möchte uns in biesem luftigen Kache corrigiren?"

Aber noch viel mehr Musik für's Volk gibt es da, wo sie mit dem Wort verbunden erscheint. Was der Musiker vermöge seiner Bekanntschaft mit der musikalischen Sprache von dem geistigen Inhalte guter Instrumentalwerke herausverstehen muß, Vorstellungen und Gefühlsstimmungen, das wird dem Volkshörer durch die Wortsprache aus's Deutlichste in den Geist gelegt, seine Sindidungskraft wird mit bestimmten Vorsiellungen, sein Gemüth mit ganz speciell bestimmten Gefühlen erfüllt. Musik dieser Art tritt damit in die Reihe der anderen an sich begreissicheren Künste, sie zeigt sich als Stoff und Darstellung, wie das Gemälde, wie das Drama, wie die Statue.

Ich benke, derartige Musik für's Bolk haben wir auch ichon lange in taufend alten und neuen Liebern, Opern u. f. w.

Braucht man ein specifisch gebildeter Musiter gu fein, um alle Mogart'iche Opern, um den Freischut, um den Bafferträger, um Fibelio genießen ju fonnen? Wird irgend einer aus ber Art von Bolf, wie ich es oben bezeichnet habe, ben Schmerz Donna Anna's an ber Leiche ihres Baters, Agathe's Sehnsucht, Mennchen's Rederei, Fibelio's tiefes Leid in ber Rabe ihres Gatten im Rerter u. f. w. nicht in ihrer mufikalischen Darftellung volltommen ertennen und mitfühlen fonnen? Satte etwa Wagner's "Tannhäuser" und "Lobengrin" erft bie mabre Boltsmusit gebracht? Ift etwa die Musik Diefer Opern leichter, allgemein verftändlicher, tiefer wirkender als die jener alteren Meifter? Ginige behaupten das wirklich. Die gefunden Bergen und Röpfe aber bes Bolfes wird man bavon nicht überzeugen. Dem Bolke wird man feinen Mogart, Beber, Cherubini, Beethoven, Mehul und viele andere mirkliche Bolkscomponiften nicht megreben, wie jebe Borftellung von Berten Diefer Meifter binlänglich beweift.

Auch die Werke Rossini's, ja Flotow's und Lorging's gehören zur Bolksmusik. Rur mit Unterschied. Die Werke jener hoben Meister befriedigen zugleich den Kenner vollständig, während biefem eine Lorging'iche Oper manches zu munichen übrig läßt.

Daher können wir im Gebiete der volksthümlichen Musik eine höhere und niedere Art annehmen. Die erstere ist für Bolk und Kenner, die letztere nur für das Bolk. Bei dem Freischütz sind Kenner und Bolk eins; bei "Martha" treten jene zurück und bleibt nur dieses da.

Wird letteres aber "Martha" dem "Don Juan" vorziehen? Gewiß nicht.

Es scheint daraus gesolgert werden zu können, daß auch das Bolk einen Instinkt für das Gediegenere hat, welcher darin besteht, daß es die höhere Wahrheit des Musikausdrucks von dem leichtsertigen, mehr sinnlich angenehmen Tonspiel gar wohl zu unterscheiden verstehe.

Der Beweis liegt mit darin, daß Werke der letztern, leicheren Art verhältnißmäßig nur eine kurze Lebensperiode haben, während die der ersteren Art fortleben. Lorging's Opern fangen ichon an zu sterben, während z. B. "Figaro's Hochzeit" von Mozart noch in voller Lebensfraft dasteht. Der Entscheid zwischen beiden fällt immer dem Volke, als der überwiegenden Mehrheit anheim. Ein Stück, das ausschließlich für Kenner wäre, würde eben so sicher bald verschwinden, wie eines, das die Gunst des Volkes verliert, denn das kleine Häuslein der Kenner kann man wohl überall auf zwei Parterre-Vänken untersbringen.

Auf diesem Wege der Untersuchung des Begriffs "Boltsmusit", populäre Musit, ist dann die Frage: wie muß eine solche beschaffen sein? leicht erledigt, denn die Antwort heißt einsach: studirt nur die Werke unserer anerkannten Meister und ihr sindet alle Maximen daxin ausgeprägt, die sie dazu machen.

Es wird Jedermann sogleich einleuchten, daß in allen jenen Werken die Melodie das Borherrschende und das Hauptanziehungsprinzip ist und — bleiben wird. Es wird ferner einleuchten, daß die concisen Formen eine Hauptbedingung sind. Eine Oper, in lauter Necitative aufgelöst, würde nie eine Bolksoper werden, denn das Volk will bestimmte Gestalten.

Ob die Kenner eine in Recitative aufgelöste Oper goutiren wurden, möchte auch zu bezweifeln sein.

Man könnte vielleicht fagen: die Homophonie ist speciell für's Bolt, die Polyphonie speciell für den Kenner. Allein das letztere wäre doch etwa nur wahr bei strenger Polyphonie, der Fuge, dem Kanon, oder doch wenigstens dei sehr überwiegender Polyphonie. Man kann auch letztere so behandeln, daß, wenn sie vom Bolk nicht so wie vom Kenner durchschaut, doch von jenem ihr melodischer Theil erkannt wird und wirkt. Daß Agathe und Aenuchen zwei sehr verschiedene Melodien singen, hört auch das Polk gar wohl heraus, und warum beide so sehr verschiedene Melodien singen, d. h. weil sie sehr verschiedene Charaktere haben und im Augenblick sich in sehr verschiedenen Gemüthsstimmungen besinden, bleibt auch keinem aus dem Bolke nach unserm Bearisse verborgen.

Bolksmusik im edleren Sinne ist also, wie gesagt, genug vorhanden. Der Genuß daran wird aber beim Kenner stets ein anderer als beim Laien sein und bleiben. Dieser genießt nur was dem Ohr gefällt und das Gemüth bewegt; jener dazu auch noch was tieser liegend nur vom Geiste, durch Wissen unterstützt, erkannt werden kann.

Wollt ihr aber auch jene obgedachte künstlichere Instrumentalmusik dem Volke näher bringen, so vermeidet eben das künstlichere dabei, construirt sie einfacher und instrumentirt sie klarer.

Es gibt noch eine andere Art Bolksmusik im weiteren Sinn: Tanz, Marsch, Lieb. Bon dieser ist hier die Rede nicht. v.

## Befinnungslos. Befinnungstüchtig.

Denn wo ein bebeutenbes Problem vorliegt, ift es tein Bunber, wenn ein reblicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Goethe.

Faft bei allen Urtheilen waltet nur ber gute ober boje Wille, und bie Frate bes Parteisgeiftes ift mir mehr zuwiber als irgend eine andere Carricatur.

Beibe Epitheta werden wunderlicher Weise in neuerer Zeit, das erstere sehr vielen, das lettere sehr wenigen — Componisten und musikalischen Kritikern beigelegt. Mit welchem Necht, versbient auch einmal Prüfung.

Gesinnungslos ist eigentlich ein unverständiges Wort, denn es bedeutet einen Menschen, der gar keine Gesinnung hat, und einen solchen gibt es in der ganzen Welt nicht. Alles, was einer thut oder unterläßt, sließt aus dem, was man seine Gesinnung nennt, d. h. aus seinen Ansichten von gut und schlecht, schön und häßlich, vortheilhaft und nachtheilig, u. s. w. u. s. w. Mollen wir uns indessen an den Sinn halten, den man im gewöhnlichen Leben damit verdindet, so bezeichnet man mit "gesinnungs-los" einen Menschen, der nicht nach sittlichen Grundsähen, sondern nur nach den Singebungen seiner momentanen Laune oder mit Rücksicht auf seinen Vortheil handelt. Es ist spnonym mit schlecht.

Nennt man daher einen Componisten "gesinnungsloß," so nennt man ihn einen schlechten Menschen, aber noch keineszweges einen schlechten Componisten, wie sich zeigen wird, wenn wir den Begriff "gesinnungstüchtig" genauer ansehen.

Bezeichnet "gefinnungstüchtiges Schaffen" Schaffen nach richtigen Runftgesehen? Wir wollen es einmal so nehmen.

Wo ist das ästhetische Gesethuch, das von allen Gebildeten als absolut vollkommen anerkannt wird? Und gabe es ein solches, so wäre ein Kriterium vorhanden, von welchem aus man die Geslinnung? — nein, von welchem aus man das Wissen bes

Künstlers sicher beurtheilen könnte. Wegen rechten ober falschen Wissens barf man wohl den Kopf eines Menschen loben ober tadeln, aber noch lange nicht seine Gesinnung, seinen Chaerakter. Der schwächste Wisser kann einen guten, der beste Wisser einen schlechten Charafter haben, und umgekehrt.

Richt jeder aber, der das Rechte weiß, tann das Nechte machen. Wie viele Künstler reden unsern individuellen, also boch nur relativ richtigen Kunstansichten gemäß, ohne dieselben praktisch ausprägen zu können. Aus schlechten Werken kann man also nicht einmal falsches Wissen mit Sicherheit erkennen, noch viel weniger schlechte Gesinnung, denn lettere setzte richtiges Wissen und volles Können, verbunden mit bewußtem, schlechtem Wollen voraus.

Bedeutet vielleicht "gesinnungstüchtig" nur: Festhalten an ben einmal gesaßten Ansichten, gleichviel ob richtig ober falsch? Es scheint oft so. Dann ist ber Sinn aber noch unsicherer.

Beethoven hat dreierlei Schaffensperioden durchlaufen. Er änderte also breimal seine Kunstansichten und in Folge davon seine Compositionsweisen. — Schiller's "Räuber" und "Ballenstein" sind aus sehr verschiedenen Kunstmaximen hervorgegangen. Wagner hat seinen "Rienzi" und "fliegenden Holländer" versworfen, zum Theil auch den "Tannhäuser," und befindet sich bemnach bereits ebenfalls in einer dritten, veränderten Schaffensperiode.

Und so wird in der ganzen Kunftgeschichte selten oder vielleicht nie ein Künstler getroffen, der seine Ansichten nicht zuweisen geändert und seine spätern Werke in Folge davon nicht anders gestaltet hätte als die frühern. Darum die so oft gehörte Aeußerung: "In mir ist eine große Umwandlung vorgezangen. Ich habe jett andere Kunstprincipien und mache jett andere Werke."

Der, welcher das Festhalten an einmal gefaßten Grundsjägen um jeden Preis verlangt und durchsegen könnte, — nähme den Geistern jede Möglichkeit des Fortschritts; er predigte den Stillstand. Denn in was Anderem besteht der Fortschritt bes Individuums wie der ganzen Menschheit, als in Beran-

berungen und respective baraus erwachsenden Berbefferungen ber Dinge?

Und verdient die se Art von consequenter Befolgung eins mal angenommener Meinungen nicht in gar vielen Fällen weit eher den Namen der Starrsinnigkeit als der Gesinnungstüchtigkeit? Sing z. B. Beethoven's Weigerung durchaus unsingdare Stellen in seiner Messe nur insoweit zu ändern, daß die Möglickeit der Aussührung entstehe, aus jener oder aus dieser Eigenschaft hervor?

Es folgt aus diesen Untersuchungen unwiderlegbar, daß als ichaffender Künftler nicht gesinnungslos genannt werden fann:

- 1) Wer das Rechte nicht thut, entweder weil er es nicht kennt, oder, wenn er es zwar kennt, aber nicht ausführen kann. Sein mangelhaftes Hanbeln flieft aus seinem mangelphaften Biffen, oder seinem mangelhaften Können, nicht aus seinem schlechten Charakter.
- 2) Es kann ferner ber nicht gesinnungslos genannt werben, ber nach Erkenntniß bes Bestern seine früheren Ansichten und Thaten umändert. Er hat wirklich das Bestere gesunden oder glaubt dasselbe gefundenzuhaben, und dies ist eine ehrenwerthe Offenbarung seines Charakters oder seiner Gesinnung. Es bleiben also als Gesinnungslose nur die übrig, welche das Rechte kennen und thun könnten, das Erste aber gestissentlich verleugnen und mit Bewußtsein nach dem Letztern nicht ban-

beln, oder um ihres Vortheils willen mit Abficht Schlechtes thun.

Ob es nun zwar solche Subjecte wie überall im Leben so auch in den Künsten gewiß gibt, so muß man doch, wo man solche zu erblicken glaubt, mit jenem kecken Prädicate sehr vorsichtig sein, denn wie leicht ift auch hier der Irrhum in der Beurtheilung möglich. Kein Künstler hat je gesagt: ich kenne das Rechte, aber ich mache das Falsche, weil ich will, weil ich Bergnügen daran oder meinen Vortheil dabei sinde. Daß man es aber aus den Thaten allein nicht mit Gewißheit solgern kann und also auch nicht darf, habe ich gezeigt. Wer darf sich nun aber vermessen, zu sagen: Ich durchschaue Kopf und herz,

Denken, Fühlen und Gefinnung dieses Menschen so klar, als läge alles lesbar ausgebreitet vor mir?!

Rann man baher verhältnismäßig nur wenigen Künftler n den Borwurf der Gesinnungslosigkeit in dem gebräuchlichen Sinne mit Recht machen, so verdienen ihn dagegen in vollem Maße sehr viele musikalische Kritiker. Unter diesen ist die Gesinnungslosigkeit, oder um das deutlichere und bestimmtere Bort zu gebrauchen, die Schlechtigkeit der Gesinnung oft in wahrhaft erschreckenden Graden anzutressen. Das glaube ich in dem 18. und 19. meiner musikalischen Briefe "Musikalische Kritik und musikalische Coterien und Parteien" hinlänglich bewiesen zu haben. Denn kann es eine größere Schlechtigkeit geben, als aus Zusoder Abneigung gegen die Person, weil sie andere Meinungen von der Kunst hat und äußert, oder aus Parteizweisen, oder gar für baares Geld die Werke oder Urtbeile berselben zu verdächtigen und herunterzureißen?

Dürfen ferner etwa Diejenigen, welche aus Neberzeugung die Parteischaft in der Kunst predigen, mit Necht sich für Sesinnungstüchtige halten? Zeigt ein Sat, wie der folgende, der vor nicht gar langer Zeit in einem musikalischen Blatt zu lesen war: "Und nur ein Charakterloser und Indisferenter kann für jeht ohne irgenwelche Parteischaft durch das Wort wirken" in der That Gesinnungstüchtigskeit an?

Soweit in der Verblendung ist man bereits gekommen, daß man mit Willen und Bewußtsein die Parteischaft in der Kunst, d. i. die Einseitigkeit, d. i. ein Gemisch von Jrrthum und Wahrheit, als das Grundprincip hinstellt, Diejenigen aber, welche das Für und Wider prüsen und abwägen, die Unsparteilichkeit zu ihrem Hauptgesetze machen und beibehalten, für charakterlos, gesinnungslos, indisserent erklärt.

Nach biesem Grundsatz wäre Derjenige, welcher Wagner als ben einzig achten Componisten versicht, alle anderen bagegen verwirft, ein Gesinnungstüchtiger, Derjenige aber, welcher an biesem wie an anderen Componisten bas Gute anerkennt und

das Schwache oder Faliche aufzeigt, ein Charakterlofer, Ge-finnungslofer, Indifferenter ?!

Wehe bem Künstler wie bem Kunstrichter, der die Ge-sinnungs tüchtigkeit in das unter allen Umständen starre und unbedingte Festhalten an seinen einmal gefaßten Kunstansichten sett, jede Umänderung derselben aber für Gesinnungs-losigkeit erklärt, er hat die Einbildung, im Besitz der absoluten Wahrheit zu sein. Was wäre denn aber, um nur noch ein Beispiel anzusühren, mit diesem Grundirrthum aus Gluck geworden, der bekanntlich vierzig Jahre seines Lebens für versloren erachtete, die er auf Jomelli's und anderer Italiener Spuren gewandelt!

#### VI.

## Der Rampf bes Alten und Neuen.

Der Hauptvorwurf, mit dem der Genannte Allen begegnet, die ihm nicht unbedingt Glauben schenten wollen, heißt: Mißsverständniß seiner Aussprüche, und: Einseitigkeit der Gesühls. Betrachtungs und Urtheilsweise. Dies vorausgeschickt, wollen wir hören was er schreibt: "Die Beltgeschichtzeigt uns eine Folge von Epochen, von denen eine die andere überdietet, zeigt uns eine Neihe von Stusen, von denen jede in der Welt der Erscheinung noch nicht Dagewesenes zur Entwickslung bringt. In jeder dieser Epochen erkennen wir eine schöpferische That der Menscheit. Der Inhalt derselben ist nicht schon mit dem Borhandenen gegeben und daraus abzuleiten, im Gegentheil, er tritt neu in das Dasein."

Die universellen Begriffe und Worte, das muß man zugeben, stehen unserm Versasser volltommen zu Gebote. Um ihn aber nicht mißzuverstehen, durfen wir seine Worte und Sätze nicht in einem Zuge an uns vorübergleiten lassen, sondern muffen sie versuchen still zu halten, damit wir sie in der Nähe betrachten können.

Alfo: "Die Weltgeschichte zeigt und eine Folgevon Epochen, von benen eine bie andere überbietet — Die Weltgeschichte? Ja, sie ist ein weites Ding, in bem

man alles finden tann, mas man eben finden will. Es mare, meiner Meinung nach, in borftebendem Raisonnement, wo es fich um den Rampf bes Alten und Neuen in der Runft bandelt, vielleicht ichon etwas bestimmter, wenn man anstatt in bie große Weltgeschichte, in die etwas fleinere Runftgeschichte, ja, ba es fich bier gulett boch nur, wie wir feben werben, um eine fogenannte neue Epoche in ber Mufit handelt, vorzüglich in bie Dufitgefdichte geblidt batte. Bielleicht mare es noch beffer gewesen, wenn in bem obigen Sate anftatt Epoche blos Richt ung gefett morben mare. Epoche ift eine große Schachtel, in welcher vielerlei Richtungen als fleinere Schachteln eingepact fein tonnen. Mus ben großen Epochen ber Beltgefchichte auf eine einzelne Richtung in ber Confunft gu ichließen, tann leicht zu Difverftandniffen verleiten. Aber man bat mit ben Epochen ber Weltgeschichte anfangen wollen, und bas muffen wir uns gefallen laffen. Bas wird uns von den Epochen der Beltgeschichte gelehrt? bag eine bie andere überbietet.

Immer? Ohne Ausnahme? Ueberall? Man lehrte bisher boch 3. B. daß Griechenland seit Perikles' Zeiten in politischer und künstlerischer Sinsicht von Spoche zu Spoche gesunken sei. Wo hat der spätere Geist gelebt, der Erwin von Steinbach mit seinem Straßburger Münster überholt? Welche spätere Periode der Malerkunst ist über die Raphael's gestiegen? Und um näher in der Zeit und auf speciellere Richtungen zu blicken, so sage man uns doch, welche Meister bis heute in der Fugen-kunst über Sebast. Bach gestiegen sind?

"Zeigt uns eine Neihe von Stufen, von denen jede in der Welt der Erscheinung noch nicht Dagewesenes zur Entwicklung bringt. Der Inhalt besselben ist nicht schon mit dem Borbandenen gegeben und daraus abzuleiten, im Gegentheil, er tritt neu in's Dasein."

Ich habe nicht Zeit, die Spochen in der Weltgeschichte aufzusuchen, die noch gar nicht Dagewesenes, schlechthin Neues in die Welt gebracht haben. Jeder aber, der die Weltgeschichte nur mit flüchtigem Blick überschaut hat, weiß, daß die allermeisten Spochen in allen Zweigen menschlicher Thätigkeit nicht

abgeschieden von allem Borhandenen, nicht unbedingt neu an einem gegebenen Zeitpunkte hervorgesprungen sind, sondern sich in der That nach und nach aus einander hervorgearbeitet, ent wickelt haben. — Hand in seiner Aestheit behauptet geradezu das Gegentheil von den obigen Sätzen. "Unleugdar aber sieht der Grundsatz fest" — sagte er — "daß in der Entwickelung des großen Ganzen, welches Sache der Menschheit heißt, kein Sprung stattgefunden habe, und daß nirgend ein zweiter Ansang ohne vorausgegangene allmähliche Entsaltung der Elemente eingetreten sei. Nur eine Reformation, eine Verbesserung und Umbildung unterscheidet eine neue Zeit von der alten." Das klingt gewiß ersahrungsmäßiger. Auf einen Fehler, der auch am Ende dieses Satzes in seiner Allgemeinheit liegt, komme ich sogleich.

"In jeder biefer Spochen erkennen wir feine schöpferische That der Menschen."

Mit der vorigen Einschränkung, meinetwegen. Allein welcher Art sind die schöpferischen Thaten? Sind es nur gute, nügliche und schöne, nicht auch schlechte, schöd diche und häßliche? Gibt es nicht viele, die beide Wirkungen zusgleich in sich tragen? Mir scheint, daß der Verfasser von der Sinseitigkeit, die er Anderen vorwirft, selbst nicht ganz frei ist. Was kann man aber von seinen einzelnen Sätzen erwarten, wenn sein Thema selbst ihm ganz dunkel und unbestimmt vorschwebt.

"Der Rampf bes Alten mit bem Reuen."

Wer jemals einige Seiten von dem gelesen, was der Bersfasser schrieb, kennt auch seine beiden Hauptbegriffe, mit denen er seine die Musikwelt belehrende Laufbahn begonnen hat und sortgewandelt ist. Alter abgethaner Standpunkt; neuer Standpunkt. Deutlicher, und gar keinem Migwerständniß unterworsen hätte er sich ausgedrückt, wenn er anstatt alt "schlecht", anstatt neu "gut" gesetz hätte. Denn das Alte ist ihm stets, ich will genau sein, das relativ Schlechtere, das Reue stets das relativ Bessere. Daher hätte die llebersschrift zu seiner Deduction heißen mussen:

"Der Rampf bes Schlechteren mit bem Befferen."

Aber freilich hat diese Neberschrift für Jeden, der nicht blos in's philosophisch Allgemeine bliden, sondern die daraus gegriffenen Sätze durch concrete Fälle bestätigt finden will, sein Bedenkliches. Der Kampf des Alten mit dem Neuen zieht sich consequent als A zu B in der Geschichte fort. Der Kampf des Schlechtern mit dem Bessern zeigt diese Ordnung nicht consequent durchgeführt. Man findet sie auch umgekehrt, unter A das Besser, unter B das Schlechtere. Bald ist das vorherzgegangene Schlechtere von dem nachfolgenden Bessern, dalb das vorherzgegangene Bessere von dem nachfolgenden Schlechten bekämpft worden. Der oberstächlichse Blick in die Kunstgeschichte zeigt uns beide Fälle. Die Kunst ist gestiegen, die Kunst ist gesunken.

Die bis jett betrachtete Satreihe bes Verfassers ist daher einseitig, unbestimmt, und hat auf das, worauf er sich am meisten einbildet, auf Allgemeingiltigkeit, in der That nicht den geringsten Anspruch zu machen.

Allein diese Sate sind einleitende. Bielleicht sieht sie ber Berfasser im weiteren Berlauf seines Raisonnements näher an und begründet sie bestimmter. Schon der nächste Sat scheint bas zu wollen.

"Räher diefen Entwidelungsprozeß in's Auge gefaßt, so zeigt sich, wie der jedesmalige neue Inhalt, durch welchen eine Epoche begründet wird, zunächst im Gefühl, überhaupt in unmittelbarer Gestalt vorhanden ist."

Das wollen wir vor ber Hand zugeben, aber von jest an bei keiner Aussage des Berkassers mehr vergessen, daß er in jeder neuen Spoche stets auch eine bessere sieht. Wir Anderen wissen, daß auch früheres Bessere durch späteres Schlechtere verdrängt worden ist, wir müssen hinsichtlich des Gefühls den Sat dahin erweitern, daß, wenn es wahr ist, daß der jedesmalige neue Inhalt zunächst im Gefühl vorhanden, dieses Gefühl, ist die Spoche eine bessere, ein richtiges, ist die Epoche eine schlechtere, ein falsches Gefühl ist. Und diesen Unterschied, den der Verfasser nicht sieht, haben ganz gewiß

Depreday G

bie allermeisten Menschen in gar vielen Fällen an sich selbst sowohl wie an anderen Menschen wahrgenommen. Ich will es gleich hernach beweisen, wenn ich den darauf folgenden Sat des Berfassers vorgeführt habe.

"Erst im weiteren Fortgange kommt das Neue mehr und mehr zum Bewußtsein, der Verstand bemächtigt sich desselben (des Gefühls) und indem es dieser auf seste Bestimmungen zurücksührt, die dunkel gährende, aus verborgenen Tiesen hervorbrängende Naturkraft mit Bewußtsein durchdringt und sixirt, gelangt dasselbe zu objectiver Ausprägung in Wissenschaft und Kunst, Staat und Leben."

Sut. Wenn das Sefühl ein richtiges war, so sei der Berstand gelobt, der es bestätigt, billigt, fizirt, zu objectiver Ausprägung fördert. Wie aber wenn das Gefühl ein falsches, trügerisches ist?

"Das ift die Zeit ber Reife, ber höchften Blüte einer Beriobe."

Bugegeben. Nur nicht einseitig, wie der Berfasser es meint! In der Periode Karl's II. erreichte die englische Literatur die höchste Reise — der Frechheit, Unsittlichkeit, des niedersträchtigsten und gemeinsten Geschmacks. Bor dieser Periode herrschte ein edlerer Geschmack. Jenes neue Schlechte kam nach diesem alten Besseren. In diesen beiden Fällen war alt und neu nicht Agut, Bschecht, sondern der Kampf des Alten mit dem Neuen war Bgut, mit Aschlecht.

Ich habe oben vorläufig zugegeben, daß der jedesmalige neue Inhalt, durch welchen eine Spoche begründet wird, zu näch fim Gefühl vorhanden sei. Jeht ziehe ich diese Zustimmung zurück, denn die Behauptung ist nicht wahr. Ich nehme die praktischen Künstler, denn von diesen allein gehen die Verbesserungen wie die Verschlechterungen in der Kunst auß; das Publicum wird durch diese geleitet, zum Besseren, und ebenso leicht verleitet, zum Schlechteren. Kein ächter, ausgebildeter Künstler (auf die Afterkünstler und unausgebildeten Anfänger kommt's nicht an) bildet seine Werke blos aus einem dunkelsgährenden, unmittelbaren Gesühl. Das ist eine Aussage über

ben Künstler von Solchen, die selbst keine sind, seine Natur und sein Wesen nicht kennen. Wenn der Künstler eine Verbesserung in seine Kunst bringt, so bringt er sie, weil seinem Gesühl zwar gewisse Dinge an der Kunst nicht mehr zusagen, weil er aber auch zugleich mit dem Verstande die Ursachen erkannt hat, warum dies so ist. Als Mozart ansing, blübender zu instrumentiren, empfand er nicht blos die Trockenheit und relative Farblosigkeit der damals gebräuchlichen Instrumentirungsweise, sondern sein Verstand zeigte ihm auch gleich die Ursache dieser Trockenheit und gab ihm die Mittel an, wie sie farbenreicher herzustellen sei.

"Das Gefühl ift die lebendige Grundlage für die vom Berftand geschaffenen Formen, die dadurch erfüllt und belebt werden."

Romm beraus aus der Leere des Allgemeinen, Nactum, bas etwa barin wohnen konnte! Die Beethoven'iche Leonorenouverture muß jenen bunkeln Worten einen begreiflichen Ginn geben konnen, wenn irgend einer barin liegt. Die Form ber Duverture ift nach und nach von bem Berftande mehrerer großer Componisten geschaffen und ausgebildet worden. Das Gefühl Beethoven's war die lebendige Grundlage, welche biefe Form erfüllte und belebte. Paßt auch. Damit ift ber Berfaffer aber am Ende feiner Renntnig von bem, was gur Bervorbringung eines Werkes wie eine Leonorenouverture nothwendig in dem Runftler vorhanden und thatig fein muß. Sete fich doch Giner bin und gieße mit feinem Gefühl allein die Beethoven'iche Form voll. Ich will alle die technischen musikalifden Regeln und Uebungen, die vielen Bande der verschiedenen musitalischen Grammatiken und Theorien, die ber achte Runftler fich aneignen muß, bei Seite laffen, aber baran will ich erinnern, bag in bem Rünftler außer allen biefen Dingen, und außer bem Gefühl vorzüglich auch bie Ginbilbungefraft mitcomponirt, so daß Gefühl und Einbildungsfraft die Form erfüllen und beleben. Rach diefer nothwendigen Erganzung wollen wir weiter lefen:

"Endlich aber zieht sich basselbe (bas Gefühl) zurud und es bleibt nur die leere, absterbende Form übrig."

Möchte es bem Verfaffer boch gefallen, bas Mittel angugeben, wie ber Menich bas Gefühl bergeftalt emancipiren fann, baß es fich aus bem Menichen gurudgieben, und er obne baffelbe weiter burch die Welt zu mandeln vermag. Und wie baffelbe Experiment zugleich mit ber vom Berfaffer vergeffenen Ginbilbungefraft anzuftellen ift. Er murbe Bielen einen Gefallen bamit erzeigen, benn obwohl uns beibe Bermogen gumeilen Beranugen bereiten, gibt es boch febr viele Momente im Menichenleben, wo fie auch große Qualen verursachen, und wir ibre Gegenwart gern vermiften. Ber beibe Dinge befitt, aus bem gieben fie fich niemals gurud, wenn fie auch im Greifenalter bei Manchen etwas weniger lebhaft sein mögen. Es wird bamit gesagt fein sollen: In die vorhandenen Formen find von ben besten Meistern so viel gefühlvolle, geift- und phantafiereiche Gebanten, ift ein fo mannichfaltiger, ergreifender Inhalt gegoffen worben, daß es für bie gegenwärtigen Runftler immer fcmerer wird, gleichen ober gar boberen Gehalt in die vorbanbenen Formen ju gießen. Unter bem fich gurudgiebenden Befühl ift zu versteben, die matter gewordene Ginbilbungs-, die Erfindungefraft, die feine neuen, fraftigen Gebanten mehr berbeischaffen tonnen. Das Gefühl bat fich nicht in den Componiften gurudgezogen, aus bem einfachen Grunde, weil es fich nicht aus ber Menscheit gurudgieben fann. Go glubend Mogart, Beethoven, Cherubini empfunden, empfinden beute noch Biele, werben in Zufunft noch viele empfinden. Feblt es 3. B. Rubinftein, um einen ber neuesten zu nennen, an Gefühl, an Energie der Empfindungen? Dag nun, wer die Form ber Leonorenouverture nicht mehr mit foldem Inhalt, erfüllen fann, ber Form bie Schuld beimift, ift ber grrthum, auf ben ich in früheren Artifeln icon bingewiesen babe.

"Bir sehen bann, wie bas alte Gebäude allmählich in sich zusammenstürzt, mährend im weitern Fortgang sich bas Schausspiel bes Hervorbrechens neuer Naturfraft zur Gründung einer neuen Evoche, einer neuen Weltanschauung wiederbolt."

Unfere hoffnung, bag ber Berfaffer ben Dingen unferer Runft naber ruden werbe, wird getäuscht. Es geht fort und fort mit ben allerweiteften Allgemeinfägen. Weltanidau= ung! Freilich lehrt uns die Geschichte, daß die Anfichten ber Menschen, ber Bolfer, Nationen von vielen Dingen ber Belt fich andern, daß die religiösen, politischen, socialen Anfichten mehrfache Phafen burchlaufen haben, und man barf analogisch auf weitere folde veranderte Epoden ichließen. Gben fo ficher lebrt uns die Geschichte, daß viele Unfichten ber Menichen fich niemals ändern, daß fie biefelben geblieben find, fo weit wir ber Geschichte nachkommen konnen. Alle Beränderungen in ber Weltanschauung haben gemiffe Gefete und Forberungen an die Runfte feit Jahrtaufenden nicht um ein haar verändern konnen. Biele Epochen haben bie Religionen feit Somer burchlaufen. Die Form bes Epos ift bavon nicht im Geringften berührt worden. Der Bergleich mit einem allmählich in fich gusammenfturgenden Gebaube, ben ber Berfaffer anführt, paßt alfo auf biefe Runftformen wenigstens gang und gar nicht. Die bichterischen Darftellungs- und Wirfungsmittel, beren fich homer in feiner Iliade und Dopffee bedient bat, find mit eiferner Confequeng bis beute biefelben geblieben. Die Sitten, Ginrichtungen ber bamaligen Menschen murben ber bamaligen Beise nachgeschilbert, ber Inhalt mar anders, aber die Form ber Darftellung ift genau diefelbe geblieben, und bas Gefet ber Babrheit und Schonheit mar bamals baffelbe wie beute. Auf den Bang bes Runftler= geiftes, und in Folge bavon auf bie Darftellungsgesete und Formen ber Runft, haben die Wandlungen in der Weltanschauung wenig, oft gar feinen Ginfluß, fo bebarrlich diefer Ginfluß auch von den Philosophen als vorhanden beducirt wird. Begründung biefer meiner Meinung werbe ich bei einer fpateren Gelegenbeit versuchen. Jebe mandelbare Erscheinung bat ibreigenes Gefet ber Entstehung, bes Wachsthums und bes Abfterbens. Die Verschiedenheit bes zu behandelnden Stoffes fann aus anderen Weltanschauungen entstehen, die formelle Bebandlungsweise bes Stoffs, feine Form, geht allein aus ber Spekulation ber Rünftler bervor. Die Dichtkunft hat

ihre Formen vor Jahrtausenden ausgebildet, und keine veränderte Ansicht von der Welt hat jene verändern können. Gin Beweis, daß die Form einen Höhepunkt der Ausbildung hat, von welchem, wenn er erreicht ist, ein Weitergehen, wenn nicht unsmöglich, doch nicht nothwendig ist.

"Das find die Zeiten des Berfalles und eines später wieder

fich baran schließenben frischen Aufschwungs."

Sehr mahr und febr falfc, und überhaupt nebelhaft unbestimmt. Sehr mahr, wenn man auf die Kalle blidt, die jenen Sat bejaben, febr falfc, wenn man auf die Ralle blidt, bie ibn verneinen. Das Drama nahm in England bis zu Shakespeare einen frischen Aufschwung; nach ihm tam die Zeit bes Berfalls, ber fpatere frifde Aufschwung ift bis beute ausgeblieben, wenn unter bem frischen Aufschwung bas verftanden werben foll, was ber Berfaffer meint, einen absolut beffern Aufschwung über alles Alte binmeg, benn alle feine Allgemeinfage, bas burfen wir nie aus ben Augen laffen, haben ben 3med, die musikalische Wagnerrichtung als einen Aufschwung über alle früheren großen Tonmeister zu conftatiren. Das ift aber eben die beklagenswerthe Beife biefer unbestimmten Deductionen. Aufschwung gibt es freilich nach jeder gefunkenen Runftepoche, nämlich Ber-Aber fie find eben fo oft miggludt als gegludt, und aus manchem vermeinten Aufschwung ift ein tiefer Fall gemorben.

"Es entsteht ein Kampf zwischen dem frisch hervorbrechenden Gefühl und der alten Intelligenz. Das Erstere besitzt die unmittelbare Gewißheit seiner selbst, das Bewußtsein des neuen Inhalts, ohne denselben jedoch schon vollständig entwickeln, eine adäquate Gestalt verleihen zu können. Die Intelligenz dagegen, die sich auf der Stufe classischer Bildung als die Herrschein betrachten dürfte, bleibt zurück, vermag, innerlich alt und abgestorben, dem neuen Ausschwunge nicht zu folgen."

Wer das Bewußtsein hat, daß jedes Gefühl, welches sich in ihm regt, sei es so dunkel, so gährend als es wolle, und versmöge er davon gar nichts auf's Papier zu bringen oder sehe das auf's Papier Gebrachte noch so verworren aus, ein absolut

bessers Gesühl sein musse, — wer serner den Glauben hegt, daß jede alte Intelligenz eine schwächere sei als seine neuere, jüngere, wer diese Gewißheit und diesen Glauben besit, sage ich, ist ein glücklicher Mensch. Mit solchem Bewußtsein und solchem Glauben braucht man sich allerdings nicht im Geringsten um die realen Erscheinungen dieser Welt zu fümmern. Was man fühlt, was man denkt, sei es was es wolle, es ist eo ipso vollkommener als alles bisber Vorbandene.

"Sinen Beleg für das eben Ausgesprochene bieten uns die Erscheinungen der Gegenwart."

Endlich wird uns der Berfasser wenigstens einige wirkliche Phänomene vorführen? Leider nicht. Die sogenannten Belege sind wieder nichts als wiederholte Allgemeinphrasen!

"Unfere Beit ift eine folde, in der eine gur bochften Entwidelung gekommene große Welt des Geiftes fich auflöft, während bas Neue jum Theil als noch unaufgeschoffener Reim vorhanden ift: das Alte ausgestattet mit ber im Laufe ber Entwidelung errungenen Reife und Rlarbeit, aber meift obne eine Spur bes Berftandniffes für die neuen Regungen, fo daß das, mas vor furgem noch bas Erfte mar, bie frühere Biffenichaft, Die Intelligeng überhaupt, jest, in bem oben angedeuteten Sinne, gum Letten geworden, am weiteften gurudgeblieben ift; das Neue in dem fichern Bewußtfein, daß ihm die Butunft gehört, gur Beit aber noch unentwickelt, gum Theil noch in einem embryonenhaften Buftande. Der Arrthum besteht in diesem Falle barin, daß die alte Intelligeng mit ben alten Dentbestimmungen und Principien an bas Reue berantritt, ohne fich zu andern, ftatt bemfelben entgegen gu tommen, vor allen Dingen fich felbst eine frische Beweglichkeit anzueignen. In Wahrheit fann die Aufgabe nur Die fein, bas Neue, wie es felbft noch ein Unmittelbares ift, auch unmittelbar zu erfaffen, ju durchleben, und von bier aus erft unter neuen Rategorien zu begreifen."

Die gesperrte Schrift ist von dem Berfasser. Er gibt zu, daß das Neue zur Zeit noch unentwickelt, zum Theil noch in einem embryonenhaften Zustande daliegt. Dieses unentwickelte

und embryonenhafte Neue ift nun in feinem fichern Bewußtsein das unfehlbar über alles vorhandene Große hinausreichende Größere. Daß eine unentwickelte, embryonenhafte Ericheinung fich möglicherweise auch zu einer Miggeburt, ober boch zu einer geringeren, als icon vorhandenen Ericheinung entwideln tann, hat er weder in der Weltgeschichte, noch irgend einer Runftgeschichte, noch in ber Erfahrung seines eigenen Lebens gefunden. Einen folden Fall fennt er nicht. Denn wenn er nur einen einzigen Fall kennte, wo fich bas unmittelbare Gefühl, fo wie Die neue Intelligenz einmal geirrt batte, jo murbe er auch in die Unfehlbarkeit feines Gefühls und feiner Intelligenz möglicher= weise einem leifen Zweifel Gingang gestatten, und wenigstens nicht Allen, die nicht unbedingt feiner Anficht find, das nöthige Gefühl und ben nöthigen Verstand für alle neuen Runfterscheinungen absprechen. Es ift daber gang folgerecht, daß er verlangt, man folle die alte Intelligenz gang bei Seite werfen, und mit bem jest unangenehm Erscheinenden fo lange verstandeslos umgeben, bis es durch Gewohnheit angenehm geworden, und biefes durch Gewohnheit angenehm Gewordene als= dann mit neuen Rategorien als verständig zu rechtfertigen iuchen.

Ist die unmittelbare hingabe des Gefühls an die Kunsterscheinungen, ohne allen Verstand, ein menschenwürdiges Gebahren?

Sollte Siner, der sich als obersten Lehrer der ganzen musstalischen Welt gerirt, nicht wenigstens auf die allerbekannteste Erfahrung Rücksicht nehmen, daß man sich nach und nach, durch öftern Umgang, wie an das Beste, so an das Schlechteste, wie an das Edelste, so an das Schlechteste, wie an das Gedlichste gewöhnen kann? Daß in den Künsten die blinde Hingabe des Gesühls bekanntlich die Hauptursache des gesunkenen Geschmacks und des Verfalls derselben gewesen, daß: "Zu allen Zeiten die Kunst durch die Künstler gesalsten ist?"

Abgesehen von dem Glauben, daß der Berfaffer mehr "frische Beweglichkeit" des Gefühls habe, als alle Musiker und

gebilbeten Dilettanten unferer Beit, Die feinen Anfichten über einige neuere Tonwerke nicht vollkommen beiftimmen, fo ift ber Rath, bei einer neuen Erscheinung vorerft ben Berftand und alles erworbene Biffen bei Geite zu laffen, unmittelbar nur erft mit bem Gefühl an dieselbe berangutreten, und zwar, wenn bas Befühl eben abgestoßen wird, es beranzuzwingen, gang unausführbar, weil bie Ratur bem Meniden für folde Kalle tein besonderes Sinterstübchen in seinem Ropfe eingerichtet bat. in welches er feinen Berftand und fein Biffen bineinwerfen und gleichsam vor fich felbst versteden fonnte. Diefen Rath fann nur geben, mer in fich felbft nie einen betrachtenben Blid gefendet bat. Ber Gefühl und Berftand befigt, fann fie bei Muschauung von Runftwerken nicht trennen. Mur ber fann bie Musit blos mit dem Gefühl anboren, dem das Wiffen pon ihr fehlt; ber nichts von ihren Constructionsgesetzen, von Beriodenbau. Gruppirung, thematischer Arbeit, Instrumentation u. f. w. weiß. Diesem tann man von neuen, beffern Formen vorschwaßen, denn er bort mit oder ohne Form nichts als einen Borüberzug von Tönen und Klängen. Wer fein Dbr für die icon geordnete Architektonif ber Mufit bat, bem ift es einerlei, wie der Bau eines Tonftud's angelegt und ausgeführt ift. Wir follen bas querft burch's Gefühl Erfaßte fpater unter neuen Rategorien begreifen. Man nenne uns doch mit begreiflichen Worten die neuen mefentlichen Rategorien, die ben großen Meistern und mabren Rennern unbefannt geblieben find!

Endlich scheint der Verfasser an Beispiele gehen zu wollen. "Beispiele für das Gesagte bietet u. A. die Würdigung Wagner's von F. Hinrichs in seiner Schrift: R. Wagner und die neuere Musik, ferner die Polemik des Grenzdoten, 2c., obsschon die Genannten unter sich selbst wesentlich differiren. Noch mehr Beispiele für derartige Verkennung (Misverständniß!) liefern verschiedene gegen die neue Kunstrichtung oppositionell gesinnte Stimmen der Berliner Tagespresse."

Alle die Genannten und wie viele Andere noch! besitzen also nach der Meinung des Berfassers jenes Gefühl nicht, welches nöthig ist, an der neuen Nichtung zuerst das Große

herauszufühlen, und ihr alter Verstand nicht die Kenntnisse, um die daraus stießenden Kategorien abstrahiren zu können. Dies Alles aber besigt der Verfasser.

51.

## Kann aus der Oper die vollkommenste Kunstgattung werden.

3mar fangen die Bertheidiger bes Butunftsphantoms neuerdings, ftutig gemacht von bem gefunden Menschenverstand, der fich von allen Seiten in Ernft und Spott bagegen erhoben hat, an, fleine Rudguge zu machen, von Difverftandniß gu reben, den Sonderfünften wenigstens eine zeitlang noch eine Art von Berechtigung guzugefteben; allein im Gangen halten fie bie Behauptung fest, baß bas volltommenfte Runftwert in ber Bereinigung aller Sonderfünfte behufs ber Busammenschmelzung zu einer Runft ber bochften Gefammtwirfung befteben muffe. Go lange ein faliches Dogma fortgelehrt wird, behalt es feine Un= ftedungefraft, es barf beehalb ber Rampf bagegen nicht eber aufgegeben werben, bis es in feiner vollen Richtigkeit erfannt, feine Gläubigen mehr finden und nicht mehr verderben fann. Mus biefem Grunde balte ich für thunlich, die Gegengrunde einmal zu fummiren, und einige bisber überfebene bingugufügen.

Dos Drama in Nede hat von Anfang bis zu Ende Musit. Musik aber geht auf Erregung von Gefühlen; folglich kann die Poesie, welche der Tonkunst eigenthümliches Leben erweden soll, keine andere sein als die Poesie der Gefühle. In den selbständigen dramatischen Sattungen dagegen, der Tragödie namentlich, wird neben dem Gemüth auch der Geist des Mensichen durch abstracte Ideen, tiese und neue Weltanschauungen, weise Sprüche erfreut und gebildet. Gedanken solcher Art wirken aber rein nur durch ihre eigene Krast, sie bedürsen nicht der Beihilse der Musik, sie weisen dieselbe als überstüssig, ja

29

ftorend ab. Rame bas geträumte Drama ber Bufunft wirflich ju Stande und gur Alleinherrichaft, fo tonnte bas nur bei einem Bolte möglich fein, welches von aller Runft nichts mehr verlangte und zu ertragen vermöchte, als Gefühlserregungen. Rur Rührungen fuchte es für bas Berg, feine Nahrung mehr für ben bentenben Geift. Bare bas in ber That ein Fortschritt in ber Bilbung ber Menfcheit? Gine Boefie, wie fie bie Wagner'ichen Opernterte bringen, follte bie felbständigen Dramen Chatespeare's, Goethe's, Schiller's übertreffen, überfluffig machen und verbrängen? Dber follte bas Symbolifiren und Berausabstrabiren einer Idee, welches man bem Drama ber Butunft vindicirt, bem gebildeten Menschengeiste ben Raub bes unenblichen Gebankenschapes, welcher in ben bramatischen Sonderwerten von den größten Dichtergenien feit Jahrtaufenben aufgehäuft worden, und von nachkommenden bramatischen Sondergenies, wenn diese als folde forticaffen burfen, fort und fort hervorquellen wird, burch bas Drama ber Bukunft vergüten!

Schon aus diesem Grunde kann aus der Oper niemals das vollkommenste Kunstwerk hervorgesteigert werden, denn ein Ding, welchem man einen Borzug raubt, wird nicht vollkommener, sondern unvollkommener.

Ich übergehe die zweite Forberung an das Zukunftsbrama, daß die Musik ihre volle Kraft des Ausdrucks nicht anwenden dürfe, sondern sich auf das Maß herabdrücken muse, wo sicmit dem Sinne des Worts vollskändig übereinstimme, denn diesen Sat verstehe ich nicht.

Was ich sicher weiß, ist, daß mich eine Musik, wie die zu Beethoven's Fibelio, entzückt, wenn ich sie mit dem Wort versunden höre, und mir eine herrliche, tiesausdrucksvolle Musik auch ohne Worte bleibt. — Ist das nun eine Musik, die mit dem Sinne des Worts genau übereinstimmt, so ist es zugleich eine, die sich weit über das Wort erhebt, und diesem einen lebendigern und tiesern Ausdruck verleiht. Wer die Opernmusik vorziehen will, die bei weggelassenem Texte nichts als etwas Unbedeutendes wird, mag es. Nur wird er keinen wahren

Musikfreund überreben, daß dadurch ein vollkommeneres dras matisch smusikalisches Kunstwerk zum Borschein kommt. Bielsmehr wird jeder wahre Musikfreund eine Berringerung des Genusses dabei empfinden, folglich kein vollkommneres oder gar das vollkommenste Kunstwerk, sondern ein noch unvollkommneres darin erblicken.

Daß die Tangtunft in die Oper nicht gewaltsam berbeigejogen, sondern von Ursachen, die in der handlung natürlich liegen, eingeführt merben folle, ift teine Reuigkeit, welche bas Drama ber Bufunft erft entbedt bat. Gie ift bem benfenben Theile ber Rünftler und bes Bublicums eine langft abgemachte Forberung. Aber wie viele zu bramatischer Behandlung geeignete Stoffe gibt es benn, in welchen ber Tang ein in ber That nothwendiges Ingredieng mare? Diefes mußte alfo aus ten meiften Butunftsbramen ausgeschloffen, oder die Babl ber Stoffe mußte auf's außerfte beschränft werben. Inwiefern aber bas Ballet auch in jenem vernünftigen Sinne berzugebracht, bie dramatische Bolltommenbeit mit berbeiführen und helfen werbe, Werth und Wirkung gebiegener Sonberdramen ber Bergangenbeit und Gegenwart ju überbieten, wird Denjenigen, welche Ibeen nicht blos erfinden, fondern die Zwedmäßigkeit und Ausführbarkeit berselben prufend an bie Natur ber Dinge halten, nicht einleuchten. Der theatralische Tang, welche Ideen man ibm auch unterlegen moge, wirft immer hauptfächlich nur auf Die Sinnlichfeit. Die außere Schönheit ber Geftalten, die anmuthigen, aber oft auch lasciven Bewegungen und Geberben, Die verratherischen Rleidungen u. f. w. vergnugen bas Auge, erweden aber meift zugleich auch, wenigstens bei einem Theile bes Bublicums, die Scham, und ein Runftelement, welches, wenn auch nur in einzelnen Momenten, die Scham hervorruft, fann die bochfte Bollfommenbeit eines Runftwerkes unmöglich beförbern belfen.

Auch die Malerei soll im Drama der Zukunft in höherer Weise als bisher behandelt werden. Aber welche Art von Malerei? Die historische oder Genremalerei, welche die Mensichen und ihre Verhältnisse darstellen? Richts bergleichen.

Naphaele und bergleichen Meister sind in der Zukunft unnüß. Landschaft und Architektonik auf Coulissen und Borhängen sind allein noch die Aufgabe für die Malerkunst. Leistet das Höchste darin was möglich, es wird die Sonderwerke der großen Künstler in diesen Branchen nicht ersegen. Und auch die Theatermalerei wendet sich wieder nur hauptsächlich an das sinnliche Auge.

Daß der prosodische Reiz, welchen man bei höheren Dramen wenigstens gern hinzugefügt wünscht, und auch im Drama der Zukunft für nöthig hält, selbst wenn sich der Componist streng an die Dichtung hält, dennoch mit der Musik gänzlich verschwindet, nicht empfunden wird und nicht empfunden werden kann, glaube ich bei einer andern Gelegenheit (f. Reim in der Oper) bewiesen zu haben.

Man sieht hieraus, daß die Oper, wenn auch alle vereinigten Künste auf die relativ vollkommenste Beise darin beshandelt würden, doch nicht zum vollkommensten Kunstwerk hinausgebildet werden kann, denn seine Hauptrichtung geht auf Erregung des Gefühls und der Sinnlichkeit, das höchste und edelste Bedürsniß des gebildeten Menschen aber, Erhebung des Geistes, sindet verhältnißmäßig nur geringe Befriedigung.

Ungenommen aber, bas erträumte Ibeal ber vollfommenen Bereinigung aller Runfte ware wirklich berguftellen und bergestellt, so würden doch die Menschen feblen, die es vollkommen au genießen vermöchten. Rein Bublicum, als Ganges genom= men, wird jemals gleiche Empfänglichfeit und gleiche Rennericaft für alle Runfte besitzen. Die Menfchen bleiben in ber Butunft neben Runftfreunden jedenfalls auch noch Minifter, Richter, Raufleute, Solbaten u. f. w.; muffen, um bas zu merben, in ber Jugend Studien treiben, fpater ihre Sauptthatigfeit auf ihre Geschäfte verwenden, und fonnen beshalb unmöglich Renner in allen Runften werben. Und weil diefes nicht möglich, und weil überhaupt wenige Menschen zu allen Runften gleiche Reigung haben, und weil ferner auch tein Menfc, und wenn er ber Begabtefte, ein gleich großer ichaffenber Deifter in allen Runften zu werben vermag, find bie Reigungen ber genießenden wie die Talente ber producirenden Menichen getheilt worden, liebt der eine die Malerei und weniger oder gar nicht die Musik, hat der eine Genie für Malerei und wenig Talent oder gar keins für die Musik, und werden folglich die Sonderstünste fortbestehen und ihre volle Berechtigung behalten, nicht blos bis zu einem gewissen Puncte in der Zukunft, sondern in alle Zukunft hinein.

Aber auch noch mehr vorausgesett, es gabe nämlich Denichen von fo außerordentlicher Bildung, daß fie für alle Rünfte gleiche Reigung und gleiches Berftandniß befagen, fie murben nicht fabig fein, alle in einem Werke vereinigt mit gleicher Aufmertsamteit und gleicher Geiftestraft ju erfaffen, und ibre Wirfung gleichmäßig und vollfommen in bemfelben Momente ju empfinden und ju genießen. Wird ein und berfelbe Menich bem tiefen Gebanken bes Dichters, ber Wahrheit und Schönheit des musikalischen Ausdrucks, der vollkommen gemalten Theaterlandichaft, in einem und bemfelben Momente gleiche Aufmertsamteit schenken und von jedem die volle Birtung erfahren fonnen? Wird nicht bas eine, ober bas andere, ober bas britte u. f. w. bas Uebergewicht bei ibm erlangen, und die Wirfung ber andern auf ibn ichwächen oder gang labmen? Fragt boch eure Empfindung nur bei einer Balletscene, ob ihr im Stande feid, beides, Tang und Mufit, mit gleicher Deutlichkeit gu empfinden, oder ob nicht eure Aufmerksamkeit icon babei bergeftalt getheilt wird, daß ibr, entweder auf die Tänzer und ibre Riguren porzüglich mertend, bie Dufit nur mit balbem Dhr bort, oder, auf die Dufit vorzüglich aufmertend, die Tangfigur nur mit balbem Auge febt?

Selbst also wenn das Zukunftsdrama in seiner denkbar vollkommensten Weise hergestellt würde, würde es, aus den angeführten Gründen, die vollkommenste dramatische Gattung niemals werden können, weil es die vollkommenste und allgemeinste Kunstwirkung hervorzubringen gar nicht im Stande ist. Immer und überall, wo mehrere Künste zu einer Allgemeinwirkung verbunden sind, wird eine dominiren, die andere ihr dienen. Diesen Grundsah muß sogar jeder Künstler in seinem Sonderwerke bevbachten, einzelne Partien darin in Schatten stellen

um anderen mehr Licht zu geben, die eine geflissentlich unvollkommener darstellen, um die andere vollkommener erscheinen zu lassen, kurz, mehrere einer zur Folie dienend behandeln.

Und nehmen wir nur die Bereinigung der Dichtkunst und Musik in dem Sinne, wie die Zukunstslehre sie ausstellt, und in einigen Werken zu realisiren versucht hat, in dem Sinne nämlich, daß die Musik sich der Poesie coordiniren solle, so sind zwar Einige auch mit dieser Art dramatischer Musik zufrieden, viele Andere aber auch nicht. Es wird immer eine große Anzahl Menschen geben, welche in der Oper den vollen Neiz der Musik und des Gesanges genießen wollen; daß aber das auch in Verbindung mit einem vernünstigen Text geschehen kann, sehen wir an Mehul's "Joseph in Egypten", Cherubini's "Wasserträger", Beethoven's "Fidelio" und mancher andern noch vor der Lehre vom Zukunstsdama erschienen Oper.

### 52.

# Ein Gespräch mit dem Theaterdirector Ringelhardt.

Ich sollte eine meiner Opern auf der Bühne Ringelhardt's selbst dirigiren. Mein erster Besuch bei ihm war nicht sehr einladend. Er empfing mich höflich, aber sehr gemessen. Rur das unmittelbar auf unser Geschäft Bezügliche wurde kurz abzgehandelt, und nach einer Viertelstunde empfahl ich mich, nicht eben erbaut von der Art seines Benehmens. Ein Theaterdirector, dachte ich indeß, muß einen starken Anzer anlegen, wenn er mit seinem Völkchen auskommen will. Er trägt ihn aus Gewohnheit wol auch da fort, wo er es nicht nöthig hätte. Es sand sich denn auch später eine Gelegenheit, wo Ringelshardt austhaute und soweit es seine Art zuließ, sich liebenswürdig zeigte.

Nach der ersten Probe mit vollem Orchester nämlich erwartete ich ihn am Ausgange des Theaters, um nicht ohne einige Aengstlichkeit von ihm zu ersahren, welchen Eindruck das Werk auf ihn gemacht habe, und welche Aufnahme er von dem Publicum wol erwarte. Seine Stimmung schien eine ruhige zu sein.

"Sie werben erschöpft sein" — fagte er — (bie Probe hatte lange gebauert.) "Benn Sie nichts anderes vorhaben, trinken wir ein Glas Bein zur Stärkung."

Ich nahm die Einladung natürlich an. Im Geben fragte er: "Sind Sie mit uns zufrieden?"

"herr Director", erwiderte ich, "erlauben Sie mir die Frage, ob Sie mit mir aufrieden find?"

"Erft fagen Sie, wie meine Infcenesetzung fich zu Ihrer beimatblichen verbalt, Die febr fplenbib fein foll."

"Ich versichere, daß die Ihrige nicht geringer, in mancher Einzelheit noch reicher als bei uns ist."

"Und meine Sänger?"

"Stehen ben unfrigen in keiner Weise nach. Namentlich hat mich Fraul. \* in Gesang und Spiel entzückt."

"Ja, das ist ein glückliches Talent", sagte er mit zufries bener Miene. "Loben Sie mir aber die Leute nicht zu sehr, sonst wollen sie gleich oben hinaus."

"Sie mögen einen schweren Stand haben in dieser Beziehung", sagte ich. "Die nicht gefallen, helfen Ihnen nichts, und die gefallen, wollen bald mehr oder fort."

"Und läßt man ein gutes Mitglied gehen", sagte er, "weil man seine übertriebenen Ansprüche nicht erfüllen kann, so schimpft das Publicum und legt einem alle möglichen dummen und schlechten Motive unter."

Wir waren im Keller angekommen. Er schritt auf einen einsamen Tisch in einer bammerigen Sche zu, bestellte Wein und einen Imbis dazu, und wir nahmen Plat.

Um seine Gebanken über mein Werk herauszuloden, begann ich wieder: "Ihr erster Tenorist hat mir gestern ziemlich bange gemacht."

"Bie fo?" fragte R., indem er einschenkte, und burch ein Beichen mit der hand mich einlud, von dem vorgesetten Imbifi gugulangen.

"Als ich ihn fragte", fuhr ich fort, "wie er mit seiner Partie zufrieden sei, zuckte er die Achseln und bemerkte, daß schöne Sachen in der Oper seien, er aber mit seiner Partie kein großes Glück machen werde. An mir soll's gewiß nicht liegen, sagte er, aber es wird nicht viel helsen. Ihr deutschen Operncomponisten vergeßt über eurem Wahrheitsideal, daß der Sänger mit seiner Stimme gefallen will und nuß."

"Das kann man freilich dem Sänger nicht übel nehmen", sagte R., "umsomehr nicht, als er in der Regel nicht auf Triumphe durch seine Action eingerichtet ist, obwol \*\* verhältnißmäßig unter die Besseren in dieser Beziehung gehört. Lassen Sie sich indessen durch solch Gerede nicht ängstlich machen. Es kommt beim Publicum nicht darauf an, wie ein einzelner Sänger seine Rolle ansieht, sondern wie das Sanze beschaffen ist, zunächst ob die Oper eine interessante Sandlung hat."

"Und finden Gie biefe in meiner Oper ?" fragte ich.

"Nein", erwiderte er, "Ihr Text taugt nichts, wie leider selten einer von deutschen Operndichtern etwas taugt. Die Zeit der Zauberoper ist vorbei. In dieser Beziehung ist das Publicum benn doch aus den Kinderschuhen heraus. Ihr Hauptseind ist Ihr Dichter. Wer ist der gute Mann?"

"Er hat eben die Ehre, fich mit Ihnen zu unterhalten", fagte ich lächelnb.

"Ah! felbst gemacht", fagte er.

"Blan und Dialog", erwiderte ich, "bie Berse find von einem wirklichen Dichter. Ich wollte einen Sclat machen, und hielt für's Beste, eine Guckastenoper herzustellen."

"Das ift schon gut", sagte er. "Leiber will das Opernpublicum mehr schauen als hören. Aber eine interessante und natürliche Handlung will es doch auch dazu. Den zweiten Fehler hat Ihnen mein Tenorist schon angegeben. Die Sänger haben keine dankbaren Partien. Die \* ist am Besten mit ihrer kleinen Partie weggekommen, sie wird auch Beisall ernten. An Schlimmsten steht's mit der Partie der ersten Sängerin, mehr noch in hinsicht der Figur, die ihr übertragen ist, als des Gesanges. Sie ist der Bösewicht im Stücke! Wie konnten Sie die Hauptrolle zu einer unangenehmen für die Sängerin machen?! Keine wird sie gern übernehmen. Um das Maß voll zu machen, lassen Sie dieselbe zur Strase für ihr Vergehen häßlich werden, und so vom Publicum Abschied nehmen. Wissen Sie denn nicht, daß fein Weib häßlich sein will, weder außer noch auf der Bühne?!" Ich übergehe die weiteren soben den wie tadelnden Vemerkungen R's. über diesen Gegenstand, da sie, obwol mir einleuchtend, wenigstens was die letzteren bestrifft, doch nicht neu waren und meine Leser nicht interessiren können.

Wir kamen auf die Schwierigkeit zu sprechen, stets ein gutes Repertoir zu erhalten. Er bemerkte unter anderem, daß die Aufnahme eines neuen Studes niemals mit Sicherheit vorauszusehen sei.

"Aber mas leitet Sie dann bei der Wahl der Neuigkeiten?" fragte ich.

"Allein ber Ruf", ermiderte er.

"Wie", fragte ich erstaunt, "ber Auf — ber so oft trügt?" "Tas Bublicum wird oft burch ihn betrogen, ber Director selten."

Ich sah R. zweifelnd an.

"Des Directors, ber ein ehrlicher Mann bleiben will, erster Zweck", sagte A., "ist — Gelb machen. Das Sicherste, was Gelb bringt, ist die Neugierde des Publicums. Der Ruf erregt die Neugierde, folglich macht der Ruf eines Stückes am sichersten Geld. Bewährt er sich nicht, einigemal strömt das Bolk doch herbei. Daher gebe ich jedes Stück, das in den Journalen gelobt wird und din sicher, im schlimmsten Fall meine Kosten wieder zu gewinnen. In der Negel bleibt auch etwas für mich übrig." Ningelhardt mochte an meiner Miene bemerken, daß mir diese Grundsätze eben nicht sehr gesielen. Er schien es werth zu halten, seine Gedanken über diesen Punkt näher zu motiviren, und suhr daher fort: "Wäre ich Director eines Hoftheaters, wo der Stat gesichert ist, so sollten die höchsten Grundsätze der Kunst sür mich maßgebend sein. Als Director eines Stadttheaters, wo von dem Besuch oder Nichtbesuch des Thea-

ters das Schickal so vieler Menschen abhängt, muß ich mich so breben und winden, daß ich als ehrlicher Mann bestehen und meine übernommenen Pflichten ehrlich erfüllen kann. Und an wem liegt denn eigentlich die Schuld, wenn man nicht die strengsten Kunstgrundsätz festhält? — Warum sollte man sein Geld nicht durchaus auf die edelste Weise verdienen wollen, wenn das Publicum die edelste Weise bezahlte? Welcher Director wäre wohl so unsinnig, Schlechtes und Mittelgut vorzuführen, wenn das Classische stets sein Haus füllte? Gebt mir eine Stadt, wo ein solches Publicum in hinlänglicher Anzahl vorhanden ist, sich stets in hinlänglicher Anzahl vorhanden ist, sich stets in hinlänglicher Anzahl einsindet, und — ach, es wäre schön, in einer solchen Stadt ein Kunstinstitut zu leiten!"

"Es ist boch aber", warf ich ein, "oft behauptet worden, baß bas Publicum bilbbar sei, und sein Geschmack in ber Hand ber Künstler liege?"

"Ach, ja", rief er ironisch aus, "das klingt recht schön, und ist auch ein wenig wahr. In Weimar soll's ja unter Goethe und Schiller so gewesen sein. Nun ja, wo der Hof zahlt, wenn das Publicum ausdleibt, da kann man dieses Experiment machen; da kann man leere Häuser ristiren und sagen, wollt ihr das Beste nicht, so bleibt weg, wir geben's fort; da kann man das Publicum endlich an's Gute zwingen und seinen Seschmack dis zu einem gewissen Grade dafür besestigen. Aber versuche es nur der Director eines Stadttheaters. She sein Experiment gelungen, ist er ein Bettler."

"Das Bublicum", fagte ich, klagt aber felbst über Stude, bie keinen bedeutenden und bleibenden Werth haben?"

"Ja wohl — das thut das gute Publicum in der That. Es verlangt classische Stücke, aber es bleibt weg, wenn sie gegeben werden. Ueber die Anmaßungen der Künstler beklagt es sich bitter, und Niemand ist anmaßender als das Publicum selbst. Für seine paar Thaler des Jahres dünkt sich Jeder unser gnädiger und gestrenger Herr sein zu dürsen. Bei mir aber handelt es sich um Tausende und um die Frage, bezahlen oder nicht bezahlen. Und die am lautesten nach dem Classischen

schreien, kommen am seltensten, wenn es gegeben wirb. D, ich kenne meine Leutchen! Ich sehe viel öfter auf das Spiel im Publicum als auf das meiner Schauspieler. — Es gibt viel gute, gescheite Menschen in der Welt, wenn man sie einzeln vor sich hat. Biele zusammen werden ein unvernünftiger Hausfen, der nicht mehr zurechnungsfähig ist. Allen Respekt vor dem Einzelnen. Das Publicum im Ganzen verachte ich gründslich. Ich weiß, daß ich sein Mignon auch nicht bin; ich weiß, daß man über mich schimpst. Aber laßt mich einmal fort sein, so sollen Sie sehen, wie sich die Meinung über mich ändert."

Sein Gesicht nahm einen triumphirenden Ausdruck an. Das Gespräch kam auf die Meinung des Publicums von der großen Gitelkeit der Schauspieler, und wie sie sich meist schon in ihrer Haltung und Kleidung im gewöhnlichen Leben ausstreche.

"Ach was", sagte er, "sie ist nicht größer als bei jedem andern Künstler, wie, im Grunde genommen, bei den allermeissten Menschen. Wehe dem Schauspieler, der nicht eitel ist. Was wäre er ohne noble äußere Repräsentation, feine Ausssprache u. s. w. auf der Bühne? Es ist das Erste, wozu er angehalten wird. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes Wort unterliegt der Kritik des Regisseurs und des Publicums. Ist es ein Wunder, wenn er endlich gewonnene Herrschaft über seinen Körper und seine Sprache auch außer der Bühne fortssührt? Man legt ihm als Eitelkeit aus, was in der That zweite Natur bei ihm geworden."

"Und bann — bie Rolleneifersucht, wovon so viel er-

"Ja wohl, ein scheußliches und unnatürliches Berbrechen beim Schauspieler", erwiderte er ironisch, "von dem bei allen anderen Künstlern keine Spur zu finden ist. Wie denn? Würden Sie sich z. B. zu einer Preisbewerdung bei einer Oper herbeilassen, wenn man Ihnen einen elenden, einem and ern Componisten einen vortrefslichen Text dazu anböte? Ist es mit einer dankbaren und undankbaren Rolle etwas anderes? In jeder andern Kunst wählt sich der Schaffende seine Ausgabe

selbst, nach seiner Neigung, und geht deshalb stets mit Lust und Hoffnung auf Ersolg an die Arbeit. Wie selten wird dies Elück dem Schauspieler zu Theil. Bald muß er eine mißlungene Figur des Dichters übernehmen, wovon er im Voraus weiß, daß er nichts damit machen wird und kann. Ein andermal wird ihm eine Rolle zugetheilt, die der Dekonomie des Stückes nach im Schatten stehen, als Folie von seines Collegen Hauptrolle dienen soll. Wer will gern Schatten und Folie sein? Auf dem Theater wie im Leben Niemand."

"Und freilich", bemerkte ich bazu: "bem Mimen flicht bie Rachwelt keine Kranze."

"Bare es nur bas", fagte R., "bies Unglud ließe fich ertragen. Derfelbe Dichter fagt ja auch: "Wer ben Beften feiner Reit genug gethan, bat gelebt für alle Reiten." Aber feinem Runftler mirb es ber Natur feiner Runft nach fcwerer, eine vollkommene Leiftung zu geben, als bem Schaufpieler. Geber andere Künftler fann fich mabrend ber Production von der Belt abichließen und vor der Kritif Underer bewahren. Schauspieler muß fein Wert vor den Augen bes Bublicums ausarbeiten, und Lob und Tadel begleiten ibn unmittelbar bei jedem Buge beffelben. Bliden Sie einem Autor, mabrend er bichtet. über bie Schulter; außern Sie über jede Beriode, bie er hinschreibt, ibre Rritit, er wird aufboren oder Sie gur Thur hinauswerfen. Der Schauspieler muß es bulben. Bas benten Sie, mas in feinem Innern vorgebt, wenn bier ber Beifall ausbleibt, den er mit Recht erwarten burfte, ba welcher erfolgt, wo er fühlt, daß ihm der Rug miglungen? Buth und Berachtung im Bergen, gleichviel, er muß fortarbeiten mit gelähmten, verwirrten Rraften. Mein Berfonal gebort in Beziehung auf die fogenannten Schauspieleruntugenden ju bem erträglichften; und es find viele barunter, die ich auch als Menschen bodlichft fcate. Er nannte mir bier mehrere Namen.

"Und doch habe ich gebort, daß Sie den kategorischen Imperativ, wie Schiller ihn bei den Schauspielern für unerläßlich hielt, mit seltener Birtuosität zu handhaben verstehen."

"Ich weiß", fagte er, "fie nennen mich ben "Didfopf",

bas kann ich mir gefallen lassen. Seit ich diesen Namen erworben, geht die Maschine regelmäßig fort. Wird ein neues Glied eingesetzt, so habe ich selten etwas weiter zu thun. So störrig es anderswo gewesen sein mag, mit soviel Lust es kommen mag, seine Gewohnheit fortzusetzen, mein Ruf als Dicklopf macht es zahm, ohne daß ich viel dazu zu thun brauche. Wer sich nicht fügen will — Marsch! — Im Grunde sind sie mir doch alle zugethan, weil sie wissen, daß ich ibr Bestes will."

Wir famen im Berlauf bes Gesprachs auf bie Hosenrollen ber Beiber.

"Da baben Sie ein Brobden von bem Unfinn, ben fich unser angeblich so boch gebildetes Bublicum noch ungestraft bieten läßt! Den Sarlefin bat man im porigen Sabrbundert ichon von der Buhne verbannt, die Sofenrollen der Beiber find nicht wegzubringen, obgleich fie in jeder Beziehung gebnmal geichmacklofer find. Gin Beib als Selb! Dit Banger, Belm und Schwert und einer Beiberftimme, bem wirklichen Mann gegenüber brobend, ibn wohl gar besiegend. Dann wieder liebegirrend ber Geliebten gegenüber! Dir wird übel babei. Und febe ich nun das Bublicum muthend applaudiren, wenn der weibliche Seld mit dem Weibergange ftolg abgebt, fo empfinde ich Efel vor dem Bublicum, por den Runftlern, por Allem por euch Componisten! Bas in aller Welt kann einen Componisten veranlaffen, eine Selbenpartie für eine Beiberftimme gu feten, fo lange die Tenor- und Baritonstimmen nicht aus der Welt verichwunden find?"

"Es ist ein Gebrauch", bemerkte ich, "ber sich von den Italienern herschreibt, als die Weiber noch nicht auf der Bühne erscheinen durften und man sich mit den Kastraten für Weiber-rollen bebelsen mußte."

"Aber jett, da biese Noth beseitigt ist, warum jett noch bie Bernunft und Scham in's Gesicht schlagen?"

"Warum", fragte ich, "geben die beutschen Directionen die italienischen Opern, in benen die weiblichen Heldenrollen allein noch vorkommen? Die deutschen Componisten machen sich dieses Unsinns nicht mehr schuldig." "Barum", erwiderte R., "schreiben die deutschen Componisten keine Singpartien wie die Italiener? Kann man es den Sängern verdenken, wenn sie Partien wählen, die die Kunst des Gesanges zur Seltung bringen? Kann man es dem Publicum verdenken, wenn es Opern besucht, welche diesen Reiz bieten? Kann man es den Directionen verdenken, wenn sie Opern geben, welche Sänger gern singen, und ein zahlreiches Publicum gern hört? Ihr Componisten eisert gegen einen Feind, den ihr euch doch selbst schafft. Daß Wahrheit und schöner Gesang einander nicht ausschließen, haben Mozart, Winter, Weigel gezeigt. Wo erscheint jest noch eine solche Oper? Bringt sie, und dann scheltet, wenn die Italiener noch zugelassen wersen, eher habt ihr kein Recht dazu."

Er blieb aber dabei, daß wir beutsche Tonkunftler zu vornebm thuende Gelehrte seien.

"Nehmen wir Ihren Fall", fuhr er fort. "Sie wollen ja reinen Bein."

"Darum bitte ich."

"Hätte Ihre hauptsängerin nicht eine dankbarere Singpartie erhalten können, ohne den Grundsäten deutscher Charafteristik Gewalt anzuthun?"

"Gewiß. Wenn es mir aber nicht gelungen ist, so war daran nicht mein mangelnder Wille, denn ich habe es gewollt, sondern mein mangelndes Talent schuld."

"Mh, Rebensarten. Sie haben so viel Können in Ihrer Oper gezeigt, in schwereren Dingen, daß Ihrem Takent der Mangel dankbaren Gesanges nicht zur Last fällt. Sie glaubten eine glänzende Singpartie zu schaffen? Also täuschten Sie sich in dem, was dankbarer Gesang ist. Ich bin kein Sänger, aber ich habe genug mit Sängern verkehrt, um ihre Klagen zu kennen. Sie klagen vornehmlich über dreierlei Dinge, über zu schnelle Tempi, über zu viele kleine Noten jede mit einer Sylbe, besonders in höheren Tonlagen, und über zu starke Instrumentation. Ich weiß wohl, daß die deutschen Componisten dadurch der Leidenschaft ihr Recht anzuthun glauben. Aber der Sänger kann dabei seinen Ton nicht bilden, seinen Klang nicht voll ausgeben.

Selbst Mozart ist von diesem Fehler nicht immer frei geblieben, und mag beshalb ber Verführer manches Nachkommen geworden jein. Sein "Champagnerlieb" im Don Juan ist ein Beweis dafür. Es würde, allein gesungen, gar nichts machen. Betrachten Sie dagegen die ganze Partie der Emmeline in der Schweizersfamilie, so werden Sie zugeben, daß der schönste Gesang mit Wahrheit und interessantem Orchester wohl zu vereinigen ist. So lange die deutschen Tondichter nicht wieder darauf ausgehen, und sich diese Kunst nicht wieder aneignen, so lange werden sie keine dauernden Ersolge in der Oper erringen, das steht sest.")

"Und Sie meinen, das könnte jeder Componist, wenn er nur wollte?"

"Jeder Componist von Talent, sage ich, fann es, nicht, wenn er es blos will, sondern wenn er weiß, worin der gute Gesang besteht.

Unfer Gespräch dauerte viel länger und schweifte auf viel mehr Materien über, als ich hier ausgeführt habe, denn es wurde R. in dem Keller immer behaglicher und es schien ihm wohl zu thun, die Schleußen seiner Gedanken einmal aufzuziehen. Manches bezog sich aber nicht auf Kunst und Musik, Anderes berührte Specialitäten über Personen, die zum Theil noch leben, so wie über Leipziger Zustände, die, so pikant sie in der That zuweilen klangen, hier auszuplaudern mir die Discretion perbietet.

<sup>\*)</sup> Wenn biefe Ansichten nicht neu find, so erinnere ich, bag bas Gespräch vor beinahe 25 Jahren geführt und einen Fehler betrifft, ber seitetem nicht verschwunden, sondern noch ärger geworden, bag es mir übershaupt weniger um neue als um nügliche Bemerkungen zu thun ift, die man am ficherften von praktischen Denschen erhält.

Drud bon &. Rrebfing in Leipzig.

Yos2

Dig. and my Google

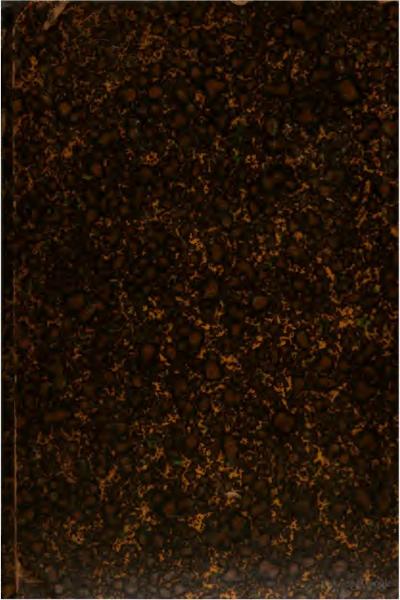